

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





LELAND STANFORD JVNIOR VNIVERSITY

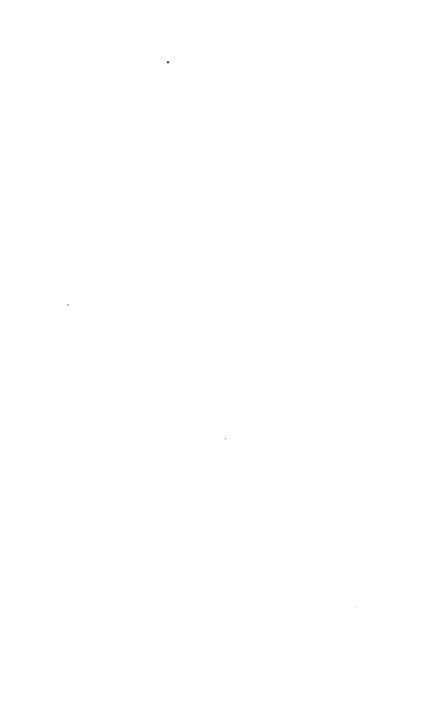



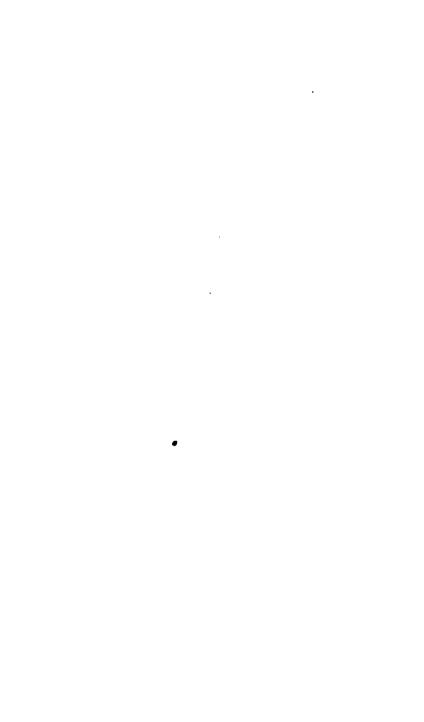

#### Geschichte

ber

## dentschen göfe

feit ber

Reformation

BOR

Dr. Conard Debfe.

39r Band.

Pie kleinen dentichen Bofe.

Fünfter Theil.

Samburg.

Soffmann und Campe.

1856.

#### Geschichte

ber

## kleinen dentschen Sofe

pon

Dr. Eduard Debfe.

Bunfter Theil.

Hamburg. Poffmann und Campe. 1856.

## 

#### 203097

•

## YARADI OBORMAT<sup>®</sup>

## Inhalt.

| Bie Sole nes Sanies ribbe In Bernit     | MA | unv   |
|-----------------------------------------|----|-------|
| Buckeburg.                              |    |       |
|                                         |    | Seite |
| Ginleitung                              |    | 3     |
| Lippe-Detmold                           |    | 13    |
| 1-8. Die act Grafen von Lipre : Det:    | •  | 10    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |    |       |
| mold von ber Stiftung bes Baufes an     |    |       |
| bis auf Erlangung ber Fürftenwürbe .    | •  | 14    |
| 9. Seopold, erfter Farft von Lippe=Det= |    |       |
| mold 1782-1802 und bie ganbesvermals    |    |       |
| tung ber Fürftin Bauline bie 1820       | _  | 43    |
| 10. Keapold I. 1820—1851                | •  | 53    |
| • •                                     |    |       |
| 11. Ceopold II. feit 1851               | •  | 55    |
| Das Regiment Dr. Laurenz Sannibal       |    | •     |
| Fischer's                               |    | 57    |
| Chaumburg Lippe:                        |    | 128   |
| 1-3. Die brei erften Grafen von         |    |       |
| Budeburg                                |    | 129   |
| 5. Graf Wilhelm von Budeburg, ber       | •  | 120   |
|                                         |    |       |
| portugiesische Feldmarschall            |    |       |
| 1748—1777                               |    | 134   |
| 5. Graf Philipp Ernst 1777—1789         |    | 145   |
| 6. Georg, erfter gurft von Schaumburg:  |    | ,     |
| Lippe und bie Landesverwaltung ber      |    |       |
| Surftin Juliane feit 1787               | ٠. | . 146 |
| Omipin Autiunt jen 1707                 |    | . 480 |

# 

## 203007

•

•

## CARL UNCTRACT

••

.



#### Inhalt.

| 5. Die Höfe des Haufes Lippe zu Beti<br>Buckeburg. | mol | d u | nd   |
|----------------------------------------------------|-----|-----|------|
| ~nwevn.8.                                          |     | 6   | cite |
| Ginleitung                                         |     |     | 3    |
| I. Lippe-Detmold                                   |     |     | 13   |
| 1-8. Die act Grafen von Lipre: Det:                |     |     |      |
| mold von ber Stiftung bes Baufes an                |     |     |      |
| bis auf Erlangung ber Fürftenwarbe                 |     |     | 14   |
| 9. Scopold, erfter garft von Lippe:Det:            | •   | •   |      |
| mold 1782-1802 und bie Landesvermals               |     |     |      |
| tung ber garfin Bauline bis 1820 .                 |     | _   | 43   |
| 10. Ceapold I. 1829—1851                           |     | •   | 53   |
| 11. Ceopold II. seit 1851                          |     | •   | 55   |
| Das Regiment Dr. Laureng Gannibal                  |     | •   | 00   |
|                                                    |     |     | 57   |
| Fischer's                                          | •   | •   |      |
| I. Shaumburg : Lippe:                              |     | •   | 128  |
| 1-3. Die brei erften Grafen von                    |     |     | •    |
| Budeburg                                           | •   | •   | 129  |
| 5. Graf Wilhelm von Budeburg, ber                  |     |     |      |
| portugiesische Feldmarschall                       |     |     |      |
| 1748—1777                                          | •   | •   | 134  |
| 5. Graf Philipp Ernst 1777—1789                    |     | •   | 145  |
| 6. Georg, erfter gurft von Schaumburg.             |     |     |      |
| Lippe und die Landesverwaltung der                 |     |     |      |
| Fürftin Juliane feit 1787                          |     | •   | 146  |

|                                                 | Seite |
|-------------------------------------------------|-------|
| III. Die appanagirte Rebenlinie des Haufes      |       |
| Detmold: Lippe-Sternberg - Schwalen-            |       |
| berg in den beiden erbherrlichen Zweigen        |       |
| Lippe-Biesterfeld und Lippe-Weissenfeld         | 162   |
| Hof - und Civiletat und biplomatisches Corps in |       |
| Lippe:Detmold und in Schaumburg.Lippe .         | 170   |
| 6. Der Hof von Balbed ju Arolfen.               |       |
| Ginleitung                                      | . 177 |
| I. Die fürftliche Linie Walded.                 |       |
| a. Die regierenben herren bis gur               |       |
| legten Biebervereinigung bes                    |       |
| Lanbes 1692                                     | . 183 |
| b. Die acht regierenben herren feit             |       |
| ber legten Biebervereinigung bes                |       |
| Lanbes 1692                                     | . 189 |
| II. Die gräflichen Rebenlinien Balbed . Pyr-    |       |
| mont-Bergheim und Balbed-Pyrmont-               |       |
| Limburg                                         | . 223 |
| Sof- und Civiletat und biplomatifches Corps ju  |       |
| Arolfen                                         | . 226 |
| attorien                                        | . 220 |
| 7. Die Bofe von Schwarzburg ju Conbe            | rs.   |
| hausen und Rudolstadt.                          |       |
| Ginleitung                                      | . 233 |
| I. Comarzburg. Conbershaufen.                   |       |
| 1-6. Die brei erften Grafen unb bie             |       |
| brei erften garften                             | . 245 |
| 7. Christian Gunther Hl. 1759-1794              | . 252 |
| 8. Günther 1794—1835                            | . 267 |
| 9. Bunther feit 1835                            | . 276 |
| hof: Civil: und Militalretat und biplomatifces  |       |
| Gorns                                           | . 285 |
|                                                 |       |

| II. Schwarzburg-Rudolftabt.                                                                 |    |          | Geite             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|
| 1-7. Die vier erften Grafen unb bie                                                         |    |          |                   |
| brei erften garften                                                                         |    |          | 192               |
| 8. Ludwig Gunther 1767-1790                                                                 |    |          | 296               |
| 9. Friedrich Carl 1790—1793                                                                 |    |          | 305               |
| 10. Sudwig Friedrich 1793—1807                                                              | •  |          | 309               |
| 11. Gunther feit 1807                                                                       | •  |          | 309               |
| Hof-, Civil : und Militairetat und biplomatisches                                           |    |          |                   |
| <b>*</b>                                                                                    |    |          |                   |
| Corps                                                                                       | •  | •        | 315               |
|                                                                                             | 2  | •        |                   |
| 8. Die Bofe bes Baufes Reuß gu C                                                            | It | ei       |                   |
|                                                                                             | Ir | ei       |                   |
| 8. Die Bofe bes Baufes Reuß gu C                                                            | Sr | ·<br>ei{ |                   |
| 8. Die Höfe bes Hauses Reuß zu C<br>Schleiz u. f. w.                                        | •  | ·<br>eiį | ,                 |
| 8. Die Höfe bes Hauses Meuß zu Cochleiz u. f. w.                                            |    | :<br>ei{ | 323               |
| 8. Die Pofe bes Paufes Reuß zu Cochleiz u. f. w. Cinleitung                                 |    |          | 323<br>327<br>237 |
| 8. Die Pofe bes Paufes Reuß zu Cochleiz u. f. w. Cinleitung 1. Die ältere Linie Reuß. Greiz |    |          | 323<br>327<br>237 |

#### 

. . . .

. . . . . . 1400 . . . . . . . . . . . . . . .. . : Ş **Cts . . . . . . . .** 

## South the State of the State of

n de la companya de la co

## 5. Die Höse des Hauses Lippe 311 Detmold und Bückeburg.

#### Meichsgrafen 1529.

Meichsfürften wurden die Grafen von Lippe-Petmold 1789, aber ohne Sit und Stimme im Neichsfürftenrath. Schaumburg-Lippe ward 1807 gefürstet, bei ber Aufnahme in den Aheinbund.

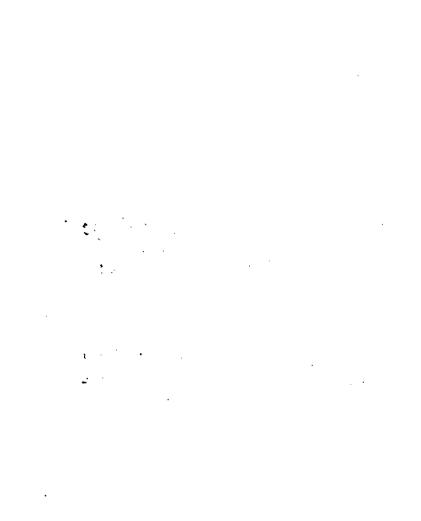

Das Saus Lippe ift ein Saus, bas von uralter Zeit her im Rernlande Deutschlands, in Westphalen angesessen war, in der Gegend, "wo Germann den Varus schlug."1) Gerren dieses Jauses fommen zum erstenmale vor unter dem franklischen Raifer Heinrich V. in einer Urkunde von 1123 mit dem Beinamen "de Lippe," "zu der Lippe": ?) sie nahmen von dem Flüschen Lippe den Namen

<sup>1)</sup> Die bekannte Schrift bes lippes betmolbischen Arschivraths Cloftermeier hat biesen Titel. An seinem Blane, eine Geschichte von Lippe zu schreiben, wozu ihn die Bormunderin Regentin Paaline vielsach anregte, wurde er durch den Tob gehindert. Er gab für sein Land nur noch die "kleinen Beiträge" und die Schrift "Eritische Beleuchtung". Eine Anzahl historisch juriftischer Deductionen über einzelne Gegenstände der Landesverfassung und Seschichte liegt noch in amtlichen Berichten von ihm eben so verborgen wie in Sachsen die höchst werthvollen Gutsachten des Geheimen Archivars Sünther, Kersassers des "Bölferrechts in Kriegs und Friedenszeiten" und wie die Gutachten anderer verdienter Archivbeamten in andern kleisnen Ländern.

<sup>2)</sup> Bigand Femgericht Beftphalens, hamm 1825. S. 221: "ex laicis liberis et ministerialibus: Bernhart de Lippe". In Billen's Geschichte von Runfter S. 75 finden sich in einer Urfunde von 1129: "Testes etc. Nobiles etc. Hermanus de Lippia et frater suus Bernhardus."

4 an. welches iffe Befftungen burchfloß, bie im Rorben und Beften bes Stifte Baberborn lagen: . bieffeits des Balbs" lagen Detmold, die Saupt= fabt und Lemgo, bie größte Stabt bes Landes, Gorn, Blomberg und Uflen ober Salzuflen, und "jenfeits bes Balbe" lag Lippftabt, bie Festung bes Landes alles bas in ber claffichen Gegenb bes Teutoburger Auf einer Insel ber Lippe ftand ihre Stamm-Balbs. bura. Sie nannten fich: "Junter, Eble herren von ber Lippe,"3) weit fpater erft, 1529, gur Beit ber Reformation nannten fie fich : "Grafen gu ber Lippe." Im Wappen führten fie eine Rofe. Sie waren theils ftift paberborn'iche, theils beffische Lebngrafen: beim Sochzeitsmahle einer Tochter Landaraf Wilhelm's IV., bes Weisen von Beffen=Caffel, 1589 bieg es noch: "Graf Simon von ber Lippe halt bas Beden, Graf Bentheim gießt bas Baffer." Beim Reich ftimmten fie im weftphalifden Grafentollegium.

Das Land ift meift Bergland, reich an Golg, wo guter Aderbau und ftarke Biehzucht betrieben wird

<sup>1) &</sup>quot;By Junchere Otto enn ebele man, Juncs here van ber Lippe", so beginnt die Landestheilungssurkunde Otto's, Sohns Simon's I. von 1344, wozu Bernhard, der jüngere Bruder, die Schwäche Otto's trieb, bessen Devise war: "Schweigen ist das Beste". Es war diese Theilung die einzige des Hauses, was die Hoheitsrechte betrifft — und gläcklicherweise hinterließ Bernstard nur eine Lochter.

und besondere Flacheban: es giebt hier, wie anderwarts in Beftphalen, fehr mobihabende Banern.

Die Grafichaft Lippe bat mehrere Rotabifitaten in Runft und Wiffenschaft gestellt, unter benen ber berühmte Tourift nach Japan, Rampfer und bie Dichter Grabbe und ber noch in London lebende Arei = ligrath zu nennen find; ber berühmtefte Dann, ben Lippe erzengt bat, war aber ein regierenber Berr bes -baufes, ber portugiefische Feldmarichall, eines ber ausgezeichnetften westphälinger Originale, ben man , ben beutschen Don Dnixote" genannt bat, ber aber gugleich ein vortrefflicher Regent mar. 36m gur Seite Reben, in letterer Begiebung gleich ausgezeichnet, brei Bormunberinnen, Catharina von Balbed in Detmold zur Beit bes breißigfahrigen Rriege und in neuefter Beit Bauline von Bernburg in Det= mold und Juliane von Seffen-Philippsthal in Schaumburg-Lippe. Die Bormunbicaften fvielen eine bebeutenbe Rolle in ber lippeschen Bofgeschichte: eine, bie ber belbenmuthigen Grafin Ca= tharine von Balbed veranlafte fogar einen .. lib= pe'fchen Bringenraub", wie in Dedlenburg, auf ben ich zurückfomme.

Der berühmteste Gble herr zur Lippe im Mittelalter war in ber zweiten Gälfte bes zwölften Jahrhunderts Bernhard II., der f. g. "lippe'sche Obhffeus": er war General heinrich's bes Löwen, in bessen Unglud er hineingezogen wurde, wobei vieles von seinem Besty verloren ging; später ward er Monch und heidenbekehrer in Liefland, 1217 erfter Bischof von Semgallen bis zu seinem Tob 1223. Sein Bruber Gerhard war erft Bischof von Denabrud, bann Erzbischof von Bremen. Bon seinen Sohnen ward ein zweiter Gerhard Erzbischof von Bremen, Nachfolger seines Oheims, ber zweite, Bernhard, Bischof von Paberborn, ber britte, Dtto, Bischof von Utrecht: bieser lettere war es, welscher 1217 seinen Vater zum Bischof von Semgallen weihte.

Der Stammfortpflanzer warb ein vierter Sohn bes lippe'schen Obyffeus Germann, ber wieber zwei Söhne hatte, die die bischöfliche Würde erlangten, der eine, Sim on, einer der streitbaren Bischöfe des Mittelalters, zu Paderborn, der andere, ein zweiter Otto, zu Münfter. Noch von 1321 bis 1341 und von 1463 bis 1489 saßen zwei Eole Herren zur Lippe, ein zweiter Bernhard und ein zweiter Simon, auf dem Stuhle zu Paderborn, dem Stuhle, von dem Lippe zum Theil, wie erwähnt, zu Lehn ging.

Bereits im vierzehnten Jahrhundert hatten die lippeschen Lande an Graf Simon III., einem Urenkel Germann's, jenes den Stamm fortpflanzenden Sohns des lippeschen "Odhsseus", einen selten einsichtigen weisen Fürsten, der offenbar durch die Bestimmung der Untheilbarkeit der Kurfürstenthümer in der goldenen Bulle von 1356 ausmerksam gemacht, durch den Aussspruch gleicher Untheilbarkeit sein haus vor Bruderzwift und sein Land vor Bersplitterungen zu bewahren versuchte, welche so viele deutsche häuser im Mittelzalter zerrüttet haben: er gab im Jahre 1368 das Privilegium unionis, den Einigungsver-

F

traa und ließ benfelben von ben bamaligen Stanben. ben Stäbten und Burgmannen ber Schlöffer garan-Rraft biefes Einigungevertrags galt bie Brimogeniturfucceffion: er warb zweimal, 1521 von Raifer Carl V. und 1593 von Raifer Rubolf II. beftatiat , und bann nach einem mertwurbigen Succeffionsftreit, bemfelben, ber ben lippefchen Bringenraub peranlagte, noch zweimal von Raifer Ferbinanb III. 1641 und 1652. Spater befag man nicht einmal bas Original biefes wichtigen Bertrags mehr - es ift erft in neuerer Beit wieber in Lippftabt aufgefunden "Bielleicht, fagt ber lippesche Archivar zu Detmold Faltmann, bietet bas lippefche Land bas einzige Beifpiel bar, bag eine folche Union fich unverlett erhalten bat." 1)

Im funfzehnten Jahrhundert wurden die Nachtommen Geinrich's des Lowen die Sauptfeinde ber Gerren zu der Lippe: fie hatten eine bedeutende Fehde zu überstehen mit Braunschweig, um das durch eine Erbverbrüderung ihnen versicherte Erbe der Grafen von Eberstein, eine Fehde, in welcher ein zweiter Seld des Sauses, "der streit bare Bernhard" VII. zwar den Gerzog von Braunschweig auf seiner ihm später 1453 durch Brand wuste gelegten Falkenburg gefangen setze, um das Lösegeld von 200,000 Gulben aber betrog bieser ihn, indem er sich vom Papst von seiner eidlich ausgestellten Berschreibung absolviren

<sup>1)</sup> galfmann, Beitrage jur Gefcichte bee gurftenthume Lippe. 1. heft. Lemgo und Detmelb 1847. S. 87 f.

ließ, auch blieben bie Cberftein'ichen Bestyungen in ben Ganben Braunschweigs. Chen so ward bie Gerrichaft Rheba schon Ende bes vierzehnten Jahrhunderts an bie Grafen von Tedlenburg in Folge einer un=
gludlichen Fehde verkauft. 1)

Dagegen erwarb Lippe im vierzehnten und funfgebnten Jahrbunbert ju feinen alten Sausbefigungen noch burch ein paar Beirathen bie bfilich an Sannover grenzenben Graffchaften Schwalenberg und Stern-Schwalenberg warb erworben berg in Weftphalen. burch Beirath eines Urentels bes lippe'ichen Obuffeus: Simon's I., welcher faft fiebzig Jahre regierte und 1344 farb, mit Abelbeib, ber Erbtochter ber Grafen von Schwalenberg, und Sternberg burch Beirath bes ftreitbaren Bernbard VII. ber iene große Sebbe mit Braunschweig batte, mit Unna. Grafin von Schaum burg: biefer Bern hard VII. bat auch gegen flebzig Jahre regiert und ftarb als ein zweiundachtzigjahriger Berr 1511. Wegen ber Graf-Schaft Sternberg, Die er ermarb, ift noch eines eigen-

<sup>1)</sup> Der Geber bes Untheilbarfeitsgesetes, bes Unionsvertrags von 1368, Graf Simon III., ber nach funfzigjähriger Regierung erft flarb, 1410, hatte sie bem mit Elika, ber Erbtochter seines Oheims vermählten Grafen von Tecklenburg lassen mussen, ber wiberrechtlich barauf Ansprüche erhob, in Folge ber dem Unionsvertrage vorausgegangenen Lanbestheilung von 1344 zwischen seinem Schwiegervater und Simon's III. Bater: in dieser Feste war Simon III. brei Jahre lang zur haft gekommen. Rheba kam später von Tecklenburg an das haus Bentheim.

thumlichen Umftandes zu gebenken, ber zu einem ber vielen großen Reichskammergerichtsprozesse, die das Saus Lippe gehabt und mit schweren Rosten geführt hat, Veranlassung gab. Sternberg war von den Grafen von Schaumburg im Jahre 1377 erkauft worben, Lehnherr war das Stift Paberborn. Als nun im Jahre 1640 die Grafen von Schaumburg abstarben, nahm Paberborn als heimgefallene Lehne wichtige Landestheile, wie Stadt Uflen, Schloß Varntrupp in Answuch: daraus entstand der große s. g. "Sternsberger Prozess, einer jener unsterblichen Prozesse, ber das Rammergericht noch überlebt hat.

Simon V., bes ftreitbaren Bernbarb's VIL. ber Sternberg erwarb, Sohn, fdrieb fich zuerft im Jahre 1529: "Graf gur Lippe" und nahm feine Refibeng gu Detmold: bas alte Schlog bafelbit, ber Sit ber Regierungecollegien, ftammt aus feiner Beit, er ftarb 1537. Bon einem Bruber biefes Grafen Simon V., Bernhard, welcher nicht regiert bat, fondern geiftlich. Domberr zu Coln mar, rubren aus einer früheren morganatifchen Che, bie er mit Dar =. garethe von Rheben ichlog, bie Freiherrn gur Lippe ber, abnlich wie im Saufe Balbed bie Ramilie Balbed von ben Nachkommen aus einer Gewiffensehe bes Bifchofs Frang von Munfter, unter bem bie Wiedertaufer exeguirt wurden. Der erfte ber Freiherrn gur Lippe mar lippe'icher Kangler und foll an Gift geftorben fein.

Folgte Simon V. fein Sohn, Graf Bern= hard VIII., ber bie Reformation und zwar nach ber

reformirten Confession einführte und 1563 Rarb. Er war mit Catharina Grafin von Walbed ver-· mablt und machte fich baburch um fein Land verbient. baf er gegen ben benachbarten Grafen von Rittberg megen Straffenraub einschritt, er eroberte 1556 feine Stadt und Schloß Rittberg, weil er, wie es in einer alten Chronit Theißt, "bie Lippefchen anfiel und be-Schwerete Frauen und Junafrauen fcredlich": biefer folimme Graf von Rittberg ward gefangen genom= men und nur gegen Burgichaft wieber in Freiheit ge= fest; er mußte mit einem weißen Steden bavon geben und ftarb 1564 gu Coln im Rlofter. Mit ihm beschloß ber Manneftamm: feine Erbtochter Walburais brachte bie Graffchaft an bas Baus Oftfriesland. fpater fiel fie an bie Furften Raunit und gegenmartig befitt fie ein burgerlicher lippefcher Butsbefiter. .Berr Temme, Igu Niederbarthaufen bei Bielefelb. Der Walburgis einzige Tochter, Sabina Catha= ring war es, bie 1601 wieber gur fatholischen Religion gurudtrat; fie und bie Jesuiten bewirften, bag . auch bie Graffchaft Rittberg wieber fatholisch murbe.

Graf Simon VI., Bernhard's VIII. Sohn, ift ber nähere Stammvater aller noch lebenben Grafen zur Lippe und er ift nächst bem lippe'schen Obysseus Bernhard II., Simon III., bem Geber bes Unionsvertrags von !1368, und bem streitbaren Bernhard VII. ber vierte notabelste herr bes haufes. Er war ein Spezial bes wunderlich einsamen Raifers Rudolf II. in Brag, bei bem er wiederholten Ausenthalt gemacht hat, um ihn, wie das auch her-

30g Beinrich Julius von Braunfchweig that, in feinem Bebeimen Rathe zu bienen, er fungirte als Reichsbofrath und Rammerberr, befag ein eignes Saus in Brag, ber Raifer betraute ibn mit ben wichtiaften Commiffionen, unter andern schickte er ihn 1603 in feinen großen Gelbnothen an ben Grafen Anton Buntber von Oldenburg, ben berühmten Bferbefreund und Marftallhalter, bei bem Graf Simon 50,000 Thaler erborgte. 1) Sein Rath war ber nachberige olbenburgifche Rangler Dr. Johann Brott, aus Lemao geburtig, fruber Reichstammergerichtsabvocat: er ging 1605 nach Olbenburg. Diefer nabere allgemeine Stammvater bes Baufes Lippe, ber auch wie fein kaiserlicher Freund ein großer Alchemist war, war gweimal, querft mit einer Grafin Rittberg, Wittwe eines Grafen von Soba, bann mit Elifabeth, Grafin bon Schaumburg vermählt und ftarb 1613 turg por bem breifigjabrigen Rriege. Seine Gobne aus ber aweiten Che ftifteten bie brei Linien: Detmolb. Brate und Alverdiffen (fpater Budeburg), aber nur bie altere Linie Detmolo hatte Sobeiterechte, Brafe und Budeburg maren nur appanagirte Debenlinien fraft bes Unionsvertrage von 1368.

Die mittlere Linie Brate ftarb ichon 1709 aus und ihr Befit marb nach einem langen Erbfolgestreite zwifchen ben Linien Detmold und Budeburg getheilt.

Die altere Linie Detmold murbe 1789 in ben Reichsfürftenftand erhoben: fie hatte zwar icon

<sup>1) &</sup>amp;. elbenburgifde hofgefdicte Banb 2. Cette 284.

früher 1720 von bem letten Sabsburger Raifer Carl VI. ben Fürstentitel erhalten, aber er ward allererst 1789 nach erfolgter Bestätigung von Kaifer Joseph II. beclarirt. Diese fürstliche Linie Detmold gelangte zuerst als Glieb bes Rheinbunds und bann als Glieb bes bentschen Bunds zur Souverainität.

Die zweite noch blubenbe Linie, Die jungfte Linie MIverbiffen, fpater Budeburg, nennt fich fest Schaumburg - Lippe von ber in Berfon ibres Stifters Braf Bhilipp 1640 von bem letten Brafen Ernft von Solftein - Schaumburg, bem Sobn feiner Schwefter Elifabeth, ererbten balben Graffcaft Schaumburg, wogu Budeburg gebort: bie andere Balfte mit ber von Graf Ernft von Schaumburg gestifteten Univerfitat Rinteln nabm 1647, wieber nach einem langen Erbfolgeftreite Beffen = Caffel ale ber Lebneberr binmeg, und ber meftphalifche Frieden bestätigte biefe Sinwegnahme, obwobl nach ber Schaumburger Erbverbruberung von 1510 Lippe eigentlich bas Gange batte erhalten muffen. Diefe Linie Budeburg ober Schaumburg - Lippe, Die bas 1640 angefallene Schaumburg zwar mit Bobeiterechten befag und noch befist, aber Alverdiffen nur als Appanage, ift erft 1807 bei ber Aufnahme in ben Rheinbund gefürftet worden.

#### I. Lippe-Detmolb.

Das Baus Lippe ift eines ber beutschen Saufer, welches fich, nachbem in früherer Beit auffallend lange Regierungszeiten barin vorgefommen waren - ber "ftreitbare Bernbard VII." regierte gegen fiebgig Jahre und ftarb zweiundachtzigjabrig, Simon I. regierte auch faft fiebzig, Simon III. funfzig Jahre feit Bilbung ber Speziallinie Detmold burch auffallenb furge Regierungen auszeichnet: Detmolb bilbet barin ben Gegenfat ju ben Baufern Beffen-Darmftabt und Medlenbura-Strelis, Die fo auffallend lange Regierungen wieberholt aufzuweisen Bom Jahre 1613 an, wo ber Stifter ber Linie Det molb gur Regierung gelangte, hat biefelbe icon elf regierende Gerren gehabt, fo bag burchfchnittlich nur zwanzig Jahre auf eine Regierung fommen, und bas Bochfte, worauf biefe Berren ihre Lebenszeit gebracht haben, find fünfundfünfzig Jahre gewefen, und zwar haben nur zwei von elf biefe Jahre erreicht, bie übrigen neun Regierenben find alle noch junger geftor-Für bie Bringeffinnen bes Saufes Detmolb bat biefer Umftand eine fatale Einwirkung gehabt, inbem eine Familienftiftung ber 1709 erloschenen Linie Brate für bie Bringeffinnen bes Saufes Lippe zeits her nur ber jungeren Linie Budeburg zu Gute gegangen ift. Die Gerren bieser Linie, welche nur fünf regierende Gerren gehabt hat, sind langer am Leben geblieben und haben daher bem Testator fortwährend bem Grade nach näher gestanden, als worauf derselbe ben Borzug, die Stiftung zu erheben, sundirt hat: vorausssichtlich wird dieselbe niemals den Prinzessinnen von Detmold zu Theil werden. Es ist das ein recht sühlbar fataler Umstand: noch gegenwärtig wursde den brei Prinzessinnen von Detmold sehr mit den Familienstiftungsgeldern gedient sein, da sie sämmtlich unvermählt geblieben sind, auch wenig Aussicht da ift, sich zu vermählen.

- 1. Stifter ber Linie Lippe = Det mold war Graf Simon VII., ber ältere Sohn bes näheren allgemeisnen Stammvaters bes hauses und Freundes Raiser Rusbolf's II., bes Grasen Simon VI. Er war gebosen 1588 und regierte nach dem Tode seines Baters 1613 nur vierzehn Jahre: er starb, erst neunundbreissigjährig, schon 1627 mitten im dreißigjährigen Kriege, zweimal vermählt, erst mit einer Gräfin von Nasselau-Biesbaden, Marie, dann mit Magdaslene, Gräfin von Walbed, von benen er fünszehn Kinder erhielt. Ihm folgten seine drei Söhne von ber ersten Gemahlin, während ein vierter Sohn von der zweiten die Nebenlinie Biesterfeld gestistet hat. Buerst solgte der älteste Sohn:
- 2. Graf Simon Lubwig, ber erft fiebzehn Sahre alt war und unter Vormundschaft seines mutter= lichen Obeims, bes Grafen Christian von Bal-

bed-Eisenberg bis 1631 ftanb, beffen Tochter Ca = tharine er heirathete. Er ftarb fiebenundzwanzig-jährig nach nur fünfjähriger Regierung 1636, von ber Gräfin Catharine von Walbed brei Söhne hinterlaffend, die unter Bormundschaft ber Mutter ftanden und ebenfalls ganz jung außer Landes ftarben, ber älteste, Simon Philipp, zu Florenz 1650, achtzehnjährig, die beiden jüngeren breizehn= und zehn=jährig schon 1646 zu Gießen, alle brei an den Blattern.

Ueber biese Vormunbschaft ber Mutter, ber Gräfin. Catharine von Balbed, hat ber fürstliche Archivar zu Detmold, Gerr Falkmann 1), einen Bericht gegeben auf Grund ber noch von ber Gräfin vorhansbenen Correspondenz, die sie als eine energische und in höchster Bedrängnis boch möglichst gut humoristrte Dame erscheinen läßt: sie gerieth in einen merkwürdisgen Streit mit ihren drei Schwägern, die ihr die Bormundschaft, ja ihrem Sohn die Regierung abbringen wollten. Es war das ein Streit, der einen tiesen Einblick thun läßt in die damaligen berüchtigten Haus-

<sup>1)</sup> Beitrage jur Geschichte bes Fürftenthums Lippe aus archivalischen Quellen, erftes heft, Lemgo 1847, S. 67 ff. Es ift nur bies eine heft erschienen und bie burch bas Sturmjahr 48 veranlaßte Unterbrechung biefer intereffanten Beitrage zu einer "terra incognita Deutschlands" um so mehr zu bedauern, als diese Beitrage nicht, wie so viele andere Arbeiten dieses Namens nur "ein Gerippe nachter Thatssachen", sondern "Farbe und Fielsch" ber hiftorie geben. Wie ich hore, wird von h. Kaltmann eine Fortsetzung beabsichtigt, was ihm und der fürftlichen Regierung sehr zu danken ift.

irrungen ber feleinen beutschen Regentensamilien, bei benen noch nicht Primogeniturrecht und Appanage für die nachgebornen Söhne sest regulirt war. Diese lippe'sche Hausirrung traf gerade in die Zeiten des breißigjährigen Kriegs, und von 1618—1653 hat Lippe fünf verschied ene Regenten gehabt. Die helbensmüthige Gräfin = Bormünderin Catharine von Walbeck war eine Dame, die etwas von dem Geiste ihrer großen Zeitgenossin, der Landgräsin=Bormünderin Amalie von Hanau in Heffen = Cassel hatte: sie bestand den höchst ungleichen Kamps mit ihren drei Schwägern fast vier Jahre lang im Schlosse zu Detsmold, wo sie mit ihnen zusammen hof hielt, siegreich und glückhaft.

Unmittelbar nach dem Tobe ihres Gemahls hatte bie Gräfin im Namen ihres älteften erst vierjährigen Sohns Simon Philipp von allen landesherrlichen Gerechtsamen seierlich Besitz ergreisen lassen und war durch ein Reichstammergerichts = Mandat vom 9. Festruar 1637 nebst ihrem Bater, dem Grasen Christian von Walbeck ausdrücklich als Vormünderin anerkannt, beeibigt und zur Landesregentin ernannt worden.

Die brei Brüber ihres verstorbenen Gemahls maren nach ber Sitte ber bamaligen Zeit auf ber großen europäischen Cavalier-Tour begriffen, auf Reisen in Frankreich, ber Schweiz, Italien, Golland, England, bie Nachricht vom Tobe ihres alteren Brubers traf sie Donbon. Sie eilten von ba nach Detmold zuruck in Begleitung ihres hofmeisters Abolf von Boft 1), ber zu biesem Amte aus gräflich tecklenburgischen Diensten berufen, bei bem bamaligen Mangel an wissenschaftlich gebilbeten Mannern nur mit Muhe erslangt worben und an die Stelle bes früheren Braceptors ber jungen herrschaft, Martin Gülicher, gestreten war.

Ihre Schmägerin, die Gräfin Catharine, emspfing die zuruckfehrenden jungen Gerren Johann Bernhard, Otto Geinrich und Germann Abolf im Detmolber Schloffe "als Gäfte, zwar unsvorsichtig, aber in herzlicher Meinung."

Der älteste ber brei Brüber, Johann Bernsharb, stanb sehr balb seinblich ihr gegenüber. Wie immer in solchen Fällen fand er bei eigennühigen ober unwissenden Dienern bereitwillige Gulfe: ber Gosmeister von Bost, ber zum Landbrost befördert wurde, ward sein Hauptwertzeug, nächst ihm fand er Stügen an ben Drosten von Rübel, von Exter, von ber Borg und von Wrebe, und ein streitsüchtiger Abvocat aus Ussen, Juhus Reinhard Röbbig von Hallerspring, der Gosbibliothekar wurde und sich Viceshoftichter titulirte, stand dem neuen Landbroste von Post als bürgerliches Vactotum zur Seite.

Johann Bernharb suchte für seine 3mede nachft bem hofe und in ber Residenz, wo er ben großten Anhang hatte, bie Ritterschaft und bie Deputirten

<sup>1)</sup> Ein "Ludovicus Post" fommt ichen als Seuge in einer Urkunde von 1282 vor bei Treuer Gefc, bes Haufes Manchaufen, Urkundenbuch G. 16.

ber Stäbte, wie bie Brafin fdreibt, "mit munberlichen Runften und Ranfen" auf feine Seite gu gieben und neben ber lippe'ichen Lanbichaft die benachbarte fatholifche paderbornische Regierung, beren Chef, ber Rurfürft von Coln, ein Bruber bes großen Rurfürften von Baiern, einer ber Lebnsberren von Lippe mar. wozu balb auch noch ein anderer Lehnsherr, Beffen-Caffel, fam. Johann Bernhard fing nun bagegen einzelne Regierungsbandlungen mit an. ber Brafin zu proteftiren und übte folche felbft aus. Gr fette fich in ben Befit bes Schloffes Detmold, ließ fic bie Schluffel bierzu und zu anbern berrichaftlichen Gebauben ausliefern, nabm bie Schlogmache in feinen Gib und Bflicht, und ichidte beimlich feinen neuen Landbroften mit Notar und Beugen auf die Amthäuser und in bie Stabte bes Landes, um Befft erareifen qu Iaffen unter bem vorgegebenen Grunde, weil er bisber mit feinen Brubern in ungetheilten Butern gefeffen Die Grafin meinte : "fie tonne mit bemfelben Rechte Notar und Beugen nach Conftantinopel fchiden. und beim Großturfen Befit ergreifen laffen." felbft, Graf Johann Bernhard, ftand noch unter Bormunbichaft bes Batere feiner Schwägerin, bes Grafen Chriftian von Balbed, er fagte fle ibm auf und ließ fich von ben Lanbständen veniam aetatis ertheilen, die nach altem Berfommen gang allein nur Dagegen beftritt er als ber Raifer ertbeilen konnte. Agnat bes Saufes bie Vormunbicaft feiner Schmagerin, er berief fich bei biefer Beftreitung aufs Lehnrecht und Sachsenrecht und fogar auf bie zwölf Safeln bet

alten Romer. Er vergaß gang bes infignen Erempels einer gang in ber Nachbarichaft eben gerabe bamals von einer Frau geführten Bormundichaft, ber ber Landgrafin Amalie von Beffen-Caffel, bie in gang Deutschland Bewunderung fand. Da er behauptete. baß es namentlich auch gegen bes Saufes Lippe Obfervang fei, bag eine Frau Vormunberin und Regentin fein konne, marb ibm aus ber furz por jener Beit im Jahre 1627 ericbienenen Bib erit'ichen Landes = Chronif bas Gegentheil gezeigt, namentlich an ber Bormunbschaft ber Mutter Graf Gimon's VI., bes allgemeinen Stammvaters bes Saufes Lippe, auch einer Grafin Catharine von Balbed. Darauf ließ Graf Johann Bernbard ben Autor biefer Chronit. ben autmutbigen Baftor zu Blomberg, Biberit, fo lange bearbeiten und einschüchtern, bis er am 20. Juni 1637 eine Revocationsschrift zu beliebigem Gebrauche feines gnabigen Lanbesberrn ausstellte, barin er befannte ober vielmehr bekennen mußte "bag er in vielen Beschichten seines Irrthums überzeugt worben" und namentlich in ber Geschichte ber Bormunbschaft jener Mutter bes Stammvaters, jener erften Catharine von Balbed. Es existirt noch ein im Auftrage Graf Johann Bernhard's an Biberit von bem Secretair Arnold Deper gefdriebener Brief, worin bemfelben verwiesen wird, bag er "ber bewußten Revocationeichrift marginalia beigelaschet": burch biefe marginalia hatte ber Paftor mahricheinlich fein Gewiffen retten wollen.

Graf Johann Bernhard gerirte fich nunme br

formlich und öffentlich als Lanbesregent: er verabicbiebete Diener, benen er nicht traute und ftellte bafur feine Unhanger an, "gerabe fo, meinte bie Grafin, wie in ben Spielen am beiligen Drei-Rönige-Abend ober bei ben Saturnalien." Die paberborn'iche Regierung, an ber er einen Sauptrudbalt fanb, rudte ber Grafin einmal über bas andere "bie furnehmen Lehnftude, Amthäuser und Schlöffer" vor, welche von ber bortigen Lehnkammer relevirten, fie ertheilte bem juugen Berrn Grafen einen Schut = und Schirmbrief unb fchichte Abgeordnete nach Detmold zu feiner Unterftusung und zu Wahrung ber fliftischen Rechte. Lanbftanbe fuchten querft zu vermitteln, aber die über ihren Abfall erbitterte Grafin wollte fie nicht eber boren, als bis die weggenommenen Schluffel restituirt feien; fie errichteten barauf einen Landtagsabicbied am 18. Marg 1637, woburch fie ben Grafen Johann Bernbard für ben gefetlichen Bormund erflärten und Catharine und ihren Bater ber Bormunbichaft Bwei Tage barauf erließ 30aleichfam entfetten. bann Bernbarb ein Declarationepatent über ben Antritt feiner Bormundichaft an die Untertbanen.

Die Gräfin Catharine erhob nun beim Reichekammergericht zu Speier förmliche Klage: bieses erließ am 14. April 1637 ein kniserliches Boenal = Mandat, worin unter ausstührlicher Datlegung der Motive die Klägerin und ihr Bater bei der bereits zuerkannten Bormundschaft geschätzt wurden. Das Erkenntniß war zu Speier im Druck erschienen und wurde nun im ganzen Lande durch öffentlichen Ausschlag publicirt.

Johann Bernhard ließ es überall abreifen, erließ im Mai ein gebrucktes fo genanntes Braoccupationspatent an Lanbftande und Unterthanen, worin er feine Rechte auf bie Tutel ausführte und tam endlich im Rovember, und gwar in Berbindung mit ben Landftanben, beim Reichsfammergericht mit einer Ericbleidungseinrede ein: feine Abvocaten "festen ihren Robf gum Pfande, daß fle bas Mandat wieber umftoffen In verschiedenen ins Land erlaffenen Bawollten." tenten fprach ber junge Graf fortan von feiner Graffchaft, feinen Memtern und Stabten, feinem Schloß und Befte Detmold, feinen Unterthanen und Lieben Betreuen: feine eifrigen Diener ftellten ibn als wirklichen Landesberrn bar, fo titulirten ihn auch baufig neuernannte Beiftliche im Rirchengebete. Seine Absicht ging immer beutlicher barauf aus, bas Land nicht im Namen feines Meffen zu regieren, fonbern jure successionis in feinem und feiner Bruber Ramen zu regieren. Um ben erneuerten Boenal = Manba= ten bes Reichstammergerichts zu entgeben, bie Grafin nicht in bem Befite ber Regierung zu turbiren, bezoger fle nur auf ein Biertheil des Landes, namlich ben Theil, welcher feiner Meinung nach bem verftorbenen Landesherrn Gimon Lubwig allein rechtlich jugeftanben habe und nun auf beffen Gohne vererbt fei, bie übrigen brei Biertel feien aber ibm und feinen Brubern nach Erbrecht zugefallen. Er ftieß auf biefe Beife ben von Graf Simon III. unter Barantle ber Stanbe 1368 gegebenen Ginigungsvertrag geradezu um. feinen zu Baberborn gebrudten Debuctionefdriften

"Primogenitura Lippiana praetensa" murbe behauptet: "bag bas Erftgeburierecht ja fchon burch bas Neue Testament aufgehoben und ber driftlichen Religion zuwider fei, ja, es hätte ber Allmachtige Gott, wenn nach feinem Willen Graf Simon Lubwig und feine Gobne Alles allein baben follten. bie andern Berren Gebrubere nicht laffen geboren werben, ober alsbalb wieber burch ben zeitlichen Tob Eine andere feiner Debuctionsichriften. abicheiden." auch in Baberborn gebruckt, führte ben barbarifchen Titel: "Rurger grundlicher Bortrab und beftanbiger wahrhaftiger Bericht" batirt "auf unferm Sammt = und Mitschloß Detmold, ben 2. September 1639." Diefe Schriften, bie von beiben Theilen bin und wieber gingen, ftropen von üppiger Jurisprubeng, wie fie bamale üblich war, bergeholt aus romifchem, fanonischem und beutschem, gottlichem und menschlichem Rechte. burchkoftet mit Citaten aus Boeten und Philosophen, gewürzt sogar mit italienischen und spanischen Sprichwörtern, fie ftrogen auch von ben üppigften Iniurien. bie man fich gegenseitig anbing.

So fehr das Bestreben des verstorbenen Landesherrn und seines Bormundes auf Einschränkung in der hofhaltung gerichtet gewesen war, so sehr trat jest bei Graf 30 - hann Bernhard wieder der nachtheiligste Lurus ein und zwar zu einer Zeit, wo die Drangsale des dreißigs jährigen Kriegs, die Einlagerungen und Contributionen kaiserlicher und schwedischer Truppen das Land schwer drückten. Statt drei Räthen wurden zehn die zwölf angestellt und einige oft viele Monate lang auf Ge-

fandtichaftereisen unterhalten; bie Schlogmache in Detmold warb von breifig auf achtzig bis neunzig Mann erbobt und ftatt eines Wachtmeifters commandirte fie jest ein Capitain. Es murbe eine foftbare Tafel unterbalten, wo, wie bie Unbanger ber Grafin flagten, nicht nur feche Berfonen bes graflichen Saufes und feche Abelige fpeiften, fonbern auch eine Angahl Diener fich und ihren Ungehörigen Butritt verschafften. außerbem eine Rebentafel für "Reitfnechte und Jun-Die Grafin flagt, bag treue Diener obne aens. " Grund abgefest und ungerecht behandelt, untunbige und gewiffenlose Leute bafur angeftellt, feine Umte = und Rammerrechnung gelegt, Die Binfen nachläffig an bie Gläubiger bezahlt und baburch fostspielige, gelbgebrenbe Brogeffe bem Lande jugegogen, neue Schulben gemacht und herrschaftliche Guter verfett worden feien, meil Johann Bernhard fich bamit eine Brabenbe in Bremen babe faufen wollen.

Der Gräfin blieb nichts übrig, als ber offenbaren Gewalt zu weichen, sie wagte aber nicht bas Schloß Detmold zu verlassen, aus Furcht, bag man es ihr bei ber Rudfehr verschließen werde. Sie entzgog sich nur zulett ber öffentlichen Tafel und lebte mit ihren brei jungen Gerrlein fast ganz einsam auf ihrem Zimmer mit einer Dienerschaft von steben bis acht Bersonen, einem Scribenten, einem Kammerbiener, Rutscher, Beiläuser, zwei Mägden und einem "borichten Jörken," wahrscheinlich einem Gosnarren. Graf Iohann Bernhard befahl, daß ihr von den Gefällen bes ihr zum Witthum ausgesetzen hauses

und Umtes horn nichts verabfolgt werbe, man ließ fie an bem Nöthigften Mangel leiben, verfagte ibr fogar einmal bei beftiger Ralte Bolg gur Feuerung. "Sie, bes Saufes Mutter, erhalte, fcpreibt fie, fur fich und ihre geringe Dienerschaft, Die ihr zum Theil ohne Befoldung biene, ju jeber Mablgeit feche Speifen, weiter aber gar nichts aus ber gangen Sofhaltung, fogar ben Wein muffe fie fich felbft taufen, mabrend bie Freunde ihres Schwagers tagtäglich ein= und ausgingen, wie in einem Wirthshaufe, feine Leute fich luftig machten, fich und ihre Rinber ftattlich fleibeten "und bie guvor faum einen Rittel hatten, in feibenen Rleibern einhergeben, und leben, wie an Ronig Artus Bofe." "Daß wir wie eine Bettlerin geben, bas ift recht und heißt ihnen unentbehrlich." Um fur fich und ihre Rinder Rleidung und Unterhalt zu gewinnen, flagt fie, muffe fie einige Pferbe, bie man ihr gelaffen habe, bei ben Burgern ber Stadt fur Gelb vermiethen. 3m Juli 1639 fcbreibt fie, fie babe alle ihre Schmudfachen verfett und muffe nun auch ihre übrigen Rleiber verfaufen: einen Theil ber Schmudfachen, barunter eine Vorftedrofe von Diamanten, einen Diamanten = und einen Rubinenring hatte bie mitleidige Dame ichon 1636 gleich nach bem Tobe ihres Gemahls, ju Auslösung einer Angahl von ben Schweben nach Minben gefangen fortgeführten Rathepersonen von Lemgo verset, die fie erft' nach feche Sahren wieber erhielt. Bon allen am Sofe 'ober in ber Refibeng lebenben Beamten waren ihr, wie es icheint, nur zwei treu geblieben: ber vormalige Bofmeifter und von ihr zum vormundschaftlichen Rath ernannte Magifter Bermann Gunolb, ein Brofefforefohn aus Marburg, welcher aus ihrer Beimath Balbed mit ihr berübergefommen war und Dr. Mevelin Tilben aus Lemgo: Magifter Sunold marb fpater von ihr jum Rangler, Regierungs = und Ram= merpräfibent beförbert und ftarb 1645 als Droft zu Barnholz, Dr. Tilhen marb Bicefangler: fie beide und ber hofrichter von Schmarg bilbeten fpater bas vormundschaftliche Collegium. Mit bem Beirath Su = nolb's und Tilben's behauptete fich bie Grafin mit einem unerschütterlichen Muthe, trot aller wieberholten Schmähichriften, bie ihr von Rotar und Beugen zugefertigt murben, tros aller Entbebrungen, benen man fie nothigen wollte, bas Schloß zu verlaffen.

Alles ging barauf hinaus sie einzuschüchtern. Der alte Drost Johann von ber Borg stellte ihr einmal vor: sie thäte boch besser baran, wenn sie nachgabe, "ba sie bann auf bem Sause bliebe, wo sie ruhig schlafen könnte." Er erwiederte sogar, als die Grässin die Frage that: "wer sie denn von ihrer Rinder Saus thun wollte?" "es sei wohl eher einmal gesschehen, daß man Wittwen mit dem Saar vom Saus gezogen und sie um all das Ihrige gesommen seien." Sie antwortete kurz: "sie stelle ihre Sache Gott und dem Raiser anheim." Der Raiser — Versbin and III. regierte damals — war ihr gnäbig: das Haus Sabsburg hatte eine Dankbarkeitspflicht gesgen sie zu üben: ihr Bater, Graf Christian von

Walbed, hatte Ferdinand II. auf ber Jagb eine mal bas Leben gerettet. ') Die Landgräfin Amalie von Seffen suchte den Streit in der Gute beizulegen, da aber Johann Bernhard immer die Theislung oder doch eine Abfindung mit Land und Leuten verlangte, "weil er sich nicht mit einem Stud Brod absinden lassen wolle," die Gräfin aber für ihren Erstsgebornen immer das Primogeniturrecht festhielt, war an keine gütliche Beilegung zu denken.

Im März 1638 starb ihr Bater, ber Mitvormund, Graf Christian von Walbeck, sie erbat sich nun vom Reichskammergericht einen neuen Mitvormund: erst im Februar 1640 erklärte sich ber von ihr vorgeschlagene Landgraf Georg II. von hefesen=Darmstadt — wie sie selbst ein Lutheraner — zur Uebernahme dieser Vormundschaft bereit, aber nur als Chrenvormund, er bedang sich ausdrücklich aus, mit der Administration des Landes nichts zu schaffen haben zu wollen.

Die brei Söhne ber Gräfin waren zeither in ihrem Gewahrsam gewesen, Graf Johann Bernhard
werlangte jest die Auslieferung derselben, um ihre Erziehung zu übernehmen. Als sich das Gerücht verbreitete: daß die Gräfin damit umgehe, beim kaiserlichen hofe ein mandatum de non auferendis matri
liboris auszubringen, drohte ihr ihr Schwager, ihr
die Kinder mit Gewalt zu entreißen. In dieser Be-

<sup>1)</sup> Curte, Gefcichte und Befchreibung von Balbed "952 in bem Capitel von ber Regentengeschichte.

brangniß entschloß fle sich, ba fie, wie sie schreibt, befürchtete "wenn auch nicht ihr Schwager, boch seine italianistrte ministri möchten ihren Waislein eine un sesunde Feige beibringen" — sich von diesen ihren Waislein zu trennen und entwarf sofort einen Plan zu ihrer Rettung.

An der Weser hin lagen damals hessische Truppen, namentlich in Rinteln, auch in Lemgo. Sie
ließ sich mit einem Hauptmann Hoher zu Rinteln,
einem entschlossenen Manne, in Unterhandlungen ein,
wußte ihn heimlich auf das Schloß Detmold zu bringen: hier verabredete sie mit ihm den Plan, der an
einem sestgesetten Tage zur Aussuhrung kommen sollte.
Bum Schein knupfte sie wieder mit ihren Gegnern Unterhandlungen an und wußte ihre Schwäger zu bereben, daß sie an dem sestgesetzen Tage eine große Sirschjagd anstellten.

Am Morgen bes 10. August 1638 marschirte Hauptmann Gober mit einem Detaschement hessischer Truppen aus Lemgo ab und hielt sich bei Gerberhausen werstedt. Die beiben ältesten Knaben (ber jüngste war noch zu jung) waren mit ber Bärterin in ben herrschaftlichen Lustgarten geschickt worden. Als nun hoper mit noch einem Offizier herangeritten kam, wurde ber gräsliche Hosmeister vom Tische abgerusen und führte die beiben Knaben ins Veld den Ankommenden entgegen, hier wurden sie in eine Kutsche gesetzt, und ehe im Schlosse irgend etwas gemerkt wers ben konnte, war der Wagen schon davon gejagt, vorerst nach Lemgo, am folgenden Tage nach hameln

irrungen ber ikleinen beutschen Regentensamilien, bei benen noch nicht Primogeniturrecht und Appanage für bie nachgebornen Sohne fest regulirt war. Diese lippe'sche Hausirrung traf gerabe in die Zeiten des dreißigjährigen Kriegs, und von 1618—1653 hat Lippe fünf verschiedene Regenten gehabt. Die helbensmüthige Gräfin = Bormünderin Catharine von Walbeck war eine Dame, die etwas von dem Geiste ihrer großen Zeitgenossen, der Landgräsin=Bormünderin Amalie von Hanau in Seffen = Cassel hatte: sie bestand den höchst ungleichen Kamps mit ihren drei Schwägern fast vier Jahre lang im Schlosse zu Detsmold, wo sie mit ihnen zusammen Hof hielt, siegreich und glückhaft.

Unmittelbar nach bem Tobe ihres Gemahls hatte bie Gräfin im Namen ihres älteften erst vierjährigen Sohns Simon Philipp von allen landesherrlichen Gerechtsamen seierlich Besitz ergreisen lassen und war burch ein Reichstammergerichts Mandat vom 9. Festruar 1637 nebst ihrem Bater, bem Grasen Christian von Walbeck ausbrücklich als Vormünderin anerkannt, beeibigt und zur Landesregentin ernannt worden.

Die brei Brüber ihres verstorbenen Gemahls maren nach der Sitte ber bamaligen Zeit auf der großen europäischen Cavalier-Tour begriffen, auf Reisen in Frankreich, der Schweiz, Italien, Golland, England, die Nachricht vom Tobe ihres älteren Bruders traf sie in London. Sie eilten von da nach Detmold zuruck in Begleitung ihres hofmeisters Abolf von Poft 1), ber zu biesem Amte aus gräflich tecklenburgischen Diensten berusen, bei bem bamaligen Mangel an wiffenschaftlich gebilbeten Männern nur mit Mühe erslangt worben und an die Stelle bes früheren Bräceptors ber jungen herrschaft, Martin Gülicher, gestreten war.

Ihre Schwägerin, die Gräfin Catharine, emspfing die zurudkehrenden jungen Gerren Johann Bernhard, Otto Seinrich und Germann Abolf im Detmolder Schloffe "als Gäfte, zwar unsvorsichtig, aber in herzlicher Meinung."

Der älteste ber brei Brüber, Johann Bernsharb, stand sehr bald feindlich ihr gegenüber. Wie immer in solchen Fällen fand er bei eigennützigen oder unwissenden Dienern bereitwillige Gülfe: ber Hofmeister von Bost, der zum Landbrost befördert wurde, ward sein Hauptwertzeug, nächst ihm fand er Stützen an den Drosten von Rübel, von Exter, von der Borg und von Wrede, und ein streitsüchtiger Absocat aus Ussen, Justus Reinhard Röbbig von Halerspring, der Hofbibliothekar wurde und sich Wiceshofter titulirte, stand dem neuen Landbroste von Post als bürgerliches Factorum zur Seite.

Johann Bernhard suchte für feine 3wede nachft bem hofe und in ber Refibenz, wo er ben größe ten Anhang hatte, bie Ritterschaft und bie Deputirten

2

<sup>1)</sup> Ein "Ludovicus Post" fommt ichen als Zeuge in einer Urkunde von 1282 vor bei Treuer Gefc, bes Haufes Manchaufen, Urkundenbuch G. 16.

Dieses Schloffes fich wieber zu bemächtigen, entwarf bie energische Grafin Catharine jest einen anberweiten Blan, ben fie mit eben so großer Schlauheit ausführte, wie ben zur Rettung ihrer Kinder.

Das Refibengichloß Detmold war nach bamaliger Sitte vollständig befestigt. Ringsberum lief ein breiter Bafferaraben, innerhalb beffelben aber ein bober, gemauerter, mit Bruftwehren verfebener Ball, ber an ben vier Eden mit Ranonen befette Baftionen bilbete und auferhalb beffelben jog fich an ben offenen Seiten eine Reihe von Pallifaben bin. Mit Ballifaben war auch ber einzige an ber Fronte bes Schloffes befindliche Bugang befeftigt. Un biefer Stelle mar ber Schlofigraben mit einer bopbelten Bugbrucke verfeben. in beren Mitte ein Wachthaus ftanb. Nach bem gewölbten Gingang, bem Thorgewölbe zu, lag bie obere Fallbrude, bie untere mar nach bem Schlofplate gugefehrt, biefer mar gang von Meiereien und Stallgebauben eingeschloffen.

Johann Bernhard hielt sich im Anfang bes Mai 1640 einige Tage am Hofe seiner guten Freundin, ber großen Landgräfin Amalie von heffen-Cassel, auf: sie war seine gute Freundin geworden, seit die beiden Sohne Catharinen's bei dem Landgrafen von Darm stadt, dem Tobseind bes Casseler Hoses, sich befanden, von da an nahm sich die Landgräfin, das Religionsinteresse vorschützend, seiner an. Während dieser Abwesenheit ihres Schwagers schickte die Gräsin ihren getreuen Magister Hunold an den zu hamm an der Lippe mit kaiserlichen Bölkern stehen-

ben Relbmarichall Grafen von ber Wahl, baierichen Beneral, ab. Diefer fam barauf nach Deimolb. 4/14. Mai wurde auf bem Schloffe gemelbet, ber Graf von ber Wahl tomme in Begleitung bes Obriften Roch, bamaligen Commanbanten in Lemgo, und mehrerer anderer Offiziere, mit etwa 400 Mann gu Kug und 140 gu Pferbe nach Detmold "um en passant ben graflichen Berfonen bie Banbe zu fuffen." Die brei Grafen verfügten fich in ben Schlofhof, um ben Obriften Roch zu empfangen und erwarteten, mabrend biefer eine furze Befprechung mit ihrer Schmaaerin bielt, in Begleitung bes gangen Gofperfonals ben Grafen von ber Bahl, ber alshalb mit flingenbem Spiele auf ben Schlofplat rudte. feine Abficht fund, feine Solbaten fofort in ben Schloffgebäuden einzuquartieren, die Grafen lebnten bies aber bringend ab, ba ber Prager Friedensschluß allen beutfchen Refibenzen allerbings Neutralität und Kreibeit von militairifchen Befatungen zuficherte, auch überbies ber Raifer ihnen eine Sauvegarbe unterm 1. December 1636 ertheilt batte. Beboch ber Graf von ber Bahl beftand barauf, nicht ohne eine Leibgarbe, welche wenigstens von gleicher Starte als bie Schloßgarnifon fei, bie Feftung zu betreten; bas litte feine Ehre nicht, meinte er, auch fei bem Commanbanten ber Schlofwache, bem Sauptmann be Wrebe, nicht zu trauen, als ber icon bei Graf Simon Lubwig gebient, langere Beit in schwebischen Diensten geftanben babe. Schweben noch zugethan und ber Graffin bitter feind mar. Er brobte wieber abzuziehen, und

ber faiferlichen Majeftat biefen Affront zu flagen. Darauf verwilligten bie Grafen, bag ber Beneral funfundewanzig Mann mit fich bringen burfe. Babrenb nun Graf Johann Bernhard von ber Lipve mit bem General Bahl voranging, Die übrigen Berfonen mit ben Offizieren folgten, brangte fich ein gro-Berer Saufe Solbaten, als verwilligt mar, unter offenem Trommelichlag bis an bie oberfte Fallthure nach. Als bies ber Schloghauptmann Wrebe fah, ließ er fofort bie Bugbrude aufzieben bergeftalt, baf ber General und Graf Johann Bernhard allein eingelaffen wurden, bie beiben anbern Grafen mit bem übrigen Sof, ben Offizieren und Solbaten blieben Der Graf von ber Wahl befahl fofort, in höchfter Entruftung fich außernb, "bag man ibn wie einen Iltis und Marber in einer Kalle fangen wolle," bie Brude wieber nieberzulaffen. Graf Ro= bann Bernhard mußte bies anbefehlen, weil er feine Bruber jenfeits bes Grabens in ben Sanben ber Solbaten fab, benen ber General gurief, fie follten fie auf ber Stelle nieberftogen, wenn ihm ein Leib geicabe. Die Brude murbe also wieber niebergelaffen. barauf rudten die Solbaten über die obere Brude nach, brangten bie Schlogwache weit in ben hofraum zurud und sammelten fich bort und unter bem Thoraemolbe. Der General und feine Offiziere wurden num in bas Zimmer ber hocherfreuten Grafin Catharine begleitet und bort ben gangen Abend bis Mitternacht tractirt. 218 Graf Johann Bernhard biefes Tractiren bis Mitternacht fpater gur Berlaumbung "bes Grafen bout ber Babli gebrandte, fcbrieb bie-Her im Scherze un bie Grafin: Bieb fet boch ein moli-Hibles Studfein, gu fagen, et fei bis gwolf Ubr bei ber Grafin allein geblieben, ba boch bie Berren Beu-Bey allezeit prafent gewefen , bas folle fie nicht auf "fich fiben laffen. Graf 3 obann Bernbarb tonne Ad an ibm nicht beffer rebanchiren, als wenn er feinet Brau fchriebe, ihr Gemahl habe bis Mitternacht allein bei bet fconen, jungen Grafin gefeffen; bie werde ihm ben Ropf waschen ic." M .... To Bann Bernbarb batte mabrent biefes Abendbanquete nochmale ben Betfuch genracht, ben General zu bewegen Feine Golbaten gurndenfdieten. Es war vergebens, alles was berfelbe verfprach, mar: feine Leute follfen fich rubig verhalten, wenn bie graflichen ebenfalls in Rube blieben. Go mieften bie Gange Macht birth bie Bruden niebergelaffen und bie EBore geoffnet bleiben. Die faiferlichen Trubpen wur-Sen in ber Stadt emauartiert. 316 1114 Call es mann Min anbern Drorgen fruh ließ ber General von Bet Babl ben Schloffailbimann Wrebe worlfich forbeiff und madte ihm Hrende Boriourfe, fowobt aber fein heftriges Betragen, als auch bag et. taiferlichen Manbaten niche Bolge Leiftenbi, fich gegen bie Grafin Fortwähreito' feinblich Benehme. Davauf erichienen bie Grafen ! ifm ihre Aufwarting au mathen. Glerauf betab Ad bee Geheral in bas Binemer ber Grafin, wo er geraume Beit verweiftei? Die falferlichen Tribven tudten inbeffen auf ben Schlögplas, wo fle fich auf-Rellten mit über gwei Stunden unter bim Baffen blie-

3

Meine bentiche Bofe. V.

Die Offiziere wurden jur Tafel auf's Schloff ben. befohlen. Rach Aufhebung berfelben, gwölf Uhr Dit-. tage, verabschiebete fich ber General von ber Grafin und verfügte fich, von ben brei Grafen begleitet, bis unter bas Thorgewolbe. Bier blieb er fteben, wintte · feinen Leuten, welche auf ber Brude und bem Schloffbofe ftanben, und rief ihnen gu: " Gerauf, Buriche, und thut, mas euch befohlen!" Sofort fturzten bie gesammten Bolfer ins Schloß, warfen bie graflichen Solbaten mit gefälltem Gewehr und gezudtem Degen : jurud, verfolgten fie bis in die Gemacher, mobin fle . fich verfrochen hatten, entwaffneten, wen fie bewaffnet fanben, befetten bie Balle und alle Boften bes Schlof-... fes. Babrent bem allen ftand bie Grafin Catharine auf bem Balle über ber Brude im Kenfter und · begrußte mit Frohloden und lautem Lachen ibre Erretter. Der General winkte ihr und ben brei nicht - wenig erichrodenen graflichen Brubern einen Abichiebsgruff zu und ritt mit flingenbem Spiel an ber Spite . feiner Truppen gurud nach Lemgo, ber Grafin bunbert . Mann unter bem Sauptmann Debler und Obriftmachtmeifter Bolf auf bem Schloffe zurudlaffenb, und bagegen ben Schloghauptmann Wrebe gum Arreft .. mit fich führenb. Graf Johann Bernhard behielt barauf zwar noch für einige Bochen feine Bobmung im Schloffe, aber an feine Stelle als Befehlende, trat nun bie Grafin Catharine, "bie gleichsam aus bem Rerter auf ben Thron flieg."

Der Graf von ber Wahl hatte bie schriftliche . Orbre gurudgelaffen, alle biejenigen, "welche bie fai-

ierlichen mandaia beivectirt und mit bem Reinbe correspondiret", in Arreft zu nehmen. Da ber Lanbbroft von Boft und fein juriftifches Factotum Robbig fich ber Aufforderung nicht fügen wollten, ließ fie Dbriftmachtmeifter Wolf, ungeachtet aller Broteftationen, que Graf Johann Bernharb's Bimmer bo-Ien, und in bem ber beiben fungern Grafen einschlie-Ben und bewachen, bamit fie mit Niemanben verfehren Fonnten, er lieg auch ihre Bimmer und Baviere verfiegeln. Die beiben jungeren Grafen reiften bierauf nach Budeburg ab, ju ihren Bermanbten. Als allmälia alle Solbaten, bie in Graf Johann Bernharb's Dienften geftanben hatten, entwaffnet und auch am 8./18. Juni Boft und Robbig unter militairifcher Escorte nach Lemgo abgeführt worden waren, verließ vier Tage barauf auch Graf Johann Bernharb bas Schloß Detmold und ihm folgten auch bie brei Schwestern, die es geither immer mit ihren Brudern gehalten und auf bie, acht weiblich, fich bei ben bem Siege folgenben erften Demuthigungen, ber Grafin Eatharine Bag querft ausgelaffen hatte 1). Ginige von ber niebern Dienerschaft, benen Catharine nicht trante, murben entlaffen und fpater mußten auch mehrere Beamte bes Lanbes burch neue erfest werben. Die Amthäuser und Schlöffer bes Landes murben mit einer Compagnie neu angeworbener, meift walbedischer Solbaten befest, im August auch Detmold, Bahl

<sup>1) 3</sup>mei biefer Comeftern vermählten fich in ben Barg, an bie Saufer Anhalt und Mansfeld, bie britte warb Aebilifin gu herford in Beftphalen.

But a pet a above

befahl ben Abmarich feiner Truppen, damit wurden bie Schweben begütigt, Baner ertheilte eine Sauvesgarbe. Die Gräffin ließ einen kurzen "Eigentlichen Berlanf ber Reburirung ber Beste Detmolb" bruden und freute sich fehr, "baß sie durch ben Etfer bes Feldmarschalls, ohne einig Zuthun, bas ihr vor länger als brei Jahren aus ben handen geriffene haus und Beste Detmold wieder in ihre hande bekommen, ohne Schießen, Blutvergießen, einig Force ober Genale."

1641 beftätigte Raifer Werbinanb III. ben Unionevertrag von 1368 gum brittenmale. Erft im Sahr 1648 murbe ben beiben Grafen Sobann Befnbarb und Bermann Abolf bas Schlof Sternberg, aber ohne Sobeiterechte, eingeraumt: bie beiben Berren Gebrüber blieben aber nicht fange in Frieben. fcon im December 1649 gog Bermunn- Abolf nach ber Deierei Deblentrupb. Der briffe wer Sprei Bruber, und ber beliebtefte von allen. Dito bein-"rich. Rittmeifter in helfischen Dienften, wir vierunb-"breifig Jahre alt, gang turg vor Abfchlug fenes Ap-Banage-Tractate über Sternberg, zu Benbesheim itt ber Bfalg von Graf Johan'n Caffinit' bon Letnina'en . Dach & burg erfcoffen worben, bet tom turg aubor ein Duell geweigert batte: mertholiebig genug murbe biefer bochgraffliche Dorbet nachtet kuifetlicher Rammergerichtspraffbent In Speler, in welchem Amte er 1688 harb. Bei ber Beerbigung bes beliebten Grafen Dito Geinrich 1648 bewilligten Die lippefchen Lanbftanbe jum erftenmale einen gutwilligen; Beitrag ju ben Beerbigungefoften. Die Grafin Catha-

enburg bei Bwictau in Samien fich popeinonirie, i jungen herrn, acht Jahre junger als fie, ben is Dbercommanbanten ber faiferlichen Barnifon in e tennen gelernt batte; ein Jahr nach bem weftichen Frieden ftarb Catharine, erft fiebenundia Sabre alt ju Coln im Rinbbett; ibre einzige en aus ber zweiten Che murbe bie Mutter bes Di-& Singenborf in Wien, bes Apicius bes Raifer-: fle machte qu Eugen's Beit bas erfte Baus in 1.1). Bwei von ben Gohnen Catharinens aus er-The waren icon vor ihr an ben Blattern in Giegen then, nur ber Erftgeborne, ein fdmadlicher Berr, ber em lutberifchen Lanbarafen von Darm ft ab t erzogen e. lebte noch, fie verlobte ihn mit ber einzigen ter bes faiferlichen Generalfelbmarichalle Golg= el, bie ibm bie Graffchaft biefes Ramens gubrin= follte, er farb aber auch fchon ein Jahr nach ihr wr. feiner Befundheit halber mit feinem Gofmeioon Debnbaufen auf zwei Sabre unternomme-Meile in Franfreich und Italien . ju Floreng, auf

Frau" sehen laffen und die Schildwachen in Angkt: und Schreden gesett: man deutete bas auf den Sodbes Jungen Grafen, ber bamals noch in Darmftabtwar, fand aber, daß sich die weiße Dame geiert habe.

- 3. Es folgte nun ber vielgenannte, zweitgeborne Sobn bes Stiftere ber Linie Detmold: Graf 3001 bann Bernbarb, ber bas von ihm fo angefochtene Brimogeniturprivilegium fofort auf's neue, ba er sur. Regierung gekommen, burch einen Landtagefchlug von 1651 für "eine beilige und ewige sanctio pragmaticabes gräflichen Saufes" erflarte. Er ftarb ichon nach zweijabriger Regierung 1652 unvermählt, erft neununbbreifig Jahre alt, und wurde merkwurdiger Weise mit. feinem, in Aloreng geftorbenen Reffen, beffen Rechten er fo nabe batte treten wollen . - augleich begraben. Der entfeelte Rorper beffelben war einbalfamirt 1650 fogleich von Floreng nach Detmold gekommen, aber Die Beifenung in die Familiengruft ju Blomberg erfolgte erft nach zwei Jahren 1652. Die 1649 getorbene belbenmuthige Grafin Catharine bat ibr Grabmonument auch erft 1652 in ber Ricolaifirche gu Lemgo erhalten, wo man es noch fieht: ihr zweiter Gemahl hatte nach langen Streitigkeiten über bie Ros ften ihrer Beisetjung in ber lippe'ichen Familiengruft eine Gruft in Lemgo gefauft.
  - 4. Folgte barauf ber britte ber Sohne bes Stiftere ber Linie Detmold, Graf Germann Abolf, welcher erft mit feinem Bruber Iohann Bernharb zusammen in Sternberg appanagirt gewesen war. Diefer Gerr mußte erleben, bag fein junfter Bruber, ber

Salbbruder Jobst hermann, welcher die appanagirte Nebenlinie Biesterfeld gestiftet hat, gegen ihn und zwar mit gewaffneter Sand mit denselben Ansprüschen auf Landestheilung vorging, die er einst gegen die helbenmüthige Gräsin Catharine von Walded erhoben hatte. Damals, 1652, ward aber der Unionswertrag zum viertenmale vom Kaiser Ferd in and III. bestätigt. Graf Germann Abolf ist ebenfalls nach nur vierzehnjähriger Regierung 1666 gestorben, sunfzig Jahre alt, zweimal vermählt, erst mit einer Gräsin von Isen burg=Offenbach, dann mit einer Cousine, einer Gräsin Lippe, aus der appanagirten Linie Brafe.

5. Folgte fein Etftgeborner von ber erften Bemablin, Graf Simon Benrich, geboren und 1697, ebenfalls nur achtundvierzigjahrig, geftor-Diefer Graf Simon henrich erließ fofort nach Unfritt feiner Regierung am 21. Marg 1667 mit besonderer Ruckficht auf ben großen Streit wegen ber Bormunbichaft ber belbenmutbigen Grafin Catharine von Balbed, auf Antrag ber Lanbftanbe als Sausund StaatBarundaefen bes Landes bas Bormunbichaftsgesets ober fo genannte Pactum tutorium, woburch bie Bormundichaft ber Mutter in Lippe febr eingefdrantt, alle auswärtigen Fürften bavon gang ausgefoloffen, ben Landftanden aber in Bormunbichaftefallen ein bedeutenber Ginflug zugewiesen wurde. Simon Benrich war feit 1666 vermählt mit einer preugischen Brafin Dobna, welche bem Saufe Lippe bie Souverginitat von Bianen, bas Erbburggrafenthum von Utrecht und andere Berrichaften gubrachte

und eine Mutter von fechegebu Kinbern, gebn. Sohnen und feche Tochtern wurde.

6. Folgte ber Erftgeborne unter ben gebn Gobnen: Graf Friedrich Abolf, geboren 1667 unb geftorben, einundfunfzigjabrig, 1718, zweimal vermablt, erft mit einer Grafin von Naffau-Dillenburg-Schaumburg und bann mit ber Grafin Umalie von Sobenfolme. Diefer Gerr hatte, wie bie anbern beutschen fleinen herren, Ludwig XIV. nachahmend, Ginn für Große und fein großer Beitgenoffe, Baar Peter, ber ihn im Babe Pprmont fennen lernte, erkannte biefe Große in feinem Charakter burch bas bebenfliche Compliment an, bag er meinte: fei ju groß fur fein fleines Land." Friebrich Abolf erbaute im Jahre 1707 am Enbe ber Reuftabt Detmold am Canal fich ein fleines Berfailles, Die fo genannte "Friebramabolfeburg", als welcher Rame burch eine fonderbare Contraction feines eigenen Damens mit bem feiner zweiten Gemablin Amalie von Sobenfolms gebildet mar. Diefe Friedramabolfsburg war in italienischem Befdmade aufgeführt und ift baffelbe Gebaube, bas jest nach einem Umbau bie orbentliche Refibeng bes regierenben Fürften ift unb gum Unterfchieb von bem alten Schloffe. "bas neue Balais" beifit 1). Jebenfalls hatte biefer fleine Berr,

<sup>1)</sup> Diefes neue Patais ift jest bie Biliterrefibeng, bie Sommerrefibengen find bas Lufichtof Schieber un ber Emmer und bas Jagbiglof Lopshurd. In bem alten Schloffe, wo bie Seenen mit ber hernischen Grafin fatharing var felen, wohnt jest bie verwittwete fürfin.

ber nach Größe strebte, einen großen Leibarzt an bem berühmten Reisenben nach Japan, Engelbert Rame' pfer, einem gebornen Lemgoer, ber fich nach seinen langen Reisen im Dienste ber hollandisch aftindischen Compagnie in Lemgo niedergelassen hatte und in ber Bestallung als fürstlich lippescher Leibmedieus 1716, fünfundsechszigjährig, zwei Jahre vor seinem herrn farb. Unter Graf Friedrich Abolf ereignete sich 1709 bas Aussterben der appanagirten Linie Brate, beren Land an Det mold zurud fam.

7. Es fuccebirte wieber unter fieben Gobnen, Die Frie brich Abolf's zwei Gemablinnen neben feche Tochtern geboren hatten, ber Erftgeborne von bet erften naffauifchen Gemablin, ber fich Graf Gis mon Benrich (nicht Beinrich) Abolf fcbrieb, geboren 1694 und wieder nur erft vierzig Jahre alt, 1734' geftorben. Er begnugte fich nicht, nach Große, wie fein Bater that, ju ftreben, - Raffer Carl VI. verlieb ibm bie Reichsfürftenwurbe, Die aber noch nicht im Saufe ftebend warb — fonbern er griff weiter ; feine Regierung, bie ein abeliger febr follimmer Rangler Dagnus von Rrafau leitete, begeichnet bie fchlimmfte Beit bes Despotismus, nicht blos bes am betmolber Sofe bie langfte Beit geubten mittelalterfichen Despotismus, ber fich unter anbern noch in febr barbarifchen Soferechten fund gab, wie fie nur noch in Ded lenburg geubt werben , 3. B. bem Recite bet erften Racht, fondern auch bes Despotismus in ber neuen Form bet trangofifchen Sofgalanterien a la Louis XIV. et XV., bie einen gang übermäßigen Lurus und eine Finangwirthschaft an dem kleinen hofe zur Folge hatten, die alle Kräfte überstieg. 1732 mußte unter andern das ganze Umt Sternberg mit der Landeshoheit an hannover versetzt werden, wo es bis in die achtziger Jahre blieb und überhaupt trat der äußerste Berfall ein. Die üppige Gemahlin des Fürsten Simon henrich Abolf, wieder eine Nassauerin, die Prinzessin Johannette Wilhelmine von Nassau-Jostein, eine Tochter des splendiden Fürsten Georg August, der das Bibericher Schloß, das nassaussche Bersailles, erbaut bat, mußte zum Ungluck des Landes noch die 1747 für ihren, beim Tode seines Baters erst siebensährigen Sohn die Vormundschaft führen: ihr solgte, als ste abtrat, der Fluch des ganzen Landes, sie starb 1756, sechsundsfunszig Jahre alt, auf ihrem Wittwensitze zu Brake.

8. Als im Jahre 1747 Graf Simon August zur Regierung gelangte, hatte ber große Friedrich bereits steben Jahre regiert und unversennbar ist das Beispiel seiner Regierung von großem Einsluß auf die kleinen Sauser in der norddeutschen Nachbarschaft gewesen, man bequemte sich zu etwas größerer Wirthschaftlichkeit. Graf Simon August stellte zuerst den materiellen Wohlstand des Hauses Lippe einigermaßen wieder her, indem nun der zeitherigen unfinnigen Verschwendung Einhalt gethan wurde. Er war geboren 1727 und vermählte sich mit vier Frauen: die erste war wieder eine Nassauerin, eine Prinzessin von Nassau-Beilburg, die zweite und britte waren zwei Schwestern aus dem Sause Anhalt-Dessau und die vierte eine Prinzessin von Solm 8 = Braunfel8:

unter biefen vier Frauen bat fich namentlich die britte. bie zweite ber beffauischen Schweftern, Die Bringeffin. Cafimire burch wohlthätige Stiftungen ein autes. Anbenten im Lande erhalten. In Graf Simon, Auguft's Regierungszeit traf ber flebenfahrige Rrieg, burch ben bas Land ichwer bedrangsalt murbe: im Sabre 1761 rudte - wiewohl vergeblich - bie gange frangofifche Armee vor bas ftark befestigte Lippftabt: biefe Stadt batte bas Saus Lippe feit ber großen Rebbe mit Tedlenburg im vierzebnten Jahrhunbert an ben bamaligen Bunbesgenoffen, ben Grafen von ber Mart verpfandet, bann 1444 mit ibm getheilt: feitbem bis aufs Sabr 1850, wo Breugen endlich ben lippeschen Untheil fäuflich gegen eine Rente von 9000 Thalern erworben bat, ward Lippftabt mit bem Ronig von Breufen als Grafen von ber Mark gemeinschaftlich befeffen. Graf Simon August, war ber erfte Berr bes Saufes Detmold, ber ein Lebensalter von fünfundfunfzig Jahren erreichte: er ftarb 1782.

9. (1.) Leopold, erfter Fürft von Lippe-Detmold
1782 bis 1802
und die Landesverwaltung der Fürftin Pauline
bis 1820.

Leopold, ber Nachsolger, geboren 1767, war ein Sohn ber ersten ber bessauischen Schwestern. Er trat gerade im Revolutionsjahre 1789 nach erhaltener Bolljährigkeitserklärung von Kaiser Joseph II. bie Regierung an und erhielt in bemselben Jahre noch ben schon 1720 verliehenen Fürstentitel bestätigt. Die

Regierung bes gurften Leopold bauerte aber porläufig nur etivas uber ein Jahr peinbem ere vermögen Meldetainmerderichtentrel bont 128. December 17901 megen Geiftellichwachbeit iniebet unter Curatel ifeines) Dietins Lub wig ber 1782-1789 fein Boumennit gemelen war : gewielen murbe ! Diefe weinen Beiftobe! fconachbeit nachberhangte Entatel ift eine felm mofter: rible Gefchichte, bie bis fest wech nicht offentlich auf. gefflitt iff und bei ber ein Arit als famet gravire; ber thelligt gewefen fein foll 13. Spater wardi Spurch Lebbolb wieder gefund und vermablit fich 1796, iben reite neunindzwanizigfährig; mit ber bamals auch fchom flebenundzwanzigiabriden Bringeffin Baul'i ne won-Anhalt Bern burg, ber nachber fo berühmten Bormunberin ibres Sohnes. Thre Begterung : ber fie. fich, fobalb fie ins Land tam, annahm, hat Choche für baffetbe gentacht, benn fie brachte et faft in allem Betwalltungezweigen zu einem bemertenswerthen Boble, ftanb und fie gebort fu ben wohlverbienteften gunbesmuttern, bie es in Dentichland in alter und nouer Beit gegeben bat.

Der bekannte Jufilis Grun ef tam gu Musgang bes vorigen Jahrhunberis auf feiner "Wallfahrt" burch bu il un & ninnus vog guntlaurvogengung gis son

<sup>1)</sup> Ein ahnlicher Fall hat fich im hause Schaums bung, Labir auch noch mit einer Reinzelfin, greignet, die im Laufe pedagent, der Abruherte nach holland in ein Lrephaus geichafft wurde, aber von hier aus fich selbst auf eine fehr tluge Beite befreite. Die Geifteschwachteit sprett im hulfe Lippe eine Abnte, "ahnkap;" wit tim feuigenigenigeit will Greinbeiten nach Erempet bauun sofgenigenigeit

icon 1720 verliebenen Gunftennitel bestätigt.

28 min 10 32

THE REPORT OF A STATE OF THE PARTY.

Belbbalen nach Deimglo er fam von Baberborn und :: außett fich über bie, Uppe'fche Reffbeng: folgenbergeftalt: Diefe Stadt liegt in einem engen, fchattigem Birtel, mmaeben won waldigen Gebirgen und fruchtbaren Go-"hem. Gin Meiner beller , niedlicher Ort, beffen freund-Bilither Anblick bem aus bem buftern Raberborn fommenben Reisenben zwiefach wohlthut ze. Das Schoff bes Rurften ift nicht neu , aber mit einem artigen Garfen : Reibbahu und Marfall, ben vorzüglich einheimifie Bferbe fcmuden, verfeben. Die Stadt ift nicht fahr, bewölkert, !) und lebt meiftens vom Acterban, ifie # Mertobt. wie alle fleine Reffbengftabta. Aber ber Son mier ben Ginwobnern ift, ben fleinlichen Amana, ben mine fleine Rurftenftatt gewöhnlich mit fich führt, aus-... genommen : frei und auffandig. ... Unter ben Gebilbeteren bemicht viel literarischer Bertebr 2) und es giebe mimehrene treffiche Ropfe: bier. I. An bem Generalfimersimienbenien mom Callu 3) und an bem Inspector องเ<u>ปียว แล้ว สองเ</u>ป็นประเทศ โดย กับพระทั้ง แต่ที่เอก็กรถ (ก.) และ

ibr But als Befoldung befagen) hatten wahren Abnen .

124 In meweften Beit ift bie Bevolferung anfehnlich ge-

Siegent, Datmold gabit bebt, angehlich über 5000 Ciamohner.

Die Mener'iche Buchhandlung zu Deimold, war fcon unter ber gurtin Paul'ine eine ber rührigeren in Deutschland und bem benachbarten wulbeder hofe zu Arvifen warb etft 1868 eine Sachhandlung angelegen.

Arvifen ward etft 1868 eine Sachhandlung angelegen.

Magazins abgebrucken im zweiben helt ihre weitwhälischen Magazins abgebrucken Charafteriftif ber lippe'schen Bauern, won' beiten und oft mit einem unerträglichen Steiffinn auf beit hatten und oft mit einem unerträglichen Steiffinn auf Brem Relbe beständen; bie größen Bimern bund Meyer (Amismever, die als ehemalige Bebtente bed Landesberrn

Rrute 1) fand ich ein paar Manner, bie in ben Annalen bes Lanbes ben ehrenvollften Blat verbienen. Im iconen Wirten fur bas Befte bes Sanbes fint fie Bebulfen ber eblen gurftin ac. In biefer ift feit einigen Jahren ein fegnender Schutgeift erfcbienen, ber bas öffentliche Wohl mit mutterlichem Bergen umfaßt. mit vaterlichem Ernfte abwägt und mit jugendlichem Gifer bafur forgt ac. Ueberzeugt, bag eingeriffene bffentliche Uebel von Grund aus (bas beifit nicht politifc, auch fittlich) vertilgt werben muffen, fing fie fill und ernft bies wichtige Beichaft an sc." Gruner ftellt hierauf bar, wie fle bie Armenpflege ju reformiren, die Induftrie zu forbern und in ben Lanbidmien bie Bolksbilbung in Gang zu bringen bebacht gewesen sei und auch bie freilich ichleppende und foftbare Juftigpflege wenigstens burch Fixirung aller Offizianten und Entziehung ber Sporteln zu beffern gesucht babe. Er fest feiner Darftellung gulest die Worte gu: "Rur bie Boberen bes Bolts mißtennen oft bie ebeln Abficten ber trefflichen Fürftin und widerseten fich ihnen oft - fei's aus Eigennut, Borurtheilen ober Unwiffenbeit - in ber Ausführung. Dies ift um fo fclimmer, ba nach ber Landesverfaffung ber gurft nur in Gemeinschaft mit ben Landständen ( bie aus ber Ritterschaft und ben Städten befteben) bie Anlagen ausmachen fann, welche aus ben Beitragen und Steuern

Rolg und verheiratheten ungern ihre Rinder auf Bauerns bofe" u. f. w.

<sup>1)</sup> Ein geborner Detmolber, Auffeber bes neu errichtesten Lanbicullehrer-Seminars ju Detmolb.

zu ben öffentlichen Bedürfnissen bestehen. Gine Berweigerung ber Stände verursacht hier Mangel an Fond zu den besten Borhaben und hemmt oft die Ausführung berselben. Die Fürstin hilft auch hier aus eignen Mitteln, so viel sie kann, und dies ist um so nothwendiger, da auch die Kammer oft sich Borschuß bedürfenden Blanen wibersehen soll."

3m Jahre 1802 ftarb, erft funfunbbreißig Jahre alt, ber vorbin wegen Beiftesichmäche unter Curatel geftellt gewesene Gemabl biefer ausgezeichneten Fürftin, ber erfte Fürft Leopold von Lippe = Detmold. binterließ zwei Sohne, einen feines Namens, geboren 1796, ber bei feinem Sobe alfo erft feche Jahre alt war und unter Bormunbichaft feiner Mutter fuccebirte. und ben Bringen Friedrich, geboren 1797, ber fruber in hannoverischen Militairbienften ftanb und bann auf Reisen ging, auf benen er fich langere Beit in Italien aufhielt. Er jog fich fpater nach Lemgo jurud, wo er im Lippehofe refibirte und mit ber liebensmurbigen Ginfachheit eines Privatmanns lebte und fleine Birtel um fich versammelte. In neuerer Beit warb er aber, in bas ermabnte Erbubel in feinem Saufe verfallenb, geiftesfrant, was fich auf tomifche Weife zuerft burch feine ausschweifenbe Baffion fur Geneglogie und namentlich baburch anfundigte, bag er ben lippe'ichen Stammbaum burchaus bis zum Erzbater Roah binauf verfolgen wollte. Er ftarb von einem Schlaganfall getroffen, gang neuerlich 1854, unvermählt.

Die Fürstin Bauline führte nun für ihren unmunbigen sechstährigen Sohn Leopold als Bormun-

berin-Regentin achtzebn Sabre lang, von 1802-1820 bie Regierung, und zwar fiel biefelbe mitten in bie fturm- und gefahrvolle frangofifche Beit. Der befannte braunschweigische Tourift Friedrich Carl bon Strombed, ber ihr homme d'affaires mit bem Titel Gebeimer Rath war, ichilbert bie Fürftin Bauline in feinem Leben alfo: "Bon Geffalt mar fie mehr flein als groß, und für ihre Große giemlich ftart. Aus ihren glanzvollen Augen ftrablte ber Beift, bet'fie belebte und ein burch Ernft gemilbertes Boblwollen. 3hre Unterhaltung hatte nichts Weibliches, fonbern war gang bie eines geiftreichen und hochgebilbeten Dannes. Sie fprach mit vieler Bestimmtheit und fast alaube ich, bag fie nur felten frembe Unfichten ibren eigenen bei wichtigen Geschäften vorgezogen haben wirb. Bei biefem mahrhaft mannlichen Ginne war fie feinesmeas für augeren Schmud unempfindlich. Ihre Toilette war ausgesucht und auf ihrem Baupte glangte nicht felten ein prachivolles Diabem. In ihrem gangen Auftreten fant fie, bei aller Milbe, boch ba ale herricherin und fürftliche Frau. Scherze habe ich aus ihrem Munde micht pernommen, auch in ihren Briefen nicht gefunden. Doch war fie Dichterin und machte geiftreiche und flie-Bende Berfe. Sie war faft ben gangen Lag mit Regierungsangelegenheiten beidaftigt, prafibirte in ber Regierung und in ber Rammer und las, um mit Grunblichteit ihre Enticheibung geben ju tonien, bie einschläglichen Acten felbft. Die auswartigen Angelegenheiten, die jur Beit ber Bilbung und ber Auflofung bes Rheinbunds von ber entidelbenbften Bidtigkeit waren, beforgte fie allein. Sie hielt sich in biesen Augelegenheiten eine Zeit lang zu Baris auf, wo sie Rapoleon, sofort die Größe ihres Geistes erkennend, auf das entschiedenste auszeichnete, die Raiserin Josephine widmete ihr eine besondere Freundschaft. Es hätte damals von ihr abgehangen, Bergrößerungen auf Rosten Anderer zu erhalten: aber sie verschmähte dergleichen und wollte allein den Ruhm haben, ihr Land glücklich durch den Sturm der Zeiten geführt zu haben."

Die Fürfin-Regentin Bauline war gewiß eine ber ebelften beutschen Frauen neuerer Beit. Sie hatte nur eine undentiche Gigenschaft, bie fie aber mit groveren Fürften, ja Ronigen theilte. Sie geborte ju ben fleinen beutschen Oberhauptern, welche Rapoleon, fo lange es uur irgend ging, anbingen. Die Demoiren bes Generals von ber Darwig berichten über biefe treue Unbanglichfeit eine brollige Gefchichte. Marwis fdrieb unterm 20. Febr. 1814 aus Lemgo: "Da es Rapoleon ichlecht ging und Bulow in biefe Gegend tam, wollte bie Fürftin - Regentin nicht liefern. Gin Gerr von Barthaufen aus bem Bannoverifden, ber fie bagte, erbittet fich von einem Ruffen zwölf Rofaden, um fie ju gwingen, rudt in Detmeld ein, marichirt vor bem Schloffe auf und geht binein. Die Barger, voller Freude, bewirthen bie Rofacten, nehmen fie in bie Baufer und maden fie be-Barthaufen expoftulirt mit ber Fürftin, beibe werben grob, fie ruft ben Bebienten, ibn bie Areppe binabzuwerfen, er ans Fenfter, bie Rosaden find

fort! Er wird nun die Treppe hinabgeworfen, in bem Minnstein umgekehrt und ins Tollhaus gesperrt. Die Rosaden, die von ihrem Anführer nichts erfahren, ziehen den andern Tag ab und er sitzt fünf Tage im Tollhause. Mun zieht General Thümen ein; Haxt=
hausen mit der Narrenjade rennt den Essen bringenben Wärter um, auf die Straße, auf Thümen los.
Dieser hält ihn in dem Rleide, und weil Alles hinter
ihm her ist, auch für einen Tollen, erkennt ihn aber
am Ende, macht sich los, zwiebelt Serenissima ein
wenig, aber noch nicht genug. Sonst ist aber das
Land mit der Regierung zufrieden "1).

Im Jahre 1819 legte die Fürstin-Regentin bem Lande eine neue Verfaffung vor, nach der einumdzwanzig Deputirte der drei Stände, Abel, Bürger und Bauern alle zwei Jahre sich versammeln sollten und zwar in Einer Rammer; die Situngen sollten öffentlich sein und alle Staatsbiener ausgeschlossen. Der lippe sche Abel nahm aber diese Versassung nicht an, sondern protestirte beim deutschen Bunde, und zwar mit Ersolg. Darüber starb die Fürstin-Regentin 1820, nur einundfünfzig Jahre alt, an einem Lungengeschwure.

Die Lanbstände bestanden noch unter ber Bormunderin Bauline nur aus ber Ritterschaft und ben fünf Städten bes Landes. Der Abel bes Fürsteuthums Lippe, ber sich so widerhaarig bei bem Brojeet. ber

e kaja njiga nationali#a

<sup>1)</sup> Der hier genannte Baron Darthaufen machte fodter als preufifcher Generalftabsoffizier ben Felbzug in Franfreich noch mit.

Beiziehung ber Bauern in bie Landesvertretung bezeigte, bie boch 1816 fcon in Schaumburg-Lippe und auch in bem benachbarten Fürstenthum Walbed burch ben Landesherren felbst burchgesetzt worden war, war ziemlich zahlreich und genoß, wie anderwärts bas Bleroma bes beutschen Abels, die Steuerfreiheit.

Der Hofmarschall von Donop zählt in seiner Beschreibung ber lippe'schen Lande, Lemgo 1790, breinnbrierzig Abelsgeschlechter auf als fürstlich lippe'sche Basallen. Bu ben am reichsten begüterten gehörten: die Barone Donop, gesessen zu Donop bei Lemgo, ihrem Stammhause, demnächst zu Böbbel, Borkhausen, Papenhausen, Entrup, Schötmar, Silbach, Lübershofen, Maspe 1): ferner die von Kerssenbruch zu Barntrup, Wierborn, Wönchshof; die von Blomberg zu Iggenhausen, Schakenburg, Niederntalle; die von Wrede zu Obernhausen, Steinbed; die von Westerbausen, Lie von Mengersen zu Reelkirchen u. s. w. Nächt diesen breiundvierzig abligen Basallen, deren Güter zum großen Theil in andern Sänden jeht sind — nur die Donop

<sup>1)</sup> Ein "Johannes de Donope" erscheint schon 1227 in einer Urfunde bei Lamen, bipl. Gesch. b. Grafen von Ravensberg S. 20. Das Bappen ift ein Steigs ober Sturmhaken, ben auch die brandenburgischen Bredow führen: beshalb wird die kindische Sage, daß ein Urahn bei Besteigung eines Castells "Do nup" (ba hinauf) commans birt habe, und davon der Rame gekommen sei, noch von Mannern, wie Ledebur geglaubt. (Mark. Forsch. IV. 175.)

und bie aus Medlenburg fammenden Stieten cron 1). bie bei Schötmar ein ftattliches Schloff baben, geboren ient zu ben reichen Familien bes Landes - gab es noch vierundzwanzia burgerliche Lebnsleute, bie aber nicht landtagsfähig maren, wenigftens zu ber Beit es nicht mehr waren, in ber hofmarichall Donop fdrieb. Der Steuerbeitrag ber Ritterguter betrug nur etwas über 1000 Thaler. Bauviftener war bie Contribution, bie bie nach Colln's Berficherung fo freiheitsliebenben lippe'ichen Bauern baubtfächlich zu tragen batten und gegen bie fie, wie Donop bemerkt, im Jahre 1782 "mit vieler Geftigfeit" bei ben Reichsgerichten Beschwerbe geführt batten. 1785 aber abgewiesen worben waren. Die ordinaire Contribution befagte bie fogenannten Berrengelber, gum Bebuf einer Schloß = und Leibgarbe bes Lanbesberen und fo lange bas beutsche Reich bestand, bie Rreisgelber für bie Reiche - und Rreistruppen. Moch bei bem Reichefriege gegen Frankreich berief fich ber lippe'fche Abel wegen ber verlangten Reichsbulfe auf feine abe-

<sup>1)</sup> Die Stieteneron hießen in Medlenburg Stiesten, von einem Gute, das sie bort besaßen, sie waren auch zugleich ehrsame Bürger zu Wiemar und Lübed, ein Constad von Stieten vertauschte schon 1380 sein angebornes Bappen mis dem der Stadt Wiemar und 1428 mard sein Sohn in die Zirleigesellschaft zu Lübed aufgenommen. Ben der wismarischen Linie wendete sich ein Zweig nach Erstut, wo einer im Dienst Gustav Abolf's das Baner'sche Regiment commandirte, und seinen Namen in Stieteneren annwondelse.

liae Steuerfreiheit und verftand fich nur ju einem Don gratuit von 500 Thalern, ein für allemal 1). Er trug auch auf Confiscation bes fleinen Buchs Emalb's an: "Bas foute ber Abel fest thun?", eines gang mugig gefdriebenen und gang aut gemeinten Buche, bas bie preußische Cenfur paffirt hatte. Die extravrbinaire Contribution, "zu ben allgemeinen Lanbes - Rothwenbigfeiten" fahrlich von ben Standen. b. b. ben Rittern und Stabten bewilligt, betrug einen Mariengrofden vom Thaler bes Guterertrags: 2mbif. elf, gebn ober weniger folder Simpla wurden monatlich an bie Bauern ausgefchrieben 2). Die Lare, welche bei biefem Guterertrag jum Grunde lag, war allerbings außerft gering, und bie Biberbaariafeit ber Bauern foll hauptfäthlich burch die Abvoraten, die in ben ber frangbifichen Revolution ummittelbar vorangebenben Sahren auch im Lippe'fchen febr thatig maren , veruntafft worben fein. Thatfache ift , bag es fur bie Leute, bie nicht Bauern waren, bis auf bie neues ften Beiten fo gut, wie gar teine birecten Steuern in Lippe gegeben bat, erk nuch bem Sturmjahr 1848 ift bie Claffen- und Gintommenftener eingeführt worben.

## 10. (2.) Propold I., 1820-1851.

Leupold I., geboren 1796, ber Cohn einer fo preimurbigen Mutter, ber, nathbem fie in ber langen

<sup>1)</sup> Sold t Cinaisanzeiger 70. 18.

<sup>2)</sup> von Donop 5. 251 f.

Regierung bes Fürften Leopolb bauerte aber porlaufig nur etwas über ein Sabr, indem er vermogen Reichefammergerichtenrtel von 28. December 1790: wegen Beiftebichwachbeit wieber unter Guratel ifeines! Dieims Lub wia! ber 1782-1789 fein Bornemit! gewefen war, gewiefen wurde : biefe wegen Weiftelt: fdwachbeit nachberhangte Cutatel ift eine feln mofter: rible Gefchichte, bie bis jest noch nicht offentlich auf. geflart ift und bei ber ein Argt als fdewet gravirt; ber: theiligt gewefen fein foll 1). Spater marb: Surft: Lephold wieber gefund und vermablte fich 1796, Des reits neummbzwanzigfährig, mit ber bemals auch fcon: flebenundzwanzigiabrigen Bringeffin Bauline von Anhalt - Bernburg, ber nachber fo berühmien: Bormunberin ihres Sohnes. Ihre Regterung, ber fie fich, fobalb fie ins Land tam, annahm, hat Choche für baffelbe gemacht, benn fie brachte 6 faft in allen Betwaltungezweigen zu einem bemertensmerthen Boble ftanb und fie gebort zu ben mobiverbienteften gunbedmuttern, bie es in Dentichland in alter und nouer Reit gegeben bat.

Der befannte Jufflis Grun er fant gu Ausgang bes vorigen Sahrhunderts auf feiner "Wallfahrt" burch billie Gille beiter burch

<sup>1)</sup> Ein ahnlicher Fall hat fich im hause Schaumsburg Libbo auch noch mit einer Brinzelfin, ereignet, bie im Laufe bes, achtzehusen Jahrhunderts nach holland in ein Arrenhaus geschafft wurde, aber von hier aus fich selbst auf eine sehr tiuge Weise befreite. Die Gestesschwachteit preit im hule Lipbe eine Kolle, ahnka, wie im Guifelivet im hule Lipbe eine Kolle, ahnka, wie im Guifelivet Welfen: Et werden unter noch Erempel bavon solgenigelivet

Mr filt eine eine eine Manne eine eine eine Mer Mer Beftobalen nach, Deimglog er fam bon Baberborn und fanfiert fich inber bie linde fche Reffbeng folgendengeftalt: Biefe Stadt liegt in einem engen in Schattigen Birtel. numgeben won welbigen Gebirgen und fruchebaren So-. Same Gin Meiner beller , niedlicher Ort ; beffen freundm liebern Anblick, bem naus bem buftem Baberborn tom= menben Reifenben gwiefach mobithut ac. Das Schoff bos Muriten ift nicht neu , aber mit einem grtigen Barinferen Reithabu und Marftall , ben vorzuglich einheimiwie Berbe fcmuden, verfeben. Die Stabt ift nicht geher bewölkertit), und lebt meiftens vom Alderban ifte :: the tobt. wie alle fleing Reffbengftabtag: Aber ber Son :: unter ben Einwohnern ift; ben fleinlichen Amang, ben pine Bleine Rurftenftatt gewöhnlich mit fich führt, ausmenommen: frei jund auffandia ... Unter ben Gebilbete-... tren bemicht wiel literarifder Berfebr 2) und ich :giebe mimebreve treffliche: Ropfe: hier. II. An Dem Generalficer-Bindindenten in om: Chiling und and bem a Inspector ma<u>eti, dan mas</u>ireden dan indpack mebahiran

Tay Inchienden Beit ift. Die Aberolferung ansehnliche ges flegenz, Detwold schilt, best angehlich über 5000 Ginpohner.

In Die Mener iche Buchhapblung, zu Deimold, war icon unter ber Kuftlin Bauline eine ber rührigeren in Deutschlich in an bem benachbarten willbereit hoffe zu nicht eine ber rührigeren in Deutschlich in benachbarten wildbereit hoffe zu nicht eine ber benachbarblung angelegenit!

Alle Gibt eine Barb iern im geweiten bestehnes westwestlichen Raggains abgebruckten Charafteristif ber lippe foen Bauern.

Beit hatten und oft mit einem unertäglichen Steiffinn auf beit hatten und oft mit einem unertäglichen Steiffinn auf beim Rede bestählten; bis größen: Bauern bund Meyer (Amismeyer, die als ehenalige: Wobbento bed Landesherrn ihr Gut als Befoldung befaßen) hätten wahren Ahnen »

renben Aursten, Die als eine ber iconften Bringeffinnen Deutschlands gerühmt wirb, Berfonen, Die Belegenheit batten, fle in Detmold mit ber ihr befreundeten regierenben Bergogin von Raffau. Abelbeib von Deffau, zusammenzuseben, gieben fogar bie junouifde Bestalt ber Thuringerin, Die fich namentlich ju Pferbe reizend barftellt, jener anerkannt iconen Anhaltimerin noch vor. Die Ete mit bem jungen Kurften war aber bis jest ohne Rinder und wird aller Bahricheinlichfeit nach auch ohne Rinder bleiben, ba-fie eine fehr freublofe geworben zu fein icheint. Der Fürft, ber bie lebensluffige Bringeffin im Unfang burch Sefte und Balle gu unterhalten fuchte, jog fich, nachdem eine fichtbare Ertaltung eingetreten war, gang in fich felbft gurud, und bas Bublicum tonnte im Softheater aus ber Saltung bes fürftlichen Baars, bas nicht mit einander fprach und fich ben Ruden gutebrte und auf öffentlichem Spagiergang, wo bie icone Fürftin vor ihrem Gemahl gewöhnlich um einen Schritt voraus mar, mit Sicherbeit fich überzeugen, bag wenig Buneigung zwischen beiben Theilen besteht. Der Furft, auf ben bie Ereigniffe bes Sturmjahrs 1848 bie tiefften Ginbrude gemacht haben follen, ift ein tiefer Spochonder und von einem eigenthumlichen Leiben beimgefucht: es zeigt. fich namentlich auffallend in einer Schwäche in ben Banben, Die ibn berbinbert, leichte Begenftanbe, wie gewöhnliche Glafer und Beftede, ju gebrauchen, er muß fich eines eigends angefertigten fcmeren Bechers, fcmerer Löffel, Meffer und Gabeln, fcmerer Stode und Regenschirme bedienen, um fie obne Bittern fubren au

keise nach Gastein und Rizza, die auf ein Bierteljahr bestimmt war, war angeblich zur heilung biefes Nerven-Uebels unternommen worden: sie führte ihn aber auch in die angenehme Weltstadt Baris.

Fürst Loopold II, hatte vor seinem Regierungsantritte in Berlin in Militoirdiensten gestanden. Bon
ba brachte er herrn von Unger, einen jungen Referendar and Braunschweig mit, den er zum CabinetsSecretair ernannte und der nebenbei als hofstallmeister
am detmolder hose sungirt, in welchen beiden Eigenschaften er den Fürsten noch 1855 auf seiner neusten Reise
nach Paris begleitet hat. Dit diesem Cabinetssecretair
von Unger stellte der junge Fürst gleich nach seinem
Regierungsantritte wieder ein Cabinet her, welches sich
1853 weiter entwickelte und ein Cabinets-Ministerium
marke.

Der hauptvertrauensmann bes jungen Fürsten wurde nämlich ein schon ziemlich betagter, bereits burch sachen-bildburghausen'schen, fürstlich leiningischen umb großherzoglich olbenburgischen Rleinstnatsbienst hinburchgegangenes Bureantrat und leibenschaftlicher Monarchist und Abelöfreund 1), ber kleine Dr. Laurenz hannibal Bischer, ein Mann, ber während seines zweizährigen fürstlich lippe'schen Cabineisministeriums viel von sich reben gemucht und zulest seine glanzende

<sup>1) 3</sup>m Intereffe ber Monarchis — bes Kleinftaats — idrieb er: "Der Batrimoniaiftaat und die Demofratie" 1848 — im Intereffe bes Abels: "Der beutsche Abel in Bergangenheit, Gegenwart und Zufunft" 1881.

Laufbahn mit einem gewaltigen Eclat beschloffen hat, worüber von ihm im October 1855 seine Memoiren, sein "politisches Märtyrthum — eine Criminalsgeschichte mit Aftenstüden", wie er die Schrift nennt, publizirt worden find 1).

Nach biefen feinen Memoiren ift Dr. Fifder ein thuringer Landesfind; er warb funf Jahre vor ber großen Schilberhebung fur bie Freiheit in Frankreich. gu Bilbburgbaufen geboren 2). Er fog, wie er faut: betont, ben Jacobinerhaß mit ber Muttermilch ein. eben fo ftarf bagegen bie allen Claffen und Stanben bes. Bolts am Fuße bes thuringer Balbgebirgs "wunderfam" bamale "anklebende" Bietat und Anbanglichkeit an bas angestammte Regentenbaus, an ben Lanbesvater als .. ein erbabenes und Medenlofes Befen". - obgleich bamals ber hilbburghaufeniche Lanbesvater ein ichlimmer Landesvater mar, ber "in einem unerschöpflichen Strudel ber Bergeubung" Schulben über Schulden baufte und fein fleines Landchen gerabezu ruinirte. Der Doctor erhielt feine Schulbilbung auf bem Symnaffum ju Coburg und ftubirte bann. bie Rechte zu Göttingen, "Dem Staatsbienft be-

<sup>1)</sup> Der Einfall, bas Buch ,, eine Criminalges foidte" ju nennen, ift offenbar nur burch bie Erbofung bes Autors ju erflaren über feine Rnall und Fall-Entelaffung.

<sup>2)</sup> Cein Großoheim war ber wirfliche Geheime Rath Gifder von Tifcberg ju Gilbburghaufen, ber ju gleischer Zeit auch in Meiningen Minifter war. Polit. Martyrthum S. 109.

ftimmt", fcpreibt et, "war in meiner Borbereitung bagu nicht blos mein "Chrgeig", fonbern auch ber tieffte Drang eines für Menfchenliebe begeifterten "Ge mut b 6" auf ben Bebanten gerichtet, bereinft im Rathe eines auten Rurften recht viel Gutes und Gott Boblgefälliaes zu wirfen" 1). Die Berquidung bes "Ehrgeiges" mit bem "gemuthlichen" Prange fam in bem Leben bes Doctors auf Die eigenthumlichfte Art und Weise zu Stanbe. Der Doctor ward querft Abvocat, bann Landfchaftsinnbicus, endlich Landrath, b. h. von ber Lanbichaft gewähltes Mitglied bes bilbburghaufenichen Regierungscollegiums. Als folder erftattete er im Sabre 1818 einen Rechenschaftsbericht an ben Dheim bes gegenmärtig regierenben Bergogs von Altenburg. ben bamaligen Erboringen Joseph von Silbburghaufen, einen Rechenschaftsbericht, ben ber Doctor als Rummer 1. ber "Anlagen" ju feinem "politischen Martorthum" bat abbruden laffen, und ber allerbings eines der mertwürdigften Documente deutscher Freimuthigfeit vor Fürftenthronen genannt werben muß: nicht nur jene angezogenen Borte: "unerschöpflicher Strubel ber Bergeubung" finden fich barin, fonbern auch bie: "Alles, Alles ift im Genuffe bes Augenblide feit bunbert Jahren untergegangen. Das Land ift arm geworben und ber Fürft nicht reich. Wen trifft nun bie barte Anflage folde Hebel verfoulbet zu baben? Die Befdichte, bie uns beftechliche ftrenge Beltrichterin, geiht bie-

<sup>1) 5.499%</sup> 

fes Unbeil ben gurften." Diefe freimutbige Schrift, an einen Bringen gerichtet, ber, wie ber Doctor felbft fchreibt, ibn nicht blos ungnäbig, fonbern fogar "verachtlich" (!!!) behandelt hatte, enthaltaber qualeich eine Stelle, Die burchbliden laft. auf welche gang merfwurbige Art und Weise binter ber Freimuthigfeit im Charafter bes Doctors noch eine feltene Schlaubeit, ja Bfiffiafeit verftedt lag. Der Doctor felbit ift eingeftanbig, bag ibm fcon als Sinbenten bie Berfpective als "Wirter im Rathe eines amten Rürften" porgefchwebt habe, er batte es auch mit einem weniger guten, g. B. mit bem von Gilbburg. baufen verfucht: gerabe bamale, ale er ben Rechenichaftebericht eingab, fonnte er hoffen angufommen. benn ber Ber von Bilbburghaufen befant fich in ber bedauerlichften Finangelemme. Der Doctor fcbreibt in feinem Rechenschaftsberichte bie nachftebenben Worte, die gang unwillfürlich an das; "qui s'excuse s'aocuse" erinnern : "Gebr unrecht wurden mir Em. D. D. thun, wenn Sie meinen Schritt als einen Berfuch betrachteten, mich zeitlicher Bortbeile gu fichern. Meine Stellung ift gang unabhangig sc. Das Schich fal hat mir bie bochften Guter gemabrt, welche ben Meniden begluden fonnen. Gin maffiges Gintommen burch Arbeit; Familien = Glad im größten Daage; Ehre und Anfeben bei meinen Mitburgern, nicht auf außern Rang und Titel, fonbern auf reelle Birtfamteit gegrünbet. Rann Fürften = Ungnade biefe Guter entziehen? Dennoch. gnabigfter Berr, wieberhole ich meine frabere Berficheng, daß es mir keineswegs gleichgültig fein durfe, ben Augen meines gegenwärtigen und kunftigen omverains in einem ungunftigen Lichte zu erscheisn zc. Ew. S. D. höchfte Gnabe ift mein iffer Wunfch, Göchftbero Wohl beförbern tonnen mein unausgesestes Bestreben" 1).

3m Jahre 1825 ging bas über und über verbulbete fleine Fürftenthum Silbburghaufen endlich a eine mit dem Bfunbe ber Birthichaftlichkeit befr bebachte Donaftie, bie Dynaftie Deiningen Aus welchen Motiven ber Doctor bem bilb= mabaufen ichen Dienft fich entfrembet, barüber erart er fich felbft 2): "Das Ende meiner Dienftlaufihn im Bergogthum Bilbburghaufen fiel allerdings it einer mein Bietatefpftem febr auf Die robe ftellenben Krife gufammen. Mein Ba= rland wurde einem neuen Regentenhause zugewiesen, ab bie mit biefer Aenberung verbunbenen ateriellen Verlufte mochten wohl eine erminberte Anhänglichkeit entschulbigen." r. Sifder trat aus bem bergoglichen Dienfte in bie tenfte bes gurften von Leiningen ein, Des noch genwärtig regierenben Salbbrubers ber Ronigin von ng land, eines ber bervorvagenbften Berren unter n Mebiatifirten. And bas Fürftenthum Beiningen ar über und über verfchulbet; bei einer fobrlichen levonus von 300,000 Gulben überfliegen bir Aus-

<sup>1) 6.</sup> Anlage 1. S. 264 f.

<sup>2) 6. 29.</sup> 

gaben bie Einnahmen noch um 10,000 Gulben. Dr. Fisch er schaffte bier Ordnung und erwies fich als gefdidten Organisateur, obgleich Baron Rothidilb .ibn öffentlich an ber Borfe gu Frankfurt auf ben Grund feiner ibm geaußerten finangiellen Brincivien geradezu für verrudt erflart hatte" 1). Rach fechsiabriger Organisation waren bie Berbaltniffe bes gurftenthums Leiningen geordnet, bie Schulben geminbert, ber Credit wiederhergestellt. "Dag" fcreibt ber Doctor, "bie Auflofung bes leiningischen Dienftverhaltniffes auf ""mein Gemuth"" verlegenbe Beife fatt fand, barf ich wohl auch in mein bienftliches Marthrologium aufnehmen. Doch ift mir ein freundliches Andenken an baffelbe geblieben, bie mir von bem girften in einem Momente feines freundlichen Bohlwollens verliehene in Gold gefaßte Devife: "Tu ne cede malis sed contra audentior ito." Diese Devise hat ber Doctor ale Motto auf fein "politifches Daribribum" bruden laffen.

Aus bem fürstlich leiningischen standesherrlichen Dienst trat Dr. Fisch er im Jahre 1831 wieber in die Dienste eines kleinen deutschen Souverains ein, des Großherzogs von Oldenburg, Baters des gegenwärtig bort regierenden Gerrn: dieser übertrug ihm die Administration seines überrheinischen Fürstenthums Birkenfeld, welche der Doctor achtzehn Jahre lang geführt hat, zuleht als Geheimer Staatsrath mit 2600 Thalern Gehalt und dazu einer Ordens Prähende von

<sup>1)</sup> Bolitifches Martyrthum 6. 32.

10 Thalern Golb. Seine Epiphanie in Olbenburg, obin ihn eine Empfehlung feines Univerfitatsfreunbes, 8 bamaligen Landvoigte Baron Grote zu Delmenirft gebracht batte, beschreibt er felbft mit folgenben mas felbstaefalligen Borten : 1) "Deine Berfonlichfeit iffiel nicht eigentlich, meine mittelbeutiche Musivrache. e Lebhaftigfeit meines Temperaments, bie Ungezwuninbeit meiner Formen unter diefen abgemeffenen Rordutiden, gab meiner Ericheinung ben Charafter ner intereffanten Menbeit. Das Erffaunen reichte aber bas bochfte Daaf, ale ber Dann auf en curiofen Gebanten gerieth, bas Land gum Behuf iner naberen Renntnignahme und zwar zu Sug zu meifen. Eine folche Bigarrerie war in Olbenburg och nicht vorgekommen. Sie fanb aber gerabe ba le beste Aufnahme, wo ber abermalige Eintritt eines :emben Dieners am ungunftigften aufgenommen worm war, bei bem Bauernftande." Wie gefagt, blieb er Dr. Fifcher nicht im Großberzogthum Olbenburg Iba. fonbern trat am 1. Juli 1831 ben Regierungsbrafibentenpoften in Birtenfelb an. Er erfannte bier ie Sorge fur Debung ber Landwirthschaft fur bas Sauptfächlichfte, was zu thun fei und er erfannte auch, af, um burch felbfteigene Renntnig ber brilichen land-Arthichaftlichen Buftanbe fich grundlich zu informiren, ie Erwerbung eines eigenen Lanbguts fur ihn eine Rothwendigfeit fei. Er faufte beshalb - unter perbnlicher Rudburgichaft bes Großberzogs - bas But

<sup>1)</sup> A. a. D. E. 35.

Fischerhof bei Birkenfeld. Dieser Gutskauf schlug sehr übel aus und wurde später ein mitwirkender Grund zu seinem Sturze in Detmold. Trot dem, daß der kleine Doctor, wie er selbstgefällig schreibt, 1) acht Dipsome landwirthschaftlicher Gelehrten = Gesellschaften besaß und neun Bände landwirthschaftlicher Schriften in die Welt geschickt hatte, trot dem, daß er ausdrücklich anderweit schreibt: 2) "Ich darf mich hinsichtlich des Faches der Agriculturgesetzgebung einiger vorzugsweisen Sachkenntniß und Borliebe schmeicheln" — machte er doch mit der eigenen; Gutsverwaltung praktisch entschiedenes Biasco und kam in die höchsten Bedrängnisse.

Die Revolution von 1848 vertrieb ben Doctor aus Birkenfeld, nachdem er weber bei dem preußischen Bundestagsgefandten Grafen Dönhoff, noch bei dem Regierungsprästdenten in Trier die sehnlich erbetenen "preußischen Bajonette" für "seine Pappenheimer" in Birkenfeld, wie er sie selbst nannte, 3) hatte erlangen können. Er erhielt von der Polizei zu Trier im Gegentheil die Bedeutung, daß sein längerer Ausenthalt daselbst zu Störungen Anlaß geben dürste; er wollte sich nun nach Oldenburg wenden; auf der Reise dahin brachte "dem Fürstenhund" zu Bernkastel an der Mosel ein Bummlerhause des Rachts ein tobendes Charivari; in Bremen erhielt ter wom Erbgroßberzog von Oldenburg ein Handschen, welches ihm bekannt

<sup>1) 6. 123.</sup> 

<sup>2) % 169.</sup> 

<sup>3)</sup> **6**. 49.

machte, baß er mit ber Erlaubniß sich außer Birkensfeld auszuhalten, ein Wartegeld von 1500 Thalern genießen solle. Dieser beminderte Genuß verdroß den Dr. Fischer höchlich, er machte aber vergebliche Verssuche, seine "Außeractivitätssehung" abzuändern, selbst ein im Juli 1848 dem Großherzog in seiner Sommerressbenz zu Rastede abgestatteter Besuch half nichts: die damaligen Machthaber in Oldenburg, Minister Schloifer und Ministerialrath Zedelius erwiederten ihm auf seine Frage: "welche Veranlassung ein hohes Ministerium bestimmt habe, einen noch diensträftigen Mann wie ihn auf Wartegeld zu sehen?: "bes deutschen Boltes Noth und Klage" — man rieth ihm, sich in der Stadt Oldenburg nicht bliden zu lassen.

Es begann nun die fünfjährige Exilzett des Doctors — "ein vagabundirendes zerrissenes Gemüth 8 = leben", wie er es nennt. ) Er hatte sich nach Jena gewendet. Hier publizirte er die Schrift: "Der Patrismonialstaat und die Demokratie" — daß diese Publication etwas tact- und rücksilos, jedenfalls nicht zeitgemäß war, irrte den Enthusiasten nicht. Er selbst bekennt: 2) "Ich hatte das drückende Gefühl zu extragen, in meiner eigenen Familie als ein unbeugsamer, rücksichtsloser Kanatiker zu gelten, der mit dem Kopfe durch die Wand rennen wolle!" Später mußte der

<sup>1) 6. 116.</sup> 

<sup>2) 6. 61.</sup> 

Percer felfft im Schrefe ber franffurter Runfesterfammlung bie nur ibn, ben Breelegen, fo befrembente Mafenetmung maden, ban vernichtige Leute genen unverfichtige mit Redt ben Grundigt feftbalten : "Get ichute und vor unfern Freunden, gegen unfere Reinbe wollen wir und felber idenen." Er idreibt berrühlich über feine Senbung nach Franffutt in Betracht ber liere iden Berfaffungeangelegenbeit : "Abermals erfinnte id mit Unmmb, bag ich mich einer gregen Muffen bingegeben batte, wenn ich mabnte, bag ber confer-Satisfie Mann in gang Demidland auch bie griffe Somratbie in ten birlematifden Areifen bes Bunbeltaabiibes baben murte. 3d erbielt fo unqueibentige Migtrauensvoten gegen meine - wie man es namte - abiclutiftifde 3been, ale faum ein von Binde. Eture = Romerifches Demofraten = Comité gegen mich batte becretiren fonnen." (!!!) Die einzige Ibre, bie ben Doctor in Bena bominirte, war, wieber m bem Benug ber Activität mit 2600 Thaler Befolbung gu tommen, er besturmte ben Großbergog von DIbenburg mit Betitionen, er wandte fich foger mit Denfidriften nach Betersburg an ben Bringen Beter. Raiferliche Gobeit, er bat felbft ben Auszug einer Rote bes ruffifden Dinifteriums an biefen Bringen Beter abdruden laffen, bie folgende Borte enthalt: "Les memoires de M. le Docteur Fischer, l'un sur les affaires d'Allemagne en général, l'autre sur la nouvelle constitution promulguée dans le Grand-Duché d'Oldenbourg attestent les sentiments honorables qui animent l'auteur que la tendence nservative des ses principes politiques." 1) an. Minifter in feinem alten Beimathelande beim raog Beorg von Meiningen zu werben, icheite, weil ber Großbergog von Olbenburg es abmte, bie 1500 Thaler Wartegelb in biefem Falle Benfion fortgenießen zu laffen und ber Bergog, ber 8 Schidfal gehabt hatte, mit feinen Miniftern febr wedfeln zu muffen, baburch feinen Benfionsfonds r überlaftet batte und nicht so viel geben konnte. ber Dr. Rifder begehrte. Aufs Lächerlichfte eiterte bes Doctors anberweiter Plan fur bas Fürnibum Sonberebaufen ben Gintritt ine Erfurter Mishaus zu erlangen, er reifte felbft babin und reibt über biefe Reise und bie ihm wiberfahrene ae MoRification:2)

"3ch arglofer Apostel bes Confervatismus hatte st geahnt, baß ich mein Evangelium einem Kreis modraten vom reinsten Wasser verfündet hätte! Nun ite haben ben alten treuherzigen Mann nicht gesinigt, nicht einmal eingesperrt, fonbern nur im lich ausgelacht." (!!!)

Dr. Fifcher zog nun nach biefen gescheiterten ersuchen fich wieber anzubringen, "zu reactiviren", e er es nennt, anderweit in ben beutschen Gauen aber, er schriftftellerte vor ber Sand wieber, machte utachten für kleine regierenbe Potentaten und suchte namentlich auch bei ben Abelsherren in Gunft zu

<sup>1)</sup> Anlage 22 6. 293.

<sup>2) 6. 67</sup> f.

feben, er "benutte, wie er fchreibt, bie Bibliotheten gu Tübingen, München, Dresben und Frankfurt," um Materialien zu feiner Schrift "über ben beutichen Abel" aufammenaubringen. Diese Schrift marb 1851 publis girt, ber Autor berichtet barüber in großer Riebergefchlagenheit: 1) "Das Gefühl in faft jahrelanger Anftrengung ein Buch gefdrieben zu haben, welches feine Bestimmung, gelefen zu werben, fo wenig erfult bat, gebort unter bie nicht geringen Autorleiben. Dag ber beutsche Abel, ber boch burch Lobichriften eben nicht verwöhnt war, mit so fichtbarer Gleichaultigfeit ein Buch aufnahm, bag boch wenigstens ben Borgug ber Beitgemäßheit fur ihn ansprechen mußte: bas fonnte ich nicht erwarten. Satte boch im Moment bes bochften sansculottischen Aufschwungs in ber frankfurter Baulefirche ein ritterlich er Fürft ritterliche Worte gefprochen und mit feinem Blute beftegelt! boch ftanbhafte weftphälische Barone ben beftructirten Tenbengen ber Nivellirungs-Partei mannlich tropende Worte entgegnet! Aber ein acht ritterlich gefinnter öftreichischer Graf schrieb mir ichon bamals: "Rechnen Sie nichts auf ben beutschen Abel, er ift morfch geworden".

Es war bas Ungeschick bes Doctors, mit Dampffraft auf sein Ziel loszugeben, gar nicht ftille figen und rubigere Zeiten abwarten zu können — es war sein Ungeschick, immer fort zu rumoren, um nur wieber irgendwo anzukommen. Wie eine Klette hing er sich

<sup>1)</sup> S. 73 f.

an seinen "Dienstherrn", ber ihn in Ruhestand versetzt hatte, er stand nicht ab, sich immer und immer wieser von Reuem ihm anzubieten, ber doch seine auf die Dampstraft bastren Dienste als ein ruhiger vermünstiger Gerr sehr deprectren mußte. Auf den Borzwurf, welchen der alte Großherzog von Olden burg ihm in einem Handschreiben d. d. Rastede 12. Juni 1848 gemacht hatte: "daß er bisweilen seine Ansichten nicht mit der Borsicht vertreten habe, welche die Bolitis rieth und sein eignes Interesse rathsam machte," entblödete er sich sogar nicht, Volgendes gegen den anzerkannt redlichen biedern Gerrn drucken zu lassen 1):

"Der Großherzog liebte ben Liberalismus nicht, wohl aber ben Schein beffelben und eine ge-wiffe Schlauheit auf indirectem Wege bahin zu gelangen, wohin ber Gang auf bem geraben Wege etwas Unbequemes hatte. Mein Brinzip: es fei auch ber Staatsklugheit angemeffen, immer ben geraben Wegzu gehen, wollte ihm nicht einleuchten, und er ver-wies mich immer auf Fälle, wo ich mir, wie er meinte, unnothigen Berbruß gemacht hätte!"

Es war die Rage der Berblendung, die ben Doctor geradezu lächerlich machte. Auch ließ dieselbe ihm schon bei dem franksurter Aufenthalte eine tiefe Chrenkränkung widerfahren. Er schreibt barüber also: 2) "Mußte nicht der Mann, der seit dreißig Jahren in den höchsten Kreisen des geselligen Lebens an die auße-

<sup>1)</sup> Unlage 23. S. 294. Rote 1.

<sup>1) 6. 75.</sup> f. Bergl, G. 65.

ren Formen ber Achtung, bie feinem Range, feiner boberen Stellung in ber öffentlichen Bermaltung und feinem höheren Lebensalter gufamen, gewöhnt war, fich tief verlett fublen, als er nach einem fechsmonatlichen Aufenthalt in Frankfurt auf bas Boligei-Bureau gut Borgeigung feines Beimathofdeins in Berfon vergeforbert und feinen Berficherungen nicht einmal Glauben geschenft murbe? Belde Beranlaffung tonnte ber barmlofe, nur feinen literarifden Beidaftigungen lebenbe Mann ber Bolizeiftelle ber Stabt Wrantfurt barbieten, um fich aufgeforbert zu feben bei ber Bolizeibehörbe feines früheren Wohnorts Austunft über ben Leumund und bie Bermogensverhaltniffe bes Dannes zu erlangen, welcher achtzebn Jahre als bochiter Beamter an ber Spite einer Fürftenthumsverwaltung geftanben und als öffentlicher Charafter am menigften bei ben frankfurter Behorben ignorirt werben fonnte? Doch vielleicht fuchte man hierin nur eine erwünfchte Gelegenheit .. einen fo ftolgen Rampfer für bie monarchische Autorität" an bie remblifanische Gleichbeit mit ben Sandwerteburichen und anbern berumgiebenben Erulanten zu erinnern! Ach, wie oft wurde ich an bie icon oben berührte Babrnebmung erinnert, wie wenig man ift, wenn man -nichts ift und boch lebhaft im Innern empfinbet, bag man Etwas, vielleicht fogur Biel fein fonnte."

Der brennenbe Durft, wieber etwas zu werben, verführte nun ben fleinen Doctor zu einer Unternehmung, die wefentlich bazu beitrug, feine Reputation im arobern beutschen Aublifum vollends zu untergraben. er lien fich im Jahre 1852 berbei, "bas Bunbescommiffariat gur Auflofung ber beutschen Flotte" zu übernehmen. Diefe Uebernahme bes vielverfbrochenen Berfaufs ber beutschen Rlotte machte ibn querft in weiteren Rreifen befannt und trug ibm ben Spinnamen : "ber Alotten=Rifder" ein. Er felbit ergablt mit einer mertwürdigen Raivitat , 1) wie ibn fein Saubtgegner. ber olbenburgifde Bunbestagsgefanbte Staaterath von Gifenbecher, ju biefem Beichafte empfoblen babe. in ber aller Welt offen liegenden, nur von ibm, bem fich boch fonft bes "Univerfalismus", bes Alles und Bebes Wiffens ausbrudlich rubmenben 2) Doctor nicht erkannten Abficht, ibn baburch bei bem jungen Großbergog geradegu zu ruiniren. Die Folgen liegen Ech benn auch fofort fühlen: ber Doctor marb feines Dienftes mit 1200 Thalern Benfinn entlaffen und ibm ber von bem alten Großbergog verliebene Beter - Friedrich - Ludwigsorben, mit bem bie jahrliche Brabenbe von 200 Thalern Gold verbunden war, abgeforbert. Es war ein ichlimmes Jahr, biefes Jahr bes Flottenverlaufe, wo er in Bremerbafen "verfonlichen Infolengen von allen Claffen" ausgesett war, brei Lage lang nichts Warmes zu effen befam, "weil ihn fein Re-Raurateur aufnehmen wollte" und wo er fogar "mit einer eifernen Dfenhade" neben bie Thur feines Schlafsimmers fich ftellen mußte, um fich gegen betruntene

<sup>1) 6. 83</sup> f.

<sup>2) 6. 115.</sup> 

Matrosen in Verfassung zu setzen. 1) Eine Ehren - Auszeichnung brachte ihm aber bieses schlimme Jahr 1852: ber König von Preußen schäfte ihm, "seiner schriftellerischen Thätigkeit und ben burch bieselbe bargelegten Grundsätzen bie verdiente Anerkennung zollend", ben rothen Ablerorden zweiter Classe, "als ein Zeichen bes Wohlwollens, welches er in seiner früheren segenstreichen Wirksamkeit zu erringen gewußt habe." 2)

Enblich im Jahre 1858 warb ber brennende Durft bes Flotten-Fischers, wieder etwas zu werden, auf die glänzendste Weise befriedigt: zwei lippe'sche Abelsherren, Gerr von Stietenkron auf Schökmar und ber Hofjägermeister von Donop') empfahlen ihn dem jungen Fürsten zu Lippe. Diese beiden Chefs der Reactionspartei im Fürstenthum hatten von Frankfurt aus ihre Orientirung erhalten, von Dr. Fischer's wärmstem Gönner hier, dem bekannten östreichisch-katholisch-jesuitisch gesinnten Dr. von Linde, ehemaligen Minister des Großherzogs von Darmstadt und gegenwärtig noch Gesandten des Fürsten von Liechten ftein am Bundestage.

Dr. Fischer legt felbft in feinem "politischen

<sup>1)</sup> **©.** 98 f.

<sup>2)</sup> Anlage 31. S. 307.

<sup>3)</sup> Ich fann nicht fagen, ob es biefer ober ein anderer Berr von Donop ift, ber auf ber Reffcurce zu Detmold bem Wirthe ober bem Kellner zurief: "Gine fpanische Band her!" — und zur Erflärung biefer Orbre als Grund vorgab: "Es fict bort ein mir fatales Geficht!"

Märtyrthum" bas Geständniß ab: das fürstlich lippe's sche Cabinetsministerium sei ihm eine Stellung gewesen, "bie seine kühnsten Bunsche übertroffen habe" 1). Er verbreitet sich über das ihm zu Theil gewordene "hohe Lebensglud" mit folgenden Worten, die allerdings arge Mißbräuche in der bisherigen Verwaltung des Kleinen Fürstenthums aufveden, denen der Doctor ganz entschieden energisch entgegen getreten ist, schade nur, daß seine Mittheilungen von Selbstgefälligkeiten stropen:

"Die Minifterpoften in ben fleinen Souverginitaten find größeren Gigenthumlichkeiten unterworfen, als man bei ber ohnehin die fleinen Staatsverwaltungen treffenben Beringschätzung im Bublitum begreift. Es ift "ber Universalismus", ber bier als erftes Beburfnig ericheint und beffen Erwerbung im erforderliden Umfange auch nur in fleinen Staaten zu gewin-Rach ber Natur ber Sache ift bie Laufbahn nen ift. ber Staatsbienftaspiranten in größeren Staaten nur auf gang fpecielle Bermaltungezweige gerichtet und bie Ausbildung in ber erwählten Branche um fo grundlider, als fie einfeitig ift. 3m fleineren Staatsbienft aber bebarf man an ber Spite Manner, bie in allen Bermaltungezweigen zu Baufe find und eine praftische Schule barin burchgemacht baben."

"Im Bewußtsein, bereits die Erfahrungen eines halben Sahrhunderts in Rleinstaatsverhältniffen und selbst mehr als eine Organisationsschule durchwandert zu haben, war es besouders "die Sicherheit mei-

<sup>1) 5. 115.</sup> 

nes Auftretens" — bas Bewußtsein ber Bewältisgung bes Stoffes, welche meine Seele mit jener Berufsfreube erfüllte, bie "ben rechten hirten" vom Miethling unterscheibet"!).

Mit biefem Sicherheitsgefühle faßte nun ber fleine Doctor fofort bie neue Organisation bes fleinen Fürftenthums au. Ueber bie Situation, bie er worfand, brudt er fich folgenbergeftalt aus:

"Benige beutsche Lanber hatten seit funfundzwanzig Jahren in ihren Berfassungsverhältnissen einen so strengen Charafter ber Stabilität behauptet, als bas Fürstenthum Lippe. Nach bem Regierungsaustritt einer, mit eben so großer Energie als ausgezeichneten Regierungstalenten und ungewöhnlichen Renntnissen ausgestatteten Regentin, ber Fürstin Bauline, welche bas Princip ber patriarchalischen Verwaltung in ber conse-

<sup>1)</sup> Um eines anbern Unterschieds inne zu werden, ber zwischen dem Beamten eines größeren Staates besteht, welcher bei der Berwaltung eines Theils berselben, einer Provinz den größeren Horizont nicht außer Augen läßt, den die vorgerudte Zeitbildung für ten Gesammtstaat und den ganzen Beltiheil gebracht hat — und dem Beamten eines Rleinskaats, der nur das Patriarchenthum in seinem kleinen Kreise sesthält — braucht man nur die Memoiren eines andern Thüringers zu lesen, des aus Meiningen stammenden preußischen Geheimen Rathe Rester, der längere Zeit Regierungspräsident zu Arneberg in Besthhalen war: ich werde von denselben beim paderbornischen hofe mehrssache Rittheilung machen. Wie wohl thut bei Rester, der doch gewiß auch ein Conservativer, aber im guten Sinne war, der Blid ins Große!

quentesten Auffassung eine lange Reihe von Jahren in Ausübung gebracht hat, trat die Regierung ein höchst gewissenhafter, wohlwollender, aber körperlich fränklicher Fürst an. Bei dem drückenden Gesühl seines Zweissels, ob er wohl der Erfüllung seiner Regentenpslichten gewachsen sei, war es in der That seine Gemissenhastigkeit, die ihn bestimmte, seine ganze Regentenmacht in die Hände einer Dienerschaft zu legen, in deren Redlichkeit wie Sachverständigkeit Mißtrauen zu hegen, er keine Beranlassung hatte. Im Ganzen war er auch zu diesem Bertrauen berechtigt: der Geist dieser Dienersschaft, so weit ich ihn in der kurzen Zeit meiner Amisthätigkeit kennen zu lernen Gelegenheit hatte, war wohlwollend für die Unterthanen und durchaus frei von Unredlichkeit und Unterdrückung."

"Allein ben schiefen Auffassungen ber staatsrechtlichen Zeitbegriffe konnten auch viese Manner, zum
Theil Böglinge ber Wartburgseier und ihrer analogen Tendenzen, nicht entgehen. Das monarchische Brincip war nachgerade in einer rein formalen Repräsentation bes Fürsten und einem ausgebildeten bureaufratischen Dominat ausgegangen. Der Liberalismus, der sogenannte Fortschritt, ward seit fünfundzwanzig Jahren die magna charta des Regierungssplicems, und auf biese Weise fand die Revolution einen sehr schwachen Damm zum Schutz des Monarchismus."

"Die Stellung ber Regierung war ganz eigenthunkich. Die Berfaffung bes Fürstenthums kannte kein Ministerium. Das Regierungs-Collegium bilbete bie höchte Berwaltungs-Inftanz. Ohne eine feste Regel, nach jeweiligem Gutbunken, wurden biejenigen Berfügungen, wo man die Ramenszeichnung ber hochften Autorität für zwedmäßig ober nothwendig fand,
bem Fürsten im Concept, seltener mittelst personlichen
Bortrags vorgelegt. Alle, unmittelbar an den Fürsten
gerichtete Eingaben wurden gleichfalls der Regierung
zur Berfügung mitgetheilt. Dieser, seit dem Regierungsantritt der Fürstin Bauline bestehende Gebrauch hatte den unverkennbar großen Rachtheil, daß
bie Autorität des Fürsten zu einer bloßen repräsentativen Form herabgesunken, und in den Augen der Unterthanen die Regentenmacht einzig und allein im
Regierungs-Collegium zu find en war."

"Auch bas Instanzen-Berhältniß, sich in Beschwerben gegen die Regierung an ben Fürsten zu wenden,
war eine nominelle. Es waren Appellationen
von Pontius an Pilatus. Dieselbe Behörbe,
welche die vermeintliche Rechtskränkung zugefügt hatte,
war auch diejenige, welche über die Gerechtigkeit berfelben richtete."

"Eine Sauptklage, unter welcher bas gange Land seufzte, war bas geringe Bertrauen zu einer Bureau-fratie, welche in ben Augen bes Bolfes bie Eigenschaft einer engverbundenen Familienkafte barftellte. Jebe Behörbe war mit ben Gliebern einer anbern ver-brübert, verschwägert."

"Sierzu trat noch, bag eine große Maffe von Berwaltungsbestimmungen ber ausgebehnteften Billturber Beamten anheimgestellt war, namentlich im Bolisgeifache. Go war 3. B. bas Conceffionewefen, ob

Jemand ibles ober jenes Gewerbe; treiben, ob er viel ober wenig bafür zahlen folle, ganz bem auf fehr une klaren Auffaffungen beruhenden Gutachten ber Beamten anheimgestellt. An Beschwerben über Begunstigungen f.hlte es nicht, woht aber an dem Bertrauen, daß, wenn sie erhoben wurden, eine gerechte Abhülse erfolgen werde."

"Unter biefem Gefichtspunfte mußte baher ber erfte Act meiner Thatigfeit, bie Errichtung eines fürftlichen Cabinets, bie größte Anerkennung finben."

"Das Regierungs-Collegium hatte einstimmig in einer förmlichen Declaration ausgesprochen, daß die Festhaltung an den legislativen Gebilden der Revolution, so lange dis diese im Wege der (revolutionairen) Berfassung eine gesehliche Aushebung erhalten hätten, ein beschworenes Pflichtgebot des Landesherrn und die Restauration auf dem Octrohrungswege ein pflichtverslehender fürstlicher Wortbruch sei: sonach bildete das höchste Verwaltungsorgan eine compacte Opposition gegen den Fürsten in seiner gegen die Revolution erzgriffenen Stellung."

"Das nächste verfassungsmäßige Organ stand bem Fürsten in ber Landschaft gegenüber. Nach ber vormärzlichen Berfassung in drei Curien, der Ritterschaft, den Städten und den Landbewohnern, die bunsbesgesetzliche, landständische Bertretung bilbend, war auch sie in der Revolution in einer allgemeinen Berstretung auf der bekannten breiten Grundlage aufgegansgen. Der Fürst hatte den Bersuch gemacht, auf dem Capitulationswege sie zur Aufgabe dieser Märzerruns

genschaft zu bestimmen und die alte Berfaffung wieber herzustellen; seine Erwartung war aber fehlgeschlagen. 3ch trat in dem Stadium ein, wo die neue Berfaffung aufgehoben, aber die restaurirte alte noch nicht ins Leben getreten war."

"Die nächften Umgebungen bes fürftlichen Gofes, welche fonft im Getriebe bes Staatslebens febr oft eine nicht zu übersehenbe geheime Macht bilben, fand ich burchaus im Ruf ber strengsten Reblichteit stehend und eben so wenig geneigt, aus ihrem angewiesenen Wirfungstreise auszutreten, als bem Fürsten für incompetente Einmischungen zugänglich."

"Die Geiftlichkeit war unter fich foroff gefpalten und in einer fehr emancipirten Stellung."

"Die bffentliche Meinung, so weit solche aus ben Aeußerungen bes Mittelstandes erkennbar war, war entschieden oppositionell gegen ben Fürsten. Man erkannte in bem neu eintretenden Minister nur einen willigen handlanger der Abelspartei, welche den Fürsten seffele und zum Nachtheil des Bolkswohls und der Bolksreiheiten ihre Macht zu entfalten beabsichtige. Diese Meinung fand in der Haltung der Staatsdienerschaft eine einstußreiche Stübe."

"Der Bolfech aratter, fchreibt ber Doctor an einer andern Stelle 2), im Lippe'fchen ift Rube.

<sup>1)</sup> Wie oben ermahnt, gehörte hofjägermeifter von Donop, ber Chef bes lippe'ichen Abels, zu ben beften Freunden bes Doctors, zu benen, bie ihn geradezu ine Lund berufen hatten.

<sup>2) 6. 167.</sup> 

Die große Schattenseite Rordbeutschlands, die Branntweinfäuserei, zeigt fich nur ganz sporadisch. Es herrscht großer Rechtsfinn unter dem Bauern-, dem Colonenftande. Es möchte in ganz Deutschland wenig Bezirke geben, welche sich rühmen können, im Berhältniß zur Bolksmenge so wenig schwere Berbrecher, überhaupt Berbrecher zu zählen."

Das Uebelfte, was ber Doctor in Lippe vorfand, war ber verwirrte Stand bes Finanzwesens. Er bricht barüber in bie heftigsten Klagen aus:

"Welches Chaos ber Berwirrung fand ich, welche schwache hulfsmittel zur Entwirrung! Der Kammer Borftand 1) that sich viel barauf zu Gute, wie erfolgreich er zur Revolutionszeit bas Prinzip, daß die Domainen bynastisches und nicht Staats-Eigenthum seien, gerettet habe! Die eignen Geständnisse der Kammer aber konnte ich als Beweismittel entgegenstellen, daß sie bas weit schlimmere Princip: "Die Domainen-Ruzung gehört dem Bolke" zum Ruin des fürstlichen Dauses praktisch durchzusühren im besten Zuge sei.

"Die Kenntnifinahme von bem Bermögens-Grundstod bes fürstlichen hauses mußte ber erste Gegenstand
meiner Thätigkeit sein. Ich vermißte alle Hulfsmittel,
ja selbst ein zu bieser Art Recherchen befähigtes Organ
unter ber Dienerschaft. Es sehite an der einfachsten Auszeichnung der vorhandenen Bermögens-Objecte, ihrer
Bechtstitel, ihrer Abschäung. Alle diese Fragen befewichnigte man durch die dem Bursten gegebene Berk-

<sup>1)</sup> herr Robbewald, angeftellt feit 1848.

cherung: "bag ber Vorftanb bas Alles im Ropfe habe."

"Da blieb mir nichts übrig, als in ber Frembe ben geeigneten Mann zu suchen. Dieser mußte ben umgekehrten Weg einschlagen und oft, statt aus bem Capital bie Zinsen, aus ben Zinsen bas Capital ermitteln. Der gänzliche Mangel an logischer Orbnung im Rechnungsschematismus nöthigte zum Zurückgehen auf die betaillirtesten Positionen. Die heterogensten Gegenstände fanden sich unter und neben einander, Alses stand zwar an seinem Orte, aber nichts am gehörigen. Eine Trennung der Domanial-Einnahmen von ben Hoheits-Abgaben hatte nie eine Beachtung gefunden."

"Bei diefer Arbeit ergab fich nun eine ber größeten Schwierigkeiten aus bem Umstande, daß die Haupturkunde, aus welcher die erforderlichen Aufschluffe zu
suchen waren, die Kammerrechnung alle SubstangsBeränderungen durch Käufe, Berkäufe, Ablösungen,
Anleihen und Capital=Abzahlungen mit den laufenden
Ausgaben bunt durch einander geworfen enthielt, und
sonach weder eine Bermögens = noch eine Revenuen=
Bilance ohne muhselige Ausscheidungen gewonnen werben konnte."

"Meine bisherigen Recherchen haben jedoch das Resultat gegeben, daß in einem Zeitraume von etwa breißig Jahren dem fürstlichen Sause durch das verfehrteste Berwaltungssystem ein, in die Sunderttaussche gehender Bermögensverluft zugezogen worden ift; 250,000 Thaler glaubte ich hiervon bereits ge-

rettet zu haben, als meine Thatigkeit unterbrochen murbe."

"In ber laufenben Bermaltung fand ich bie Benachtbeiligung bes Kurften in formaler wie in materieller Sinficht nicht minber auffällig. Bon ber Auftellung eines Revenuen-Etats zeigte fich zu feiner Beit eine Spur; ein auf einer Blattfeite fich befchranfenbes Bergeichniß ber muthmaflichen Land = Rentei = Kaffen - Ginnahmen und Ausgaben ohne Entwidelung. Begrundung und Nachweisung ward bem Rurften unter biefem Titel vorgelegt, meine Bemangelung mit ber nuchternen Ausrede abgefertigt: "bag biefe Art Nadweifung bem Gurften, wie feinen Borfabren von jeber genügt batte: meine Defiberien nur einen unnügen, geitverberblichen Formalismus ins Auge faßten; ber Umftanb, bag bas Rammer = Collegium aus rechtschaffenen Mannern beftebe, ben Rurften mehr als meine Sablenflauberei fichern werbe u. f. w."

"Allein es waren alle biese fogenannten Etats - Borlagen seit vier Jahren mit bem hochbebenklichen Resultate verbunden, daß ein enormes Deficit bestehe d und eine nicht geringe Anzahl von Kammer-schuld Briefen, welche dem Fürsten zur Unterschrift vorgelegt wurden, documentirte diesen höchst bedeuklischen Umstand."

<sup>1)</sup> Bon beilaufig' 150,[000 Thalern. An-

"Das allerbings höchst einfache, alle Beitlauftigfeit und Schreiberei abschneibenbe Auskunftsmittel ber bisherigen Verwaltung, wenn kein Gelb in ber Caffe war, bergleichen zu borgen, ift nicht neu, aber auch nicht bie Erfahrung, was babei am Ende herauskömmt."

"Bu berfelben Zeit, wo die Unzureichenheit ber Einnahmen gar nicht Behl gehalten wurde, fanden fich ftatt einer Bezeichnung der Anfage, welche die Ueberschreitungen der Einkunfte herbeigeführt hatten, noch Snadengesuche an den Fürsten, die ich, um perforliche Berlezungen zu vermeiben, nicht naber bezeichnen will."

"Es mußte an Berftellung eines ichulgerechten Revenuen = Etate Sand angelegt werben, fichtliche tabellarische Formen bes Rechnungsmefens maren bem gangen Rechnungspersonal unbefannt, ich mar baber genothigt einen von mir felbft gebilbeten, auch fcon por breifig Jahren bei meiner leiningischen Drganifation benutten Beamten gur Erlebigung ber Aufgabe aus ber Frembe berbeizuziehen, um ein von ben unterften Quellen ber Specialrechnungen auffteigenbes. concludentes Refultat zusammenzuftellen. Daß biefe umfangreiche Arbeit, zu welcher ichlechterbinge unter. ben Cameralbeamten feine Beihülfe zu gewinnen mar, in Sabreefrift nicht bewerkftelligt werben fonnte, muß jebem Sachkenner einleuchten. In materieller Sinfict habe ich nach meinen Anfichten bereits fo viel ermittelt :

1. Dag bie Meierei= und Grundeigen=

٠.

usverwaltung mit ber unverantwortlichften laffigteit beforgt worben ift, inbem man nicht rationellen Brincipien, fonbern nach altem Brauch Bertommen verwaltet bat. Die größeren Deiebat man einzig auf alte, jeber rationellen Grundentbebrenbe Anschläge, entweber von Generation beneration ober nach Maaggabe ber mehr ober ver guten Meinung, die man von ber Gigenichaft Bachtere batte, von ber Sanb aus vernachtet. bas Urtheil bes Bublifums hatte fich langft ausochen, bag auf bem Wege ber Concurreng biefe achtungen funfzig Procent bes Ertrags mehr bracht haben wurden. Die erfte Erfahrung, welche ti zwei eben erlebigten Bachtungen in ber lebhaf-Opposition ber Rammer burchzuseben vermochte. aber einen Mehrbetrag von neunzig Bro-

- 2. Die Zehnten und Dienste wurden, ohne man nur einen Bersuch gemacht hatte, den richtisertragswerth zu ermitteln, nach einer auf reiner ür sich gründenden Kammertare an die Pflichtisiberlassen. Die von mir angestellten Recherchen en aber das Resultat, daß wahrscheinlich die iche Einnahme um das Doppelte hierdurch rat worden ist.
- 3. Ein ungeheurer Verluft ift burch bie forglose inzig nach Bopularität haschenbe Behands bes Ablöfungswesens herbeigeführt worden. etwa, bag bie Ablöfungsgesetze von ber Landsober ben Grundbestigern im Lande provocitt ober

in Folge ber allgemeinen Bewegung ber Revolutionszeit herbeigeführt worben wären, haben biese vielmehr ganz aus bem freien Drange bes Chess ber Camerals verwaltung ihre Entstehung genommen, selbst unger achtet bes Wiberspruchs und ber Warnung eines pfläcktgetweuen Rammermitgliebs. Schon im Brincip bis Interessen bes fürstlichen Gauses tief verlezend, wirkten sie noch nachtheiliger in der Anwendung, indem sogreislicherweise nicht die wahren Erträge, sondern die hier eben bezeichneten willfürlichen Rammertaren in den meisten Källen zur Grundlage der Berechnungen dienten."

4. Dit ben Forfterträgniffen murbe ebenfalls auf bie willfürlichfte Art gefchaltet. Die Rummer gefiel fich in bem Ruhme, eine im Golzvertauf weit unter bem Commerzialpreis ftebenbe geringe Sans ftattfinden zu laffen. Bon einem rationellen Betriebsplan war feine Rebe, ber Durchschnitt mehrjähriger Erträgniffe mar ber Dafftab ber Saunngen. Direction batte fich ein: Mann bemächtigt. Borbilbung vielleicht zum Bertrauen eines guten 21vocaten, aber gewiß nicht zu bem eines fachfundigen Worftmanns berechtigte. Rübmend batte bie Rammer fich öffentlich ausgesprochen, bag ihre Abminiftration "bon ben preußischen Brincipien fich fern balte." In birectem Gegensat rieth ich bem Surften, gerabe bei ber Forftverwaltung bas preußische Princip von Grund aus jum Mufter ju nehmen, und. von ber Richtigkeit meiner Anfichten überzeugt, genehmigte ber Fürft gern, bie gange Forftabminiftration einem erprobten preußischen Forstbeamten zur oberfen Leitung anzuvertrauen, natürlich biese ber Rammer ganz zu entziehen und ber unmittelbaren Oberaufficht bes Cabinete-Ministeriums zu unterstellen.

5. In den Ausgaben wurde nicht minder willkarlich verfahren, insbesondere auf die Domainen viele Ausgaben für Staatsbedürfnisse angewiesen, welche nach den bekanntesten staatsrechtlichen Brincipien von den Steuerpstichtigen zu tragen waren. Ramentlich ist dahin zu zählen: die Dotation einer Anzahl Pfarzeien, 1) so wie anderer Landelinstitute, insbesondere voer des Landirrenhauses, so wie endlich eine bedeutende Benstonslass für Staatsbiener - Wittwen und Kinder."

"Alle diese Wormurse suchte die Rammer mit der Ausrede zu entschuldigen: "sie habe gewirthschaftet, wie es von jeher geschehen und das Princip der Bäterlichkeit ins Auge gesaßt. Auch sei Alles mit Genehmigung des Fürsten geschehen."

"Das gesegnete lippesche Land ift um vieles reider als sein Fürst; jebe Liberalität, die ber Fürst burch Nebernahme einer ben Steuerpflichtigen obliegenden Laft übernimmt, ist eine Unterftühung, welche benen am meisten zu gute kommt, die das meiste Vermögen besihen und so beschenkt ber Fürst damit eine nicht kleine Jahl Individuen, welche verhältnismäßig weit reicher,

<sup>1) &</sup>quot;Die Pfarrfteffen im Lippefchen geboren ju ben anfehnlichen in gang Deutschland" G. 146.

als er felbst find. Denen aber, bie eine Unterftugung am meisten bedurfen, tommt gar nichts babon ge. Gute."

"Dieser ungeregelte Buftanb erwies sich für bestfürstliche haus um so besorglicher, als bas Berhältniß ber Theilnahme an ben Staaslasten zwischen ben Fürsten und bem Lanbe auf sehr unbestimmten Brischien beruht und sich in seiner hauptrichtung bem Systeme zuneigt, welches bas fürftliche haus für alle Staatsausgaben principaliter verhaftet erkennt und bem Lanbe nur eine Substdienpflicht zuweist."

Dr. Fischer macht schließlich ber Kammer ben Borwurf: "baß fie burch ihre bisherigen Verwaltungsmaximen bas fürstliche Hausvermögen um eires 700,000 Thaler geschäbiget habe."

Dr. Fifcher's Berbaltnig zu bem jungen gurften wird von ihm felbft als bas zutraulichfte gefchil-"In ben zwei Jahren meines Dienftes mußte ich in ber Berfonlichkeit bes Rurften ben Charafter eines ebeln, feiner boben Bestimmung im richtigften Sinne bes Wortes wohlbewußten Mannes erfennen. Bei achter Religiofitat auf positiver Grundlage, aber fich fern haltend von jeder myftifchen und dem Beifte bes Broteftantismus wiberftrebenben Buchftabenglaubigfeit, fanb religiofe Glaubensbulbung in Bergen unbebingten Anflang. Eine bervorftechenbe Charafterrichtung zeigte fich in feinem angftlichen ftresgen Rechtsgefühl. In feinen Fallen hatte ich feinerfeits mit einem größern Widerftreben zu fampfen. als wenn mir bie allerbings febr fcwierige Aufgabe wurde, bie im Gefchafteleben vortommenben Truggebilde bes Scheinrechts in ihren verborgenen Ralten gu entwideln , und jemebr er in allen anbern Rallen meiner Borliebe für "gemuthepolitifche"1) Entichetbungen Rachgiebigfeit bewies, mit fo angftlicher Bebarrlichkeit flammerte er fich an alle Berhaltniffe, in welchen nur ein Schein richterlicher Autoritat berpor-3m Conflicte bes Rechts ber Unterthanen leuchtete. mit feinen verfonlichen und Bermogensintereffen blieb er nie einen Augenblick zweifelhaft, bem erfteren bas Ulebergewicht einzuräumen. Strenge Worthaltung bewies er felbit in Dingen, wo bie Ginrebe ber Erfchleichung auf platter Sand lag und wo ihm bas Befenntnig nicht fcwer wurde, bag er fich übereilt hatte. unangemeffenen Berwendungen auf foftsvielige Liebbabereien ift mir nichts befannt; bas außere Gofleben hielt fich fireng in ben Grenzen einer boch niemals ben Anftand verlegenben Mägigung 2). Georbnet mawaren feine Bofausgaben nicht, ber Borwurf muß aber bie Finangbeborbe treffen, Die ihre erfte Berpflich-

<sup>1)</sup> Diefes Bort ift ungemein harafteriftifd.

<sup>2) &</sup>quot;Nebertriebener Luxus am Hofe, fofispielige Liebhas bereien, Beflichfeiten ac. find hier nirgends anzutreffen. Die Appanagen der Prinzen find nichts weniger als fplens der größere Aafeln feltener als bei irgend einem beutschen hofe; die Kapelle im Bergleich mit ihren Leiftungen sehr maßig dotirt; das Theater kaum mit geringern Mitteln mögslich und höchftens der Marftall, in Berbindung mit dem Bestät, gegen andere deutsche Löfe etwas pradominirend." Dentschrift vom 10. Januar 1855. Anlage 67. 6. 408 ff.

tung, bem Fürsten eine getreue und wahre Nachweifung seiner personlichen und Sosausgaben zu geben,
pom Antritt seiner Regierung unterlassen und Alles gethan zu haben glaubte, wenn sie den Fürsten ohne
weitere Motivirung an das Bestehen eines jährlischen Deficits von 40—50,000 Ahalern erinnerte, ihn von Zeit zu Zeit auch nur durch die Worlage einer Reihe von Schuldbriesen an die Folgen die
ses Mißstands erinnerte!"1)

"Das Brobestud fürstlicher Charactergebiegenheit bas Gehör ber Wahrheit, hat er bestens bestanden, obwohl ihn mein unveränderlicher ewiger Tadel allet Bweige der Berwaltung und namentlich berjenigen Diener, für welche er ein fast unüberwindliches Borwitheil ihrer Vortrefflichkeit einmal gefaßt hatte, teineswegs freundlich ansprach. Sehr bald hatte er bezgriffen, daß meine Dienst = und Verwaltungsgrundsätze unt benen seiner ganzen Dienerschaft in schrossem Ge-

<sup>1)</sup> Als ein anderweites Probestüd, wie man in Lippe principmäßig unliebsame Maaßregeln ad colenilus graecas verschiebe, führt Fischer noch einen hochk sonderbaren Fall an. Jur Rheinbundszeit wurden eine ziemliche Angahl Rirchen und Stiftsgüter, bamalige Dependenzen bes Adenigreichs Westphalen, im Lande confiscirt und zur Doetation ter Kirchen und Schulen verwendet. Nach fansundswiezigiährigem Prozes ist der Fürst zur Restitution nebk den Zinsen verurtheilt worden. Noch ift aber nicht aus den Acten klar gestellt, ob ber Anspruch eines der Reclasmanten, wie er sagt 160.000 Thaler oder, wie die Regleszung behauptet, nur 10,00 Thaler beträgt. S. 141 f.

genfage standen, und mit der lobenswerthesten Offensbeit werhielt er mir keineswegs die oft sehr kindischen nad hämischen Instinuationen, die man zu meiner Bermastumpfung ihm zugetragen hatte. Weine Stütze war in allen diesen Fällen die Klarheit der Thatsachen, in welchen bei den meisten Fällen weniger Sach und Incheschensanfeit, als der leefunde Menschenverstand die Entscheidungsquelle darbot."

"Da fich bie Leute balb gewöhnt hatten, ihre Betitionen nicht bei ber Cabinets - Ranglei, fonbern bei dem Kurften perfonlich einzugeben, fo mar ber Rurft Sei bem Bortrag meiftens ichon porbereitet und er unterbrach mich oft bei bemfelben, indem er, ohne bas Enbe abzumarten, furz und bundig feine Meinung andibrach. 3ch barf wohl fagen, in ber Regel hatte ich nur Eine Antwort: "Geruben Em. Durchlancht meinen Referibteantrag anzuseben, Gie finben barin faft buchftablich Ihre Anficht ausgesprochen." . Nichts tounte mich mehr freuen, ale bie große Gewiffenhaftiafeit, mit welcher ber Furft iche ihm gur Signatur wordelegte Musfertigung ber genaueften Brufung unterwerf, es entging ibm nicht einmal ein Schreibfehler. Ja ich fchene mich nicht es zu bekennen, es find wohl Balle borgekommen, wo fein vichtiger Saft meine Midmimeisbeit überflügelte, befonbers, mo es auf po-Inifche Richtungen aufam, bei benen mein gereigtes Befühl bie angemeffene biplomatische Rube zuweilen aus ben Augen gefett hatte u. f. w."

Babrend Die Stellung Dr. Fifcher's zu bem fungen Furften Die gutraulichfte mar, gestaltete fich

bas Berhaltnig bes unbequemen Reformers and allen Glaffen, fage allen Claffen, ber Ginwohner bes Laubes, bas reformirt wurde, befto unangenehmer. "Reine Reform, lägt fich ber Doctor felbft über biefen Buntt aus, 1) ift bentbar, welche nicht eine Berletung ber Intereffen und minbeftens eine Beleibigung ber Gigenliebe mit fich bringt. Bunachft fant fich ber Abel verlett, burch meine unverholene Abgeneigtheit, in ber Gefetgebungefrage ben Fürften zu feinem Gangelbanb zu machen. 2) Die Regierung, welche bis bubin eine Minifter - Couverainitat mit monardifchen Formen gebildet hatte, war burch bie Cabinetserrichtung bethronisirt und in ein Bermaltungs - Collegium zweiter Inftang umgebilbet worben. Fall trat ein bei ben übrigen boberen Bermaltungsbeborben. Meine grundfatliche Burudziehung von feber naberen Berbindung im Privatleben that ben Leuten auch nicht wohl, am wenigsten mir felbft, ber ich in allen meinen fruberen Berbaltniffen bes Rufs nirgenbs ermangelt habe, ein beiterer "gemuthlich gefelliger Dann" gu fein. Aber ber mir mit Recht voraewerfene Charafterfebler "einer febr leicht in unbemachte Bertraulichfeit übergebenben Dffenbergigfeit" mußte mich mahnen, bie Freuben ber Befelligkeit meiner bienftlichen Stellung ju opfern. Der Mittelftanb, ber zwar bas neue fürftliche Selbstregiment und bie hierunterliegende Subordination

<sup>1) &</sup>amp;. 185 ff.

<sup>2) 36</sup> fomme auf biefe Frage noch einmal unten.

bes hoheren Beamtenstandes nicht ungern sah, konnte fich boch auch nur wenig von dem Manne angezogen finden, welcher Bertheuerung der Holzpreise und eine yanz namhafte Steuervermehrung ganz unverholen in Aussicht stellte. Der Bauernstand endlich, die Colonalbesiger, konnten auch von einer Erhöhung der Rammertaxen und ber Bachtanschläge sich wenig Vortheil versprechen" 2c. 2c.

Die Beamten bes Fürstenthums Lippe machten bem ausländischen Reformer einen jedenfalls gegrünbeten Borwurf, den: "bes zu raschen Durchgreisens." Gegen diesen Borwurf hatte der Doctor eine rein personelle Entschuldigung, die ganz deutlich den rücksichtslofen Egoismus seiner Amtirung barlegt. Er selbst schreibt: 1)

"Man berucksichtigte nicht, daß ein siebzigjähriger Mann sein Tagewerk rascher förbern muß, wenn er vor bem Abend noch etwas zu Stande bringen will!"

Das erinnert fast an bas be kannte Wort von Raunit: "Gunbert Jahre braucht ber himmel um einen großen Beist für die Wiederherstellung der Monarchie zu bilden, bann ruht er hundert Jahre, dies macht mich gittern für die öftreichische Monarchie nach meinem Aode!" — —

Dr. Fifcher war, wie man aus bem Borftehenden fich unschwer felbst wird abstrahiren können,

<sup>1) 6. 187.</sup> 

ein Charafter, in welchem fic eine gar fonberbare Difdung barftellt von gefundem Menfchenverftaube. Chrlichfeit und Gerabbeit und energifder Billenstraft auf ber einen Seite - und von Gelbftgefälligfeit und Ueberichanna feiner felbft, grober Tactlofigfeit, unge Rumer Rudfüchtbloffafeit und blindbornirter Berranntbeit in die oft rein subjectiven Anfichten ber ibn bombnirenben 3bee bes .. gemuthlichen" Absolutismus enf ber andern. Gin Mann, bet felbft gang unummunben eingesteht, bag er geine Borliebe für gemutbepolitifche" Enticheidungen babe", wird ben Bormusf wohl binnehmen muffen, bag er ein fonberbarer bolitifder Raus fei. Diefer fonberbare politifde Raus ift aber wie ber befannte große afrifanische Bogel, welcher ben Ropf zwischen bie Beine nimmt, und bann bentt. er werbe nicht gefeben. Der Doctor beklagt fich auf's Bitterfte barüber, bag ibn bie offentliche Meinung, bie abscheuliche Breffe, fo gemighandelt habe. freilich nicht ein, welche arae Blogen er fich felbit ae-Wer nur irgend etwas mit bem Pfunbe geben bat. ber Menfchenkenntnig beschlagen ift, wird febr leicht inne werben, bag, wie fich hinter ber conftant affichirten Chriftlichkeit bes Doctors eine offenbar nicht febr driftliche Ruhmrebigfeit breit macht, fo and binter bet Bemuthlichkeit, beren er fich fowohl in ber Bolitit als im geselligen Leben felbstgefällig immer berühmt, eine gar nicht zu vertennende Schlaubeit, ja Pfiffigfeit verborgen ift. Bor allem trat biefe Bfiffigfeit bei ibm hervor, wo es galt, fich angubringen, etwas gu werbem Er mar immer ungemein attent auf ben Rero

r Dinge, bas Gelb. Ale er ben Webeimenrathepoften a bem garften gur Lip be übernahm, für ben ibm 000 Thaler gezahlt murben, war er barauf bebacht. thei noch in bem Fortgenuffe ber oldenburgischen Benon que verbleiben, umb als ihm ber jest regierenbe monbergog biefe Benfion entgog, mar er barüber fo boft. dag er fogar einen Prozeg gegen ihn anftellte, en er schwerlich gewinnen wirb. Er brauchte bei ber spe'fchen Unftellung ein gang eigen pfiffiges Strataem bas namlich, baf er nicht als Staatsbiener, fonun als Brivatfürftenbiener wollte eingetreten feinir fchrieb an ben Großherzog, als biefer, gemäß bem . 3 bes Orbensftatuts vom Jahre 1838 ben olbenmaifchen Saus = und Berdienftorben - mit bem bie ibrliche Brabende von 200 Thalern Gold verbunden ar - gurudforbern lieg, unterm 15. December 1853 1): Durch bie Uebernahme ber wirklichen Beheimen-Rathsunction bei bem Kurften zur Lippe bin ich nicht in n Staatsbienerverbaltnif zu bemfelben getren ac., nur in ein Confulentenverhältniß, wie maleichen zwischen Regenten und ausländischen Bebrten fo oft portommen." Der fleine fcblaue Doctor. n bie Einbuße ber 200 Thaler Gold fehr berbe hmergte 2), wußte freilich gar recht wohl, bag er in

<sup>1)</sup> Anlage 43. 6. 320.

<sup>2)</sup> Er fchreibt in feiner Erhofung S. 108: "Gollte 5, ber anerkannte Rampfer für fürftliche Autorität und konarchenthum ben Orben gurudschlen und bamit (inbitet) burchblicken laffen, bag ohne bie 200 Thaler ber Orm für mich keinen Werth habt? — Fürwahr, bagu

Lippe in einem Staatsbienstverhältnisse fich befinde; er erließ nicht nur Befehle im Lande mit der Unterschrifte, Fürstliches Cabinets-Ministerium" 1), sondern er sagt auch selbst in seiner, dem Fürsten unterm 10. Januar 1855 übergebenen Denkschrift 2) ausdrücklich: "Mit tiefer Gemuthsbewegung schreibe ich diese letten Zeilen an dem Tage, wo ich das funszigste Jahr meiner "Staatsdienst laufbahn" beschließe."

Es ift oben bes unverschämten Bormurfe gebacht worben, welchen ber Doctor bem alten, reblichen, biebern Großbergog August von Olbenburg gemacht hat, bag berfelbe "ben Liberalismus nicht liebe. wohl aber ben Schein beffelben und eine gewiffe Schlanbeit, auf indirectem Wege babin zu gelangen, wohin ber Gang auf bem geraben Wege etwas Unbequemes hatte." Mit viel mehr Recht batte ber Doctor biefes Scheins und biefer Schlaubeit fich felbft fculbigen fonnen , benn bei bem brennenbften Gifer. feinen Dienstherren zu bienen, hatte er boch auch nebenbei noch recht febr bas Belufte für einen "gemuthlichen Bolfofreund" gehalten zu werben: er gab fich Dube, ben Schein einer, felbft einen gewiffen Conismus nicht ausschliegenden Simplicität anzunehmen. Es ging bas fo weit, bag er einmal "humoriftifc ichergend" in einem Damengirfel erflärte: er felbft

fehlt mir die demofratifche Frechheit eines Uhs Aand und Conforten." (!!!)

<sup>1)</sup> Die An'age 51. G. 351 tragt biefe Unterfdrift.

<sup>2)</sup> Anlage 67. S, 422.

fei ber Bieberherfteller feiner fchabhaft geworbenen Strumpfe 1).

Sobald ber Doctor nach ber fünfjahrigen Exilgeit, bem "pagabundirenden gerriffenen Gemutheleben", wie er es nannte, fich im Fürftenthum Lippe inftallirt batte, begann er, "in allen Bermaltungezweigen" vermoge bes ihm inne mobnenben "Universalismus" gu Saufe, feine . Gemutbepolitif" gur Begludung bes fleinen ganboens und feines "Dienftherrn" gu handhaben. "Bei einer Arbeitsthätigfeit, fcbreibt er. bie von Morgens fünf Uhr bis Mittags feine Ermubung zeigte, war eine Beibulfe mir nicht nothwendig." Er handhabte die Beglüdungegewalt in Lippe-Detmoldwie ein fleiner, wieber aufgelebter Jose ph II. ift gar nicht zu leugnen, bag er, wie Joseph II. icon burch fein alertes Wefen bier vortheilhaft wirfte. er versuchte namentlich ben Collegien = und Ranglei = Schlendrian etwas aus feiner Gemachlichkeit aufzurutteln. Er ließ fich ben Beamten bes Landchens als ein geftrenger und machfamer Oberer feben, ber bie gange Enticoloffenheit fund legte, ben alten verrotteten Geichaftsgang in biefem verftedten Winkel Deutschlanbs endlich einmal grundlich zu reformiren und ber Bequemlichkeit und Eigenmachtigkeit biefer in gar manden Beziehungen febr verwöhnten Gerren, Die zeither ein wahres Eldorado in Lippe genoffen batten, ben

<sup>1)</sup> S. 125. "Ein humoriflischer Scherz, daß ich mich in einem Damen-Birkel meiner Runft im Strumpfeftopfen gerühmt hatte, warb auf ber Stelle zu einem wisigen Arstifel far ben Kladterabatich ausgebeutet."

Bügel einer ftarten Regierung anzulegen. Die aus ihrer Ruhe aufgeschreckten, von dem alerten Geheimen Rath bei früher Tageszeit in ihren Bureaus underhofft überraschten und ob fie daselbst ihrer Pflicht gemäß den Geschäften oblägen, controlirten Beamten, wurden denn auch sammt und sonders erboste Feinde des unausgenehmen ausländischen Aussehers. Sie versehlten nicht ihn als einen geschworenen Feind der alten "laha-len" Bureaustratie aller Orten auszustündigen, als der sich gar kein Gewissen mache, über den ordentlichen Rechtsgang und den klaren Gesehbuchstaden sich hin-wegzusehen. Sie prophezeiten und prophezeiten richtig, er werde Alles thun, um die kleine lippe'sche Souderainität wieder zu größtmöglichstem Glanze zu bringen.

Die Worte und die Thaten Dr. Laurenz Gannibal Fischer's haben allerdings gezeigt, daß ber Absolutismus seines Gerzens Lust ist. Er empfand es so zu sagen mit einem "gemüthlichen" Behagen, daß er, er allein, der Ausländer, mit den absolutistischen Principien seiner Gemuthspolitik gegen sammtliche Beamten des kleinen Kürstenthums ohne Ausnahme in directer Opposition sich besinde. "Sie sind einverstanden", schreibt erz in seiner Denkschrift an den Kürsten vom 10. Januar 1855<sup>2</sup>), "Ew. Durchlancht Bertrauen habe sich einem Manne zugewandt, der ungescheut es als sesten Grundsatz ausspreche, daß er keine "rechte Mitte", keinen Mittelweg, sondern nur den

<sup>1) 6. 413.</sup> 

extremften anerkenne, ben Weg, auf bem ber alte Autoritätszopf bes Regententhums von Gottes Gnaben als Wegweiser hinweise."

Der Doctor ging sehr weit mit seiner Selbstechanung in dieser Denkschrift, er schrieb geradezu: er sei dem Fürsten zur Bollziehung der ihm obliegenden Reformaufgaben die von Gott selbst geschickte Person. "Die Wahl eines geeigneten Organs zur Lösung dieser Reformaufgaben ist das wichtigste, aber auch schwierigste. Unverkennbar muffen demselben als wesentliche Eigenschaften zur Seite stehen:

- 1. eine auf wiffenschaftlicher Bafis beruhende routinirte Renninif aller und jeder Berwaltungszweige,
- 2. ein unbeflectter moralischer Charafter,
- 3. eine unzweideutige und erprobte conservative Rich= tung.
- 4. Freiheit von allen fachlichen, perfonlichen und Familienintereffen.

Will ich auch nicht bezweifeln, daß Ew. Durchlaucht unter Ihrer Dienerschaft vielleicht selbst mehr als einen mit den beiden ersten Eigenschaften ausgestatteten Mann sinden könnten, so ist doch kein Einziger zu sinden, dessen politische Richtung nicht in Wort und That dem modernen Constitutionalismus sich zuwendete und von den Banden des sachlichen, personlichen und Familienintereses frei wäre. Wollten Ew. Durchlaucht einen solchen Mann im Auslande suchen, so würden wieder die beiden ersten Eigenschaften schwer zu sinden sein. Ohne selbst einen Posten in einer so hohen Stellung

bekleibet zu haben, läßt fich eine folche Universalität der Regierungstenntnisse nicht erwerben,
und wer einen solchen bekleibet, wird ihn nicht ohne
immense Bortheile ausgeben. — Das wunderbare
Balten der Borsehung hat Ew. Durchlaucht
bennoch einen solchen Mann zur Disposition gestellt, dem bis jest kein unbefangenes Urtheil die obigen vier Eigenschaften
abspricht — aber es ist ein an der Schwelle
ber Lebensthätigkeit ganz isolirt stehender
Greis 1)".

Nichts besto weniger bat ber Doctor ben Fürsten, ,, seiner Versicherung zu trauen, baß, wenn Gott ihm Leben und Gesundheit verleihe, er binnen brei Jahren bie ganze vorbezeichnete Organisation zu vollenben wissen werbe 2)."

Borgearbeitet hatte er darauf mit bem rührigsten Fleiße: Die Reaction hatte er in ben schönften Gang gebracht.

Dr. Fischer erklätte gleich im Anfang seiner Amtirung in einem "Ministerialerlaß an bie Regierungsräthe, beren oppositionelle Stellung betreffend, vom 10. October 1853": "baß ber Fürst die ganze Legislative vom 9. März 1848 bis zum Schlusse bes Jahres 1852 für eine gesetz und verfassungswidrige Thatsache und beshalb für null und nichtig erkenne."

Demgemäß ging iber Doctor - ohne bie land-

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 411.

<sup>2)</sup> A. a. D. E. 419.

schaftliche Thätigkeit in Anspruch zu nehmen — mit einer Reihe "provisorischer Erlasse" vor.

Er bob im Marg 1854 bie unterm 16. Januar 1849 erlaffenen Berordnungen auf über bie Wahl ber Lanbtaasabaeorbneten und über bie Busammenfesung bes Landtage und Ausübung ber ftanbifchen Rechte, und ftellte bie Berfaffung vom 6. Juli 1836 wieber ber. Er benahm fich babei mit großer Bfiffigfeit, inbem er ben abeligen Berren, Die ihn boch ins Land gerufen hatten, erft begreiflich machte, fie mußten ben Stabten und Bauern mit ber Aufgabe ber 1849 er= baltenen Borrechte vorangeben: bie Abelsherrn ließen fich fangen, mit ber beim beutschen Bunbe erhobenen Beidwerbe wegen Berfaffungeveranberung fielen Stanbe in befter Form Rechtens burch. Dr. Fifcher war mit Berrn von Stietenfron an ben Bunbestag nach Frantfurt geschickt worben. "Bei ben bortigen Negotiationen, fcreibt er, ertannte ich balb zu meiner großen Beforg= nif, bag herr von Stietenfron gang im entgegengefetten Sinne feinen gar nicht gering anzuschlagenben Einfluß babin aufbot, bem Fürften bas wichtigfte Recht feiner Rrone, bas Recht in ber Befetgebung bie entideibenbe Stimme gu führen, 1) mit aller Schlauheit

<sup>1) &</sup>quot;Seit langer als hundert Jahren ift im Lippeschen von ben Landesherrn ben Ständen bei der Gesetzgebung nur ein berathendes Stimmrecht zugestanden worden, welches die Berechtigung des Fürsten nicht ausschließt, auch Gesetz zu erlassen, die ganz ober theilweise die Nistilligung der Landstände gesunden haben." Worte Fischer's a. a. D. S. 131.

zu entwinden und ber Landichaft (indirect feinen Stanbesgenoffen, ber Ritterichaft) zuzuwenben. Er bot alle Mittel auf, um mich einzuschüchtern und zu beftimmen, ben Fürften zu freiwilliger Aufgabe jenes Anspruchs zu bewegen." 1) "Ich vermeinte am Bunbestage mit ber 3mange-Einrebe bie Rechtsfraft fammtlicher Dargerrungenschaften in ibrer Dichtefeit 2u beduciren.2) Bei bem Unbequemen, mas biefer fcarfe Grundfat fur herrn von Stieten Fron's Committenten: auch in manchen gallen mit fich führen mußte, konnte ich bemfelben abermals von bem Ber bachte nicht freisprechen, bag ibm im Intereffe ber lippefchen Ritterschafi boch bie Beibehaltung einer und ber andern, bem Lanbesberrn abgezwungenen Marzer rungenschaft auszubeuten, nicht gang unliebigm fein würde."3)

<sup>1)</sup> Politifoes Martgribum S. 133.

<sup>2)</sup> Unterm 20. August 1848 hatte Dr. Fif chet seibst an ben Prinzen Peter von Olbenburg nach Petersburg in Bejüg auf ben Großherzog von Olbenburg geschrieben: "Es ift nicht zu bestreiten, baß gegenwärtig, bei dem Mangel an träftigen Mittein, ben Wiberstand zu bestämpfen, auch den mächtigsten Fürsten Deutschlands die Nachgiedigkeit von der Klugheit geboten ist. Wo sie aber der Gewalt haben weischen müssen, können sie bei Beränderung der Umstände mit allem Rechte die Einrede des Zwanges geltend machen. Was sie aber aus freiem Willen selbst concestirt haben, können sie auf dem Standpunkte des Rechts niemals wieder zurüdnehmen." G. Anslage 16. S. 282.

<sup>3)</sup> A. a. D. S. 135.

Der kleine schlaue Geheime Rath hob batauf, um ben Abel wieder zu besänstigen, im Mat 1854 sammtliche in den Jahren 1849—1851 über die Jagd erlassen Gesetze auf, desgleichen die auf den sogenannten deutschen Grundrechten, welche der Bundesbeschluß vom 23. August 1851 aufgehoben hatte, subenden Gesetze über Familien-Fibeicommisse und Familienstitungen, u. s. w. Auch das 1849 erlassen Ablösungsgeses wurde fistirt.

Much auf bem firchlichen Gebiete marb energisch reagirt. In bem im Rovember 1854 erlaffenen Befete, welches bas 1851 gegebene Befet, Die Bertretung ber Rirchengemeinden betreffend, aufhob, erklarte ber fleine ichlaue Bebeime Rath mit Emphafis und Salbung: "folches geschehe, um allen aufrichtigen Anhangern an driftliche Ordnung und Rirchlichkeit bie Beruhigung zu geben, bag wir in bem Streben bie Unbilben ber Revolutionszeit nach Kraften zu beseitigen, in feinem Zweige ber Lanbesverwaltung gurudbleiben werben." 3m Juni 1855 unterfagte ber fleine fchlaue Gebeime Rath ber evangelischen Gemeinbe in Detmold ben Kortbestand nach bem Gefete vom 11. December 1849; bagegen hatte er ein lanbesherrliches Ebict ausgeben laffen, welches bie Errichtung tatholifcher Bfarreien in Detmold, Lemgo, in Falkenhagen und in anbern Orten genehmigte. 1) Go handhabte ber

<sup>1)</sup> Dr. Fifcher behauptet S. 187: bag bie Ratholifen wie bie Lutheraner zeither wie heloten in Lippe behandelt worben feien.

fleine, von bem Rom und Deftreich freundlichen Linbe introducirte Flotten = Fifcher die Gleichberechtigung ber Confessionen; es ift nicht zu vergeffen, bavon Ermabnung zu machen, bag er felbft, wie fein Batron Linbe. Autor einer Schrift mar, bie bie Jesuiten vertheibigt. 1) Und babei ift es noch besonders intereffant ben egoiftischen Brund feiner Begeifterung fur bie Jefuiten gu lefen, ben er gang naiv mittheilt: "3ch fab in ben Sefuiten Rampfer fur eine fubjectiv aute Sache, fur ibren Dienftherrn und fein firchliches Reich. wie ich es war für meinen Dienftherrn und fein politisches Reich. Auch biefe Leute traf bie Berfolgung ber Staatsmanner und bes Bobels - auch fle wurden von ihrem Dienftherrn bei aller Unerfennung treugeleifteter Dienfte - ungern - vom Beitgenöthigt - aus boberen Rudfichten Tout comme chez nous. verabicbiebet. Die Ba= rallele intereffirte mich." 2)

In einem fehr wichtigen Punkte kann man Dr. Fifcher die Gerechtigkeit nicht versagen, bag er die Berhältniffe der Segenwart und der Zukunft mit klarem und gesundem Blicke erkannt habe — in dem Punkte der auswärtigen Politik und der früher ober später brohenden Mediatistrung der kleinen Fürftenthumer. Er schreibt darüber also in seiner wiederholt

<sup>1)</sup> Aburtheilung ber Sefuitensache aus bem Gefichtspuntte ber hiftorischen Critit, bes positiven Rechts und bes gesunden Menschenverftands. Lpg. 1853.

<sup>2)</sup> **5**. 79 f.

angeführten Denfichrift an ben Furften jur Lippe, vom 10. Januar 1855, bem Sauptbocument unter ben Aftenftuden, welche bem "Bolitischen Marthrethum" beigefügt finb:

"Betrachten Ew. Durchlaucht die Segenwart, wie fie fich in diefem Moment barbietet, fo deuten alle Berhältniffe nach Außen wie nach Innen auf den Bustand einer unvermeiblichen Krise."

"Nach Außen ift bas Annahen einer großen politischen Rrife unverkennbar. Aus ben Rämpfen ber großen Mächte ift aber von jeher für die beutschen Fürften britten Ranges so wenig wie für ihre Länber Segensreiches hervorgegangen 20." — — — — —

"Es ift eine mir im Leben fehr oft vorgekommene, recht betrübende Erscheinung, wie selbst höchst conservative Staatsmänner, wenn die Unterdrückung ber Rleinstaaten zur Sprache kommt, mit den exaltirteften beutschen Freiheitsmännern Chorus machen."

"Nur ber so viel angesochtene redliche von Ra = bowit machte hierin eine Ausnahme. Allein selbst bie ebelfte personliche Gefinnung ber großen Machthaber tann in ben Wechselfällen ber höheren Politik feine Garantie bieten, und so wird bies Schickfal lediglich in ber höchsten Sand ber Weltregierung liegen und zu zwei Borsichtsmaßregeln aufforbern:

- 1) daß die kleinen Fürsten jede Gelegenheit meisben, sich burch schroffe Uebung ihrer Souverainitätsrechte den Grofftaaten lästig zu machen und bamit
  bas Souverainitätsgelüste zu provociren;
  - 2) baß fle barauf Bebacht nehmen ihr Saus-

und Familiengut gut zu conserviren und vor allem bas im Lauf ber Beiten eingeschlichene Gemisch biefes Brivat - und Familienguts von ben Hoheitseinkunften sorgfältig zu separiren. 1)

"Was ben ersten Bunkt betrifft, so broht allerbings für bas hiefige Fürstenthum bie Sauptgefahr von Breußen. Allein bie von Seiten ber hiesigen Staatsmänner in ben Acten allenthalben vorgekommene Maxime, die Staatsklugheit gebiete eben wegen bieser Gefahr sich möglichst und in allen Beziehungen von Breußen sern zu halten, kann ich nicht theilen, finde im Gegentheil räthlich, sich diesem Staat zu engster Bundesgenossenschaft anzusschließen."

"Ich habe in meinem früheren Dienftverhältniß zum Theil nicht ohne Rampfe mit bem olbenburger Ministerium biese Maxime achtzehn Jahre lang zum

<sup>1)</sup> Fischer empfahl biefe Separation, wie überhaupt eine gründliche Recherche bes hausvermögens und seiner Einstünfte und Erhöhung ber Domanialeinfünfte, nebst Berminberung ber Ausgaben burch ein besseres Wirhschaftssystem dem Fürsten mit den Worten: "Es handelt sich um den Ruin Ihres hauses! Das haus Lippe hat eine im Gegensah aller regierenden Fürstenhäuser ungewöhnslich zahlreiche agnatische Familienverzweigung gewonnen: der genealogische Kalender auf 1855 zählt sechen nobreissig mannliche Familienglieder aus." Fischer rieth durch ein hausgeseh eine Grenze zu sehen, daß die Familien sich nicht allzusehr in den Gebieten des niedern Abels oder Bürgerstandes verlieren möchten, womit der Begriff der Benbürtigkelt conpromittirt wurde.

großen Rugen bes kleinen birkenfelber Landchens feftgehalten und Land und Leute haben fich babei wohl befunden. Allen Argumenten ber hiefigen Diener fete ich bie Klugheits = Maxime entgegen :

"Je weniger unbequem man fich bem Rachbar macht, je weniger hat er Beranlaffung, die Aufhebung bes nachbarlichen Berhaltniffes zu wunschen."

Dr. Fischer hatte bieser Ansicht gemäß bie Ibee — ba in Lippe=Detmold Gesetzgebung, Prozessang und gesammtes Justizwesen noch auf ganz mittelalterlichem Fuße, anknupfend an ein Geset von 1593, besteht, ben Anschluß an Preußen ins Werk zu sehen: bas widerriethen ihm aber selbst preußische Juristen. An einer andern Stelle besmerkt er:1)

"Geneigtheit zum Anschluß in polizeilichen und commmerciellen Institutionen hat immer auch für die Untherthanen die günstigsten Folgen, und aus diesem Gesichtspunkte muß ich den Tadel meiner Gegner zurückweisen, daß ich das Land so eifrig zu borufsifiziren getrachtet habe."

Ueber ben biden mittelalterlichen Barbarismus ber Polizei=In ftitutionen, welcher in Lippe-Detmold im neunzehnten Jahrhundert noch fortbauert, bis auf ben beutigen Tag noch besteht, berichtet Dr. Fisch er auf wahrhaft naive Weise<sup>2</sup>), indem er ganz zu vergessen scheint, daß er damit die stärkften Materialien zu bem

<sup>1) 6. 140.</sup> 

<sup>2)</sup> **6**. 159 f.

Beweise liefert, daß die geliebten kleinen Patrimonialstaaten fo zu fagen ganz gemüthliche Bans dämonien find — wenigstens für die kleinen armen Leute.

"Die lippe'sche Polizeigesetzgebung burchläuft von einer im Jahre 1620 erlaffenen Bolizei-Orbnung an bis in bie neuefte Beit elf Banbe ber Gefes. fammlung. Für einen Sumoriften mochte fie einen recht braftischen Stoff barbieten, bas Bilb eines fich . ftreng nach ben Borfchriften biefer Gefete haltenben legalen Unterthanen barguftellen. Es find Kalls vorgefommen, bie es fast rathlich machen burften, bag jeder, ehe er bie Grenze bes lippe'ichen Gebiete betritt, biefe elfbanbige Sammlung erft forgfam ftubire, um nicht in irgend eine polizeigefehliche Falle gu gerathen. Es fehlt nicht an Borfchriften, welche bem gefunden Menichenverftanbe zuwiber bie unschuldigften Sandlungen gu Uebertretungen ftempeln und ben Contravenienten gum Obfer ber polizeilichen Bi= ailang und bes richterlichen Strafeifers werben laffen. Debrere Fälle zeigten mir, wie fich bie Beborben faft etwas barauf gu gut zu thun ichienen, in ber ftrengften An= wendung biefer veralteten Borfchriften ibre Loyalität zu beurfunben."

Bon ber Beisheit ber lippe'ichen Mebicinalorbnung giebt Dr. Fischer ein angenehmes Probchen. Es heißt barin: "Jungen Aerzten ift die Rieberlaffung nur ba geftattet, wo fie die Einkunfie eines andern geschidten und bas Vertrauen bes Bublikums besitzenden Arzics nicht schmälern."

Dr. Fischer theilt in bem Capitel über Polizeis verwaltung noch ein intereffantes Faktum mit, bas nachweift, wie die doch selbstgeständlich nach dem Brinzipe ber "Bäterlichkeit" zeither regierenden lippe's schen Beamten zuweilen geradezu an Unmenschlichkeit grenzende Gärte und Grausamkeit sich in ihrem Gesschäftsschlendriane haben zu Schulden kommen laffen: 1)

"Ein Einlieger 2) hatte in der Senne (Sandhaide) ohne die Erlaubniß der Rammer auf herrschaftlichem Grunde ein Loch in den Boden gewühlt, darüber eine hütte gebaut und hierunter mit Frau und sieben Rinsdern sein Obdach genommen. Sein Ansuchen (dieses Obdach zu behalten) war auf seine große Noth gestützt, daß er mit sieben Kindern nirgend eine Miethswohnung sinden könne. Die Rammer wollte jedoch den Grund in seiner persönlichen Unverträglichkeit sinden. Der Mann war unermüdet in Bittgesuchen, ihm boch auf einem Platze, welcher nicht einen Silbergroschen ertrage, eine solche Nothstätte nicht zu versagen. Er brachte Zeugnisse bei, welche ihn als einen unermüdet sleißigen Mann und geschickten Handarbeiter schilberten;

<sup>1)</sup> S. 165 f.

<sup>2)</sup> Einlieger find Leute, bie nur in ber Regel in ben Rebengebauben ber Colonate, ber Bauernwohnungen ihr Unterfommen finben.

außer einem Balbfrevel konnte nicht bie geringfte An-

"Jeber feiner Sollicitationen folgte aber eine abfchlägliche Resolution und ibie gemeffenften Befehle an bas Amt Horn, die Hutte niederreißen zu laffen. Das Amt Horn berichtete endlich: daß es Niemanden finden konne, der fich zu biefer Erecution hergeben wolle."

"Da rif ber bebrängte Mann endlich im Difmuth über biese ewigen Qualereien bie hatte selbst nieber, er that bies im Jahre 1849!"

"Inbessen mochte ihm ber Bersuch, eine anbere Wohnung zu gewinnen, später bennoch abermals mißlungen sein, er griff also wiederholt, nachbem er brei Rächte mit seinen Kindern ohne Obbach unter freiem himmel gelegen hatte, zu dem alten Mittel, sich auf ber Senne ein Loch in die Erde zu graben."

"Das alte Lieb wieberholte fich - bie flebent- lichften Bitten - bie unveranderliche Abweisung."

"Nachdem er bie einundzwanzigste — schreibe einund zwanzig ft e abschlägliche Resolution erhalten hatte, wandte er sich an bas inzwischen organistrte Cabinet."

"Die Sache schien mir klar, die Rammer hatte Recht: eine so erbarmliche Maulwurfshöhle burfte fle nicht bulben. Aber bem Manne einen unfruchtbaren Blat zur Sausstätte abzuschlagen, war mehr als Sarte, war Unmenschlichkeit."

"Es war ber erfte September, ber Geburtstag meines gnäbigften, bamals auf einer Babereise begriffenen Lanbesherrn. Ich ging zu ber Fürstin, an beren Befehle ich in Abwesenheit des Fürsten gewiesen war. Mein Antrag, dem bedrängten Manne nicht nur den erbetenen, nur durch mühevolle Cultur zur Ertragsfähigkeit zu bringenden Platz zur Erbauung einer hütte und Anlage eines angemeffenen Gärtchens zu überlassen, sand nicht nur die bereitwilligste Genehmigung, sondern sie gab auch die Berfügung, daß berselbe zur Gerstellung einer gesunden ordentlichen Wohnung mit einer Anleihe von 200 Thalern unterflützt wurde. Der Mann hat nicht einmal von dem ganzen Betrage dieser Anleihe Gebrauch gemacht, das Häusten steht, ein bedrängter Mann ist einer der schwersten Lebenssorgen entledigt 2c."

Mit gangem und vollem Recht beschwert fich Dr. Fischer, dag bie allerdings oft nicht febr erleuchtete bemofratische Breffe ihm die Sympathie fur die Gutten nach feinem Sturze zum Berbrechen gemacht habe. "Gin Artifel ber weftphälischen Zeitung vom 18. Juli 1855 fagt in Bezug auf die nach meinem Minifterfturz fich angeblich allgemein gegen mich manifestirenbe ungunftige Bolfoftimmung: "Nicht blo & Abel und Beamtenwelt, fonbern bas gange Land hat in biefer Beziehung biefelbe Stimmung an ben Tag gelegt. Uebrigens ift bie Bolfestimmung auch fehr naturlich, benn wenn gleich ber Berr Bebeimerath Fifcher fich bie Spmpathien ber Gutten zu gewinnen sucht, inbem er ben fleinen Leuten Bachtlanbereien von ben Domainen verspricht und von Einrichtung von Rottstellen auf Rammergrund für arme Ginlieger rebet, ferner auch alle Querulanten mit ihren vermeintlichen Befdwerben anhört, so weiß man boch, daß bort seine Bersprechungen nicht realisitt werben können ze." Der Borwurf gegen einen Minister: "daß er alle Leute mit ihren Beschwerben anhöre", gehört auch unter die Nawitäten, welche bem blinden Haß nicht selten unbewacht entschlüpfen." 1)

Dr. Fischer stand schon im Jahre 1854 so gefestet im Vertrauen seines jungen Fürsten zur Lippe, bag er bei bessen Reise nach Paris im Gerbst bieses Jahres als sein alter ego zurückgelassen warb. Es geschah bas, wie man behaupten wollte, mit unbeschränkter Gewalt, selbst über Leben und Aob. Doch berichtete die westphälische Zeitung im Anfang bes September 1854: "ber Fürst habe bei seiner Abreise ein Zeichen seiner Hochachtung für seine Gemahlin gegeben, indem er ihr die Regentschaft während seiner Abwesenheit ausgetragen habe, es sei wenigstens bekannt, daß sie den Geheimen Rath Fischer sich Vortrag erstatten lasse und die Erlasse signie. 2)

Bum Carneval 1855 machte Dr. Fifcher in Geschäften eine angenehme Reise nach Berlin, wo ber kleine bide herr im Hotel de Rome unter ben Linben wohnte und mit ben Berlinern an ber Wirthstafel gar fein und holbselig verkehrte, auch in ben Birkeln bes hohen Fluges, z. B. bei herrn von Gerlach gesehen wurde. Unmittelbar nach ber Rudkehr von

<sup>1)</sup> S. 167 Rote.

<sup>2)</sup> Ein folder Erlaß "Elifabeth" fignirt, vom 1. September 1854, ben "Einlieger" betreffenb, finbet fich Anslage 57 S. 376.

biefer angenehmen berliner Reife wiberfuhr ihm aber zu großer Erheiterung ber guten Stadt Detmolb eine arofie Grobbeit: er erhielt von ben lippefchen Gerichten Erecution, es war Ende Marg 1855. Der Doctor batte nämlich von feinem großen Gonner, bem verforbenen Großbergog von DIbenburg, 1000 Louisb'or in Golbe aus bem olbenburger Invalibenfond auf fein Gut Rifderhof in Birtenfelb als erfte Spothet geborgt erhalten und als zweite Spothet maren ibm pon ben Gebrübern Buricelli in Rheinbollen 10,000 Bulben porgeftredt worben. Der Doctor batte trot feines auch in landwirthichaftlichen Dingen ibm innemobnenben Universalismus, tros feiner acht Diplome von gelehrten landwirthschaftlichen Befellschaften und tros ber neun Banbe landwirthichaftlicher Schriften, bie er ins Bublifum gefchickt, fein eignes Lanbaut nicht behaupten konnen, er batte es verkaufen und bann wieber gurudfaufen muffen. Es waren bie außerften "bauslichen Bebrangniffe," wie er es nennt, eingetre-Die olbenburgische Regierung verflagte ibn auf ten. bie 1000 Louisd'or und bie Gebrüber Buricelli auf bie 10,000 Gulben - beibe Crebitoren beftanben auf die Execution, welche nach ber "lippeschen Distractionsordnung " "anvorberft an ben entbehrlichften Drobilien, bem fahrenden Sab" vorgenommen werben folle. Gegen biefen "Shhloksantrag," wie Dr. Fi= fcher biefes grobe Executionsgefuch betitelt, ein Antrag, ber namentlich brobte, ihm ein theures Beichent feines früheren Dienftherrn zu entreißen, feche filberne Leuchter, erbat er fich von feinem gegenwärtigen Dienftherrn ein Moratorium, "nicht auf funf Jahre, wie er schreibt, sonbern nur auf funf Monate," ber Fürst verwies bas Gesuch an die Regierung, welche ihm aufgab, binnen breiwöchentlicher Frist nachzuweisen: "baß er nicht burch seine Schuld in die unglücklichen Umpftände gekommen sei."

Anfana Juli unternahm Dr. Fifther feine berbangnigvollfte Reife, Die Reife in fein Beimatbeland Thuringen. Die freundliche Erlaubnif meines Dienftberrn, fcbreibt er, 1) geftattete mir nach einer jabrelangen ununterbrochenen Gefchaftsanftrengung in bem schönften Sommermonat einige beitere Tage ausschlieb lich bem "Gemutheleben" wibmen gu burfen. Micht zu ben Genuffen ber großen Welt, nicht zu bem Anftaunen ber großartigen Schöpfungen in Runft. und Prachtausftellungen trug mich bas Berlangen." Die Reise geschah zur Feier bes 250jahrigen Stiftungefestes bes Gymnasii Casimiriani in Coburg, mo ber Doctor feine Schulbilbung genoffen batte. ber fürftlich lippesche Cabinetsminifter, marb bier am 3. Juli 1855 mahrend bes Festbiners im Schutenfaale, wo ber fleine, bide Berr eben eine feine Rebe gehalten und barin freilich etwas bicte gethan und fich laderlich gemacht hatte, in Gaft genommen "wegen Majeftatebeleibigung Gr. Sobeit bee Berjogs von Coburg = Gotha," beren er fich als Berfaffer ber Beschwerbeschrift ber ber hannoverischen Rittericaft nacheifernben gothaischen Ritterschaft foul-

<sup>1) 6. 189.</sup> 

big gemacht: er hatte in bieser Schrift öffentlich in Erlaffen kund gegebene Worte bes Herzogs "hohle Phrasen" gröblich betitelt und sogar die von dem Berzog verfügte Aushebung der früheren gothaischen Berfassung noch gröblicher "eine schmachvolle Beugung des Rechts."

Der "politische Martyrer" läßt sich über diese coburger Ratastrophe also aus: das Citat giebt noch eine Brobe seines "gemüthlichen" Styls, der von trivialer Citelkeit und pedantischer Selbstgefälligkeit hinwieberum stropt und es verdeutlicht, wie dieser Mann in ganz Deutschland die Zielscheibe der Lächerlichkeit, ein stehendes Kern = und Prachtstüd des "Kladderadatsch" werden mußte 1):

"Die Eigenthümlichkeit bes Festes richtete meine Erwartung barauf, nicht ein Stubenten = Bacchanal, sondern so recht einen Austausch traulicher "Gemüth = lichkeit" zu sinden. Daß die ersten unter den Besgriff der Anstands = und Pflicht = Gesundheiten sallenden Arinksprüche mich nicht besonders eraltiren würsden, hatte ich mir wohl gedacht. Als sich aber unsmittelbar hieran schon Ausbrüche ungeordneter Ergüsse der Geiterkeit anschlossen, selbst der Grenzlinie der Aussglassenheit sich näherten, als die Festgenossen, uneinsdenk der Lehre: "studium literarum emollit mores noc sinit esse foros" — die Würde der Feier zu verletzen schienen, da wähnte ich, daß die "gemüth= liche" Ansprache eines, dem heitern Frohstnn nicht

<sup>1)</sup> Bolitifches Rartyrthum S. 191 ff.. Rleine beutich e Gofe. V.

entsagenden Greises bas zur Orgie fich anlaffenbe Festmahl in ein, der wiffenschaftlichen und stitlichen Burbe mehr angemeffenes Symposion umgestalten werbe."

"Alls Zweitältefter erbat ich bas Wort. Reibe auf bas Gomnaffum meiner Beit gurud batiren. ber urfundlicher Erinnerungen, alle in einem mehr als funfzigjabrigen hintergrund liegend, maren von mir als trauliche Bfanber meiner Opmnafienzeit in treuer Die Namentlich erschienen mir bie tät bewahrt worden. Sinnspruche, mit welchen Lebrer und Freunde in meinem Stammbuche ihr Undenfen begrundet hatten, wen Leitfaben einer naturlich nicht ftubirten, fonbern von ben Einbrucken bes Moments geleiteten Uniprade. gang geeignet, um in berfelben, wie es Beit. Dut und Berhaltniffe mit fich brachten, "bas finnige Bort" mit "bem heitern Sumor" im trauliden Einflange wechseln zu laffen. Durften boch wenige ber Tischgenoffen "bas Schicksal eines so viel bewegten Lebens" mit mir theilen, und burfte ich mich bod ber bei folden Belegenheiten febr nabe liegenben "Gefahr bes Langweiligwerbens giemlich gefichert halten - ich babe in abnlichen Rreie fen oft gesprochen und mir fogar, namentlich bei ben jährlichen Berfammlungen ber beutichen Landwirthe einigen Ruf ermorhen."

"Im Tone bes muntern humore" begann ich meine Rebe im pedantischen Ausbrud meines treubergigen Lehrers in ber Rhetorif: M. Lochmann: "Fischer, wenn Er eine Rebe halt, vergeff Er nur nicht die captatio benevolentiae - ich benfe. Er wird es wohl manchmal nothig haben." reihte ich nun die Bemerkung, bag jeber Jurift mit bem Legitimationspunft beginnen muffe, bat baber um bie Erlaubnif burch meinen alten Jugenbfreund (ben Suberintenbenten Rleffel ju Umt Gehren im Schwarzburg - Conbershäuflichen) meinen Leattimations = und Lebrbrief vorlesen zu laffen. war bies bie Ueberschrift eines im Jahre 1801 aebrudten Schulprogramms in ben Worten : "Gin Studiosus publicus Lauteng Sannibal Rifcher. welcher und nicht allein wegen teiner Talente und Renniniffe, fonbern auch wegen feines biebern Charafters theuer und werth ift, wird bas beilige Beib= nachtsfeft mit einer Rebe feiern." Sierauf ließ mein Freund auch die Borlefung meines Abgangs = Beug= niffes folgen, in welchem er bie Worte vorzugeweise betonte: "cujus animi candorem nuper publice laudavimus." 3ch aber reihte bieran bas Anbenken bes alteften Lehrers, welchen bas Mbum bes Feftpro= gramms an bie Spite geftellt hatte. Das mir von bemfelben gegebene Stammbuchblatt mit ber Devise: "Sola bona quae honesta" bezeichnete ich ale bie Maxime, beren unverwandte Festhaltung ich als eine Saubtarundlage meines Lebensalude und meiner Lebenegufriebenheit betrachten muffe. In bem Stammbuchsmotto jenes zweiten im bankbaren Andenken verehrten Lehrers M. Lochmann: "Fortes fortuna juvat" (ben Sapfern fteht bas Glud bei) fant ich ein wahres Baticinium, bas mir aus manchen Lebensno-

then gebolien. "3 m beiterften bumor" erinnerte ich an einen, mehreren Tengenoffen befannten Borfall, wie ich einft als Regierungsaffeffor mit bem Geschäfte eines Grappen = Commiffairs beim Durchauge ruffifcher Truppen beauftragt, mich mit bem Uniformbegen eines Schulrathe und anderen impropifirten Militairequipirungerequifiten in einen fachfischen Artilleriecabis tain metamorphofirt batte. "Biemlich fed" batte ich einem ruffischen Offizier, welcher biefe Traveffie gang gut burchichaut haben mochte, auf beffen Aeußerung : "Du bift ein Bauernoffizier!" bie Drobung entgegnet, bağ ich ibm, "wenn er bas noch einmal fage," vor ber Fronte niederftogen murbe. feste "bas naive Beftanbnig" hingu, bag bei meinem Bewußtsein, wie ber Schulrathe - Degen im antifen Roft mobl nie bie Scheibe verlaffen, auch es meinerseits mit ber fortitudo animi allerbings nicht weit ber gewesen sei, ich mich mehr auf mein Glud als meine Courage verlaffen babe."

"Allgemeine Beiterkeit bezeichnete bie gunftige Aufnahme biefes Scherzes."

"Doch feste ich ""im Tone gehaltenen Ernstes"" hinzu, werben Sie von meiner spätern fortitudo animi vielleicht beffer benten, wenn Sie mir zusgestehen muffen, bag im Jahre 1848 mehr Muth bazu gehörte, ben Lobredner eines Binbischgrät zu maschen, als einen Kosackenoffizier zu brustiren."

"Das Wort ""Winbischgrät"" hatte wie ein elektrischer Schlag auf einen mir unbekannten Mann in ber Gesellschaft gewirkt." "Wit zornglühendem Angesicht stand er auf, sprach einiges mir Unverständliches über die coburger Gastfreundschaft, äußerte dann, hier sei keine Polizei und solle keine Polizei sein, wie ich nur darauf komme, von Legitimation und Legitimations-Papieren zu sprechen und durch ungebührliche Einmischung politischer Anspielungen die Freuden des Festes zu stören zc. Seine weitern im Jorneseiser vorgebrachten Investiven sind mir entfallen, doch war der langen Rede kurzer Sinn: daß er mir zu schweisgen gehot (!!!)."

"Ich replicirte, wie ich mich fehr wundern mußte, baß biefer herr, ben ich gar nicht kenne, ber aber boch jebenfalls keine Autorität als Festorbner in Anspruch nehmen könne, barauf komme, sich zum Censor aufzuwerfen? u. s. w."

"Da erhob fich ein Tumult, ein wildes Durchseinanderschreien, das fich mit dem Antrage endigte, es solle zur ungeftörten Fortsetzung des Vestes nicht weiter von der Sache gesprochen werden."

"Ich erfuhr nun erft, bag mein anmaglicher Cenfor Riemand anders fei, als der herzogliche Regierungsdirector Franke, schleswig-holfteinischen Anbentens, und begriff nun, daß biefer Gerr unter allen
erbenklichen Reminiscenzen an die Windischgräße
am wenigsten gern sich erinnert finden möge."

"Ich wollte mich sofort aus ber Gesellschaft entfernen, es traten aber mehrere mir persönlich unbetannte Festgenossen zu mir und entschuldigten die gegen mich stattgefundene unwürdige Verletzung des Gastrechts mit bem Umftand, daß ich unter ben Aumultuanten nur eine Anzahl von dem Geren Franke abhängigen und seinen politischen Ansichten huldigenden Anhänger zu erkennen hätte; daß das Benehmen bes Letteren aber gewiß den größten Theil der Bersammelung indignire. Sie drückten den freundlichen Bunsch aus, daß ich die Gesellschaft nicht verlassen möchte. Gern fügte ich mich diesem freundlichen Ansiennen und blieb noch (!!!) einige Zeit, woraus ich denn mit meinem Jugendfreund, dem Superintendenten Kleffel, in den Umgebungen des Festlocals im Freien mich erging."

"Man hat biesen Vorfall mit ber nachfolgenben Kataftrophe in Verbindung bringen wollen, das konnte aber nicht füglich der Fall sein 1); er steht isolirt da, ich durfte ihn aber nicht übergehen, weil die radicale Vresse auch diesen Umstand auf ihre Beise zu entstellen, und mich als einen tactlosen anmaßlichen Schwäher darzustellen sich bemuht hat".

<sup>1)</sup> und 2) Beibe Drafelsprüche bes Doctors find ftarf anzufechten: es ift höchft wahrscheinlich, baß gerade bie Blöße, die sich "ber factlose anmaßliche Schwäger" mit bem Segentheil ber sortitude im Schützensaale gegebeu, ben Berzog von Gotha, welcher bavon Bericht erhielt und sah, was man einem solchen Manne bieten könne, zu bem Sewaltschritte schließlich ermuthigt hat, ben Minifter eines seiner freilich noch eiwas kleineren souverainen Brüber durch seine Criminalbehörde inhaftiren zu lassen — es hieß ausdrücklich, die gothaische "Hohelt" habe in ber Besürchtung gestanden, daß Dr. Fischer sich wohl hätte erkühnen können, auf dem angeordneten Festballe ihr persönlich unter die Augen zu treten. Fischer a. a. D. 5. 199.

"Es war gegen vier Uhr Abends, als ich mit Superintendent Rleffel auf der Promenade in der Rahe des Festfaals im Gespräche stand, als ein anständig gekleideter junger Mann mich zur Seite ruste und mit einer schristlichen Mittheilung überraschte, in Folge deren ihm, dem Rechtscandidaten und Gerichtsaccessiken Sartorius, die Autorisation gegeben war, mit zu erössnen, daß ich mich "Angesichts diese" vor dem Criminalgerichte einzusinden habe, um einer Vernehmung wegen des gegen mich indicirten Vergehens der Beleidigung der Person des Staatsoberhaupts, resp. Majestätsbeleidigung zu gewärtigen. Zugleich wurde ich bedeutet, daß im Vall meiner Weigerung Folge zu leisten, meine Vorsührung angeordnet werden würde").

"Meine Stellung gebot mir, zu Berhütung unsvermeidlichen Auffehens dem übrigens mit allem Anskand sich benehmenden Gerichtsbeauftragten meine sossortige Bereitwilligkeit zu erklären. Ein von demfelben mit vielem Tact gegebener Bink ließ mich die Entsernung eines in der Nähe stehenden Polizeidieners bemerken, und damit auch die Ueberzeugung gewinnen, baß eine scandalbse Berhaftung nicht ausgeblieben sein wurde, wenn ich die Folgeleiftung verweigert hätte."

"Gegen ein halb funf Uhr ward ich in bas Lo-

<sup>1)</sup> Alle biefe außerorbentlichen Schritte beuten auf eis nen unmittelbar von ber gothalichen "hoheit" erlaffenen Befehl, auf ben "fleinen" Dr. Fifcher zu fahnden. Die Schrift, welche bie Majeftatebeleidigung enthalten follte, war übrigens ichon vor brei Jahren, 1851 geschrieben.

cal bes Criminalgerichts eingeführt. Dit Bezugnahme auf ein bergogliches Minifterial - Refeript vom 3. Juli an bas Juftig-Collegium und beffen 20gabe von furger Sand an bas bergogliche Juftigamt murbe mir bie bereits por brei Sabren Auftrage ber Rurften von Sobenlobe-Rirchbera und Langen burg 1) und mehrerer anderer abeliger Ritterautsbefiger im Fürftenthum Gotha 2) gefertigte und am 29. April 1852 beim Bunbestage übergebene Befchwerbefchrift gur Anerkennung meiner eigenbanbigen Unterschrift vorgelegt. Auf meine unbedingte Agnition eröffnete mir ber Untersuchungerichter, bag in biefer Schrift indicirt fei bas Bergeben ber Beleibigung bes Staatsoberhaupts reip. Dajeftatebeleibigung, und bag beshalb gegen mich eine Untersuchung einzuleiten fei, baß fich aber gu beren Ausführung, baich Ausländer fei, meine Berbaftung nöthig mache ac."

Dr. Fischer berichtet nun weiter, wie er, nachbem er allerdings felbst es abgelehnt, in seinem Sotel
Arrest zu nehmen, in ein brei Treppen hohes mit
eisernen Gittern wohl versehenes in Sakenform gebautes Zimmer gebracht worden sei, beffen Bestimmung ihm nach ben barin besindlichen Utenfilten
nicht zweiselhaft habe sein konnen; an eine beliquen-

<sup>1)</sup> Als Befiger ber Graffchaft Gleichen.

<sup>2)</sup> Oberftallmeifter von Seebach, Oberforftmeifter von Sopfgarten, Brafibent von Bangenheim und Rieftertammerbirector von Bangenheim für fich und in Bollemacht mehrerer Stanbeegenoffen.

tenmäßige Ginfperrung babe er aber im Traume nicht gebacht, fonbern gemeint, bag man bochftens einen außerhalb bes Locals fich aufhaltenden Diener gur Aufficht inftruiren wurde, falls ihm beifommen wollte. ben Aufenthalt zu verlaffen. Das Raffeln ber Riegel nach bem Austritt bes Beamten, ber borbare Berichluß zweier Thuren habe fofort feine 3uufion enttaufcht. Das Baftlocal, in dem ber Cabinetsminifter bes fleinen fouverainen gurftentbums Lippe. im Festfleibe und mit bem preugifchen rothen Abler-Orben zweiter Claffe becorirt, von bem Beberricher bes etwas größeren fouverginen Fürftentbums Coburg = Sotha eingesperrt worden war, bestand aus einem fcmutigen Tifch von Tannenholz, zwei ditto Stublen, einer funf Rug langen Lattenbank, und biefes Mobiliar complettirte noch ber Gefangenwärter - ju Coburg Buttel genannt - mit einem nicht ju nennenben, noch weniger zu befdreibenben Befage. bie Aufstellung einer Bettstätte war nicht gebacht ber alte einundstebzigfahrige Dann fcblief auf ber Datrate und ben Betten, bie ibm feine Richte gugeführt batte, auf ber blogen Diele - erft nach breißig Stunden ward er ber Saft gegen Beftellung einer Caution von 800 Thalern entlaffen.

So viele Blöffen auch ber eitle, selbstgefällige Doctor bei bem coburger Festeffen gegeben, und so einen traurigen Beweis er geliefert hat, baß ihm bas Berz als Mann und als Staatsmann bei allem seinem "Universalismus" boch gar nicht auf ber rechten Stelle sitze, so bleibt boch ber Gewaltstreich, ben bie gebil-

bete. Opern componirende, Berrn Dr. Areitag bei fich als Lector inftallirt habenbe und für Schleswig-Solftein und beutsches Kaiferthum ichwarmerifch eingetretene gothaifche Sobeit bort an ibm, bem einundfiebzigfahrigen Danne, vollführt bat, ein fdreienbes Ractum, wozu ber Souverginitatsbunkel gerabe bie fleinften Souveraine verleibet. Dan fiebt aus biefem fcreienben Factum, bag Garte und Graufamfeit mit Mefthetif und Belletriftit aufe Gemutblichte Sand in Sand geben, und bag man fehr vorfichtig gegen bie Lobeserhebungen fein muß, welche jest bet Cotus von Schongeistern ausgeben läßt, ben bie gothaische Sobeit, wie die weimarische Sobeit und bie bairifche Majeftat - febr zeitgemäß - um fich versammelt hat, um burch ihn bie öffentliche Meinung m influiren, bie aura popularis, beren Macht fie erfannt haben, zu gewinnen.

Bon Coburg aus wandte fich ber gemißhandelte Dr. Fischer, seine vorgehabte Reise fortsetzend, nach Franksurt zu seinem werthen Gönner Linde. Rurze Beit barauf kehrte er nach Detmold zurud: hier traf er noch ben jungen Fürsten, ber im Begriff war, nach Gastein und ber Schweiz abzureisen: diese Abreise ersfolgte am 14. Juli.

Am 19. Juli endigte fich ploglich die fürftlich lippe'iche Cabinetsministercarriere, die nur zwei Jahre gebauert hatte. Der hofmarfchall Funt von Senfetenau stellte dem Doctor folgende lakonische fürftliche Entlassungsordre zu:

"Ich fühle mich aus höheren Rudfichten bewogen,

. Sie hiedurch in ben Ruhestand zu verseigen. Die Geschäfte bes Cabinets = Ministerii ersuche ich Sie, bem Braftbent von Meien zu übergeben. Das Nähere wird Ihnen mein Oberhosmarschall von Funk = Genftenau mittheilen.

Frankfurt, ben 17. Juli 1855. Leopold.

Der Entlassene richtete zwar unterm 19. Juli noch "bie inständigste und gerechte Bitte" an den Fürsten um Mittheilung der gegen ihn vorliegenden Anschuldizung und die der Verstatung einer Vertheibigung — seine Appellation einzig "an das herz und das Ge-wissen feines Fürsten richtend." — Es war vergebens.

Der alte Knabe mußte nun in einer am 21. Juli erschienenen Beilage jum betmolber Regierungsblatt felbst seine Entlassung bekannt machen. Er that es mit folgenden Worten:

"Se. Hochfürftl. Durchl. haben geruht, mir burch ein höchstes Sandschreiben d. d. Frankfurt vom 17. b. M. zu eröffnen, daß Sich Söchstbiefelben aus höheren Rücksichten bewogen gefunden haben, mich in den Ruhestand zu versetzen und mich zugleich zu beauftragen, die Geschäfte des Cabinets-Ministeriums dem Herrn Regierungs-Prästdenten von Meien zu übergeben. In Ehrsucht und Areue unterwerfe ich mich dem Gebote meines Durchlauchtigsten Fürsten. Mit unverhohlenem Schmerze scheide ich aber von der Wirksamkeit in einem Lande, das mir lieb geworden ist, und bem ich zum Abschiede nur noch den Wunsch nachruse, daß meine Nachsolger das Streben für das wahre

Wohl bes Fürsten und ber Unterthanen in nicht minberem Grade bethätigen mögen, wie ich es mir gut Gewiffenspflicht gemacht habe."

Detmold, 20. Juli 1855. Dr. 2. G. Fifcher.

Außer ben "höheren Rudfichten," beren bie fürfiliche Orbre gebenft, hatten gewiß auch bie ,,niebrigeren Berlegenheiten," bie Finang = Calamitat, welche bie grobe Erecution ber lippeschen Gerichte berbeigeführt hatte, ju bem fürftlichen Entschluffe beigewirft, bie Berfetung in ben Rubeftand vorzunehmen. Den gang eigentlichen nachften Unftog aber foll bei Serenissmo fein jungerer Liebling, ber ihn auf ber Schweizer Reife begleitete, ber Sofftallmeifter von Unger, gegeben haben. Der Fürft hatte unmittelbar nach bem unangenehmen coburger Borfalle noch ben brei Tochtern bes Doctors feine Beileibsvifite gemacht, ben Doctor felbft bei feiner Burudfunft "berglich" empfangen, gu feiner Genugthuung ein ben Bergog von Coburg-Gotha "zur Erflärung aufforbernbes" Schreiben unterm 8. Juli 1855 erlaffen, ben Doctor "außergewöhnlich" zur Familientafel gezogen; furz barauf, am 14. Juli, reifte ber Fürft in Die Schweiz ab, ber Doctor erhielt noch an feinem Fenfter von ihm ben "freundlichften Blid bes Abichiebs". Aus Frankfurt tam bas Entlaffungefchreiben vom 17. Juli, fpater aus Burich fam eine Berfügung, bie neulich bie Beitungen enthielten, über Bilbung einer provisorischen Oberappellationeinftang. Der Doctor hatte eine rechtliche Entscheibung ber Juftigtanglei umgeftogen, gezeichnet von bem gang neulich verftorbenen Rangler Rofen, Bater bes Sanstritgelehrten und bes preußischen Confuls in Berufalem : ber Fürft batte bas genehmigt. 3wei gang gleichlautenbe Erfenntniffe, Die man aus Göttingen und Berlin batte fommen laffen, gaben aber an die Sand, bag die Juftigkanglei mit ihrer rechtlichen Enticheibung wirklich Recht gehabt babe, ber Doctor Unrecht. Diefer Fall marb von Berrn von Unger bem Fürften auf ber Reife unterbreitet und biefe Sache gab, fagt man, ben Ausschlag. Der Fürft gab fich in ber Schweiz barauf mit feiner Bemablin ein Renbezvous und ift mit ihr nach Baris zur Inbuftrieausftellung gereift, wo er aus Befundheitsrudfichten bem Bernehmen bis jum November bleiben wirb. Der fleine Flotten = Fischer bat fich aus Detmolb unfichtbar gemacht, er warb bort nicht weiter gefeben. Er wandte fich an die Oftfeefufte, "um bei einer geliebten Tochter und ihrer Familie Aufheiterung gu fuchen;" bie Tochter entbedte ihm, "bag bie ihr befannt geworbene Difftimmung, namentlich in ben Rreifen ber Sanfeaten, gegen feine Berfon auf einen Grab gefei, welche ihre Theilnahme mit forgniß angfligte, ihr alter Bater tonne fich verfonlider Digbandlung ausgesett feben." Er wandte fich nun nach Leipzig. "Raum acht Tage in einer Brivat= wohnung einheimisch, legte mir ber hauswirth ben Bunich febr nabe, anderwäris eine Wohnung zu fuden, weil auch ihm über meinen Brivatcharafter bie zugekommen schmäblichfte Schilberung mar." wandte fich nun nach Salle und nahm bann ichließlich wieder seine Buffucht nach Frankfurt zu feinem werthen Gonner Linbe, unter bie Fittiche bes Bunbestags: von Frankfurt, Michaelistag 1855, ist bas Borwort zu wem "politischen Märtyrthum" battet. Das Buch schließt mit bem Hauptbing, was ben kleinen Doctor neben seinem großen Entbusiasmus für seinen Dienstherrn beschäftigt: mit einer Specification seiner vermeintlichen Sehalts = Rückftanbe = Forberung an ben Dienstherrn von Olbenburg, und mit einer "dringenden Bitte an seine Freunde," ihm sein Sut Vischerhof bei Birkenfeld abzukausen.

Der regierenbe Fürst von Lippe = Detmotb hatte, als ber Bater starb, vier Brüber und brei Schwestern. Bon ben vier Brübern ist einer bereits gestorben, ein anderer ist mit bem Tobe bebrobt, nur bie beiben jungken Prinzen find bei besserer Gesundheit. Die brei Schwestern leben noch.

Bring Bolbemar, ber erfte ber vier nachgebornen Brüber, ftand bei ben preußischen Garbebragonern und zog fich neuerlich burch einen Sturz mit bem Pferbe einen sehr gefährlichen Bruch zu: er frankelt seitbem fortwährenb.

Prinz Friedrich ftarb im Jahre 1854, erft siebenundzwanzig Jahre alt, kurz nach einer Jagd, in Folge eines von den Aerzten vernachlässtigten halsgesschwurs: es war das der Brinz, von welchem die regierende junge schöne Fürstin geäußert haben soll: "er sei ihr seinziger Freund am hose gewesen" — er machte den Vermittler zwischen ihr und dem Fürsten.

Bon ben beiben jungften Prinzen bient Geremann in ber preußischen Garbe bu Corps und Alexanber in ber hannverischen Garbe bu Corps: voraussichtlich find biese beiben Prinzen bazu bestimmt, ben Stamm fortpflanzen zu muffen. Im Fall bes Aussterbens bes fürstlichen Sauptzweigs Lippe=Det=mold würde sonst die Succession an den Nebenzweig Lippe=Birkenfeld gelangen. 1)

Die brei Bringeffinnen von Detmold, Die Schweftern bes regierenben gurften, find burch bas Begentheil von bem, woburch bie junge regierenbe Rurftin glangt, ausgezeichnet, fie find auch fammtlich unvermablt geblieben. Die altefte, bie bereits zweiundbreifigfabrige Bringeffin Luise, Aebtiffin von Rappel und Leman, ift wenigftens eine gefcheite und gut bumerifirm Dame, welche fich nicht über ihre Meuferlichteit Mis fle in einem ber lettveragngenen. perblembet. Sahre mit ihren Schweftern und einem Gefolge von Sofbamen im Seebab ju Oftenbe ans Lanb flieg und bie Sofdamen ein gewaltiges Lamento barüber anfinsen, bag bas bie Reisenben vom Dampfboote in Empfang nehmende Bublicum boch ungemein freie Anmerfungen über bie Schonheit ber weiblichen Baffagiere, bie bas Borbeibefiliren gar nicht umgeben fonnten, mache, außerte fie bochft refolut: "Lagt mich nur vorangehn, bann werben fie Euch fchon in Rube laffen!"

<sup>1)</sup> Siebe unten unter III.

## II. Schanmburg. Lippe.

1. Diese Linie, Die, wie oben ermabnt, uriprunglich Alverdiffen hieß und baffelbe fraft bes Unionsvertrage von 1368 nur ale Appanage, ale "Comveteng," wie es bamals bieg, nicht mit Bobeiterechten befag, erwarb in ber Berfon ihres Stifters, bes Grafen Bhilipp, bes jungften Sobne bes allgemeinen Stammvaters bes Saufes, Grafen Simon VI. von feiner alteften Schwefter Elifabeth, bie mit bem letten Grafen von Golftein = Schaumburg vermählt mar, nach bem Tobe ihres Sohnes im Jahre 1643 bie Grafichaft Schaumburg, mit Bobeiterechten, aber nur gur Galfte, bie andere Balfie nahm Beffen = Caffel ale Lehnsberr, bas Document ber ichaumburgifchen Erbverbruderung von 1510. fraft beffen eigentlich Lippe Alles hatte erhalten muffen, fonnte in ber bamaligen Rriegsverwirrung im Sausarchive nicht aufgefunden werben, nach bem wellphalischen Frieden waren die Reclamationen ju fpat Der Grund, bag Elifabeth von Schaumburg bie Grafichaft Schaumburg nicht an Detmolb als bie altefte Linie überwies, lag gum Theil mit barin, well fie ftreng reformirt mar, bie bamalige Lanbesvormunberin, bie belbenmuthige Grafin Catharine

von Balbed aber lutherisch: diese ließ damals ihren Sohn in dem lutherischen Darmstadt erziehen und man glaubte, es sei auf eine Einführung der lutherischen Religion in dem resormirten Lande Lippe abgesehen. Für Schaumburg bestätigte das Privilezium Elisabeth's von 1649 beibe Consessionen; Graf Philipp erhielt auch die alten Landstände, bestehend in Schaumburg aus drei Prälaten des Klockers Möllenbed und der Stifte Obernfirchen und Bischbed, den Abgeordneten der Nitterschaft und der Städte.

1. Graf Philipp, ber Stifter ber Linie Bude eburg, — wie bas hauptamt in ber an ihn gefallenen Salfte von Schaumburg hieß —, war geboren 1601, zog nach bem Absterben bes letten Fürsten Ernst von- Schaumburg in bas von bamfelben erbaute Schloß zu Budeburg ein und ftarb achtzigjährig 1681.

<sup>1)</sup> Der zu Lippe gehörige Antheil ber Graffcaft Schaumburg enthielt zwei Stabte, Stabthagen und Budeburg,
wei Fleden und achtundzwanzig Dörfer. Unter ben schaumburgischen Bafallen sind die notabelsten die durch ben preusischen Feldmarschall illustrirten Grafen Wartensleben, die seit der Reformationszeit auf dem jett heffencasel'ichen Laufe Erten saßen, das aber Ansang dieses
Zahrhunderts von ihnen abgesommen ist, ferner die hannoverischen Münchhausen, die westphällichen Westphalen und Mengersen zc. Die herrschaftlichen Domainenvorwerse waren ansehnlich, als nämlich: Stadthagen, Galhof, Brandenburg, Lohhof und Bruchhof im Amte Stadthagen, das Marschvorwers, das Borwert Hödersau und
ber Kammerhof im Amte Bückeburg u. f. w.

Er war vermählt seit 1644 mit einer Tochter bes
ftreng calvinischen Landgrasen Morit von Gessen-Cassel, des Gelehrten. Seine beiden Söhne haben
die Linien Bückeburg und Alverdissen gestistet, von denen letztere noch blüht.

2. In Budeburg fuccebirte Graf Wriebrid Chriftian, geboren 1655, ein einfacher, geraber, autherziger, aber babei zu gleicher Beit ungemein eigenwilliger, bespotischer, rauber, ja wilber Gerr, ber zwei ber nobeln Baffionen, die noch im achtzehnten Sahrhundert eine fo große Rolle an ben fleinen beite ichen Fürftenhöfen fpielten, bis zum Exceffe ben Bugel ichiefen ließ, ber Reisewuth und ber Jagdwuth. Reisewuth war baburch fruhzeitig entwidelt worben. bag er febr jung, bereits mit vierzehn Jahren, auf Die große Tour nach Franfreich und Italien ausgeschickt worben mar: von ba blieb bie Luft am Beltgenuff in großen Stabten und an glangenben Sofen vorberrichend bei ihm, auch, als er im fechsundzwangiaften Jahre bie Regierung übernahm, auch als er gebn Jahre barauf 1691, bereits fecheundbreifigiabrig. fich zu einer Beirath entschloß: es war als litt es ibn, wenn er einmal gelegentlich in fein ftilles Lanbden fam, gar nicht mehr in bemfelben und er eilte jebesmal ben engen triften weftphälinger Borizont mit bem weiten und freudenreichen Franfreichs und 3toliens wieber zu vertauschen. Gin Sauptmagnet blieb für die Beit feines Lebens ber italienische Benusbera Benedig. Die erforne Gemablin war eine Grafin bon Sobenlobe = Langenburg, eine icone und geite, fogar 'gelehrte Dame. Buerft warb fle mit bie Reisen genommen, nach und nach aber baufig , gulest immer gurudgelaffen, fie gebar bem mannben Cheherrn fieben Rinber, barunter feche Sohne, benen aber nur zwei am Leben geblieben finb. Bermurfniffe amifchen bem wandernden und bem enben Theile ausbrachen, verzog bie Grafin 1702 mit en beiben Gohnen nach Sannover: bier erwarb fie Gunft und bas Bertrauen ber geiftreichen Rurprin-An Caroline von Ansvach und begleitete biebe, als fie fpater nach England ging, borthin. in boben Jahren fam bem im Benusberg Be-Ma Domizilirten bie Luft an eine anberweite Beith einzugeben, er marf feine Augen auf eine junge eroneffe Galen, bie in bem nabegelegenen Belfch= ol, in Brixen lebte, er ließ fich von feiner erften au beshalb 1725 icheiben und heirathete bie zweite: : Che bauerte aber nur brei Sabre.

Die zweite Hauptpassion, die den Grafen Frieich Christian beherrschte, war die Jagdpassion:
se war es auch zumeist, die ihn ab und zu ins Westalingerland zog, er kam fast nur, um einmal nach
rzensluft zu jagen. Diese Lust trieb er besonders bis
m Ercesse: in seinem Uebermuthe spielte er sogar den
ilhelm Tell mit seinen lieben getreuen Unteranen: Männer und Weiber, die er aus seinen Jagdusern mit einem Topse oder einer Flasche gehen sah,
thigte er die Gefäße auf die Köpfe sich stellen zu
sen, und schoß sie dann mit sicherer Sand den vor
usst fast Vergehenden herunter; nach vollbrachter

Belbenthat marf er ihnen ein Gefchent zu .. aur Eri-Einmal begegnete es ibm, bag er, aus feinem Renfter berausschauend, und binter einem Bufde eimas raufden borent, in ber Meinung, bag ein Bilb fich babinter bewege, einen Menschen talt machte. De idlug ibm bas Bewiffen. Er ließ einen Brebiger tommen : biefer nahm bie Sache febr leicht, er traffete Serenissimum, bag er ben Menschen ja nur ans 3rr thum erichoffen habe, und überbem fei Serenissimus ig Berr über Leben und Tot feiner Unterthanen. Das Bemiffen wollte fich bei bem rauben Berrn aber bod nicht fo leicht beschwichtigen laffen, und es warb nun ein aweiter Brediger berufen: es war bas ber Gref. vater bes berühmten Geographen Bufding, melder biefe Anecbote aufbewahrt bat. Der alte Bufding icharfte bem weftphalifchen Rimrob nachbrudlichft bas Bewiffen, wies ihn auch fonft auf bie driftliche Beile ordnung bin, die fur Groß und Rlein gleich ift. warb bem Grafen aber both auf ber anbern Seite wieber zu viel und er ließ ben Brediger aus bem gimmer geben. Bufching wartete im Borgimmer, mabrend ber Berr einige feiner Leute gu fich tommen lief. bie ibn in bochfter Unruhe und Aufregung fanben. Nach einer halben Stunde ließ er ben freimuthigen Brediger wieder zu fich eintreten und fagte gu ton: "Er ift ein ehrlicher Dann, Er bat Recht; ich babe mich febr an Gott und meinen Unterthanen verfunbiat. Gott mag es mir vergeben!" In ber letten Beit feines Lebens galt ein anberer Geiftlicher, ber Burtemberger Cherhard David Sauber, viel bei bem

alten Nimrob. Als biefer im Jahre 1725, bemfelsben, wo er die zweite heirath schloß, wieder nach Besnedig reiste, beaustragte er in Augsburg seinen Ageneten, ben reichen Kausmann Rauner, an seinen Schwiesgersohn, den Kauzler Pfaff in Tübingen, zu schreisben, um für die eben erledigte Superintendentenstelle in Stadthagen einen gelehrten und friedsertigen Mann vorzuschlagen. hauber'n, zeither Wicar in Stuttgart, ben dieser Borschlag tras, war durch allerlei Rachrichten über den Grafen so bange gemacht worden, daß er Ansangs seine junge Frau nicht mit in's Land nahm, sondern erst 1727 nachsommen ließ, nachdem er den aus Italien zurücksehrenden Grafen perssonlich kennen gelernt hatte.

Graf Friedrich Christian starb in Volge einer starten Erhisung, die er sich im Ballhause zugezogen hatte, vom Schlagsluffe gerührt, nach wenig Minuten am 13. Juni 1728, dreiundstebzigjährig. Es folgte sein altester Sohn erster Che:

3. Graf Albert Wolfgang, geboren 1699, gestorben neumundvierzigjährig 1748, ein herr anderen Schlages, als sein rauher, wilder Bater, ein leutseliger, humaner herr, förperlich wohlbestellt und von vielfacher geistiger Bildung: er hatte zwar keine so wilden Passsionen wie sein Bater, dafür aber zwei sehr theure Schwächen: Liebe für Frauen und Liebe zur Pracht zur fürstlichen, den großen, womöglich größten Gösen nachzeahmten Etikette: letztere Schwäche berührte nasmentlich die sinanziellen Verhältnisse des kleinen Ländschens sehr schwer. Bor seinem Regierungsantritt stand

er in englischen Diensten: 1726 war er englischer Gefandter in Mannheim, bei des Baters Tode hielt er sich in den Niederlanden auf: am 21. Juni 1728 tam er in Budeburg an, und am 28. August folgte ihm seine aus England zurücklehrende gelehrte Mutter, die in Stadthagen ihren Wittwensitz nahm. Graf Alsbert Wolfgang trat später in holländische Dienste: er socht als General der Infanterie in den Schlachten von Dettingen, Fontenod, Raucoux und Laffeld; im Jahre nach letztere Schlacht starb er.

## 4. Graf Wilhelm, der portngiefische Seldmarschall, 1748 - 1777.

Der berühmtefte Kurft bes Saufes Lippe murbe fein Sohn, Graf Wilhelm von Budeburg, von 1748-1777 regierte, ein weftphalinger Brachteremplar, eines ber mertwürbigften Originale ĩo. reichen achtzehnten Jahrhumberts. bes baran Graf Wilhelm war geboren 1724 gu London unter bem erften Ronia ber Sannoverbonaftie: Bater ftanb bamals ale Diplomat in englischen Dienften, feine Mutter, eine ichone und geiftreiche Dame, mar Grafin Melufine von Dennbaufen, Tochter bes braunichweigischen Oberjagermeifters von Dennhausen und Sophien Julianens von ber Schulenburg, ber Schwefter bes berühmten venetianischen Felbmarichalls und ber Bergogin von Renbal=Schulenburg, ber hochbegunftigten Ravoritin Georg's I., bie bas Bolf von London "bie Rietterftange" wegen ihrer Leibeshohe und Magerfeit zu betieln pflegte. Der Bater fuccebirte 1728 im Fürftenthum Budeburg, bie Mutter war icon 1726 nach vierunbeinhalbjähriger Ehe in Mannheim, wo ihr Gemahl bamals als Gefanbter Englands fungirte, gestorben.

Graf Wilhelm verlebte feine erfte Jugend in Lonbon, wo auch feine Großmutter vaterlicher Seite lebte, bie gelehrte Grafin Johanne Sophie von Soben-Iohe=Langenburg, bie ihrer Freundin, ber Ronigin Caroline, Gemablin Beora's II., nach England gefolgt war. Die englische Erziehung legte ben Brund zu ben Sonberbarfeiten, die nachher bei Graf Wilhelm gum Borfchein famen. Gie zeigten fich fcon in ber fruhften wie erwähnt, von ihrem Gemable fich getrennt hatte. Jugenb: er war von auffallend iconer Gefichtsbilbung, farbte fich aber bas Geficht mit Wallnuffaft braun und erwieberte feinem Bater, ber ihn baruber anfprach: "bie Leute batten ihn gelobt, wie ein ichones Mabchen, er wolle aber fein Weibergeficht haben." Buerft warf er fich auch auf bie in England und ba= mals noch ungleich mehr als jest mit Borliebe cultivirten forperlichen Uebungen, aufe Reiten, Sechten, Tangen, Boren, Springen: in letterer Begiebung marb er ein ungewöhnlicher Deifter: er vermochte im fraftigften Dannesalter neunzehn Jug in die Weite und 51/2 Fuß in bie Bobe zu fpringen. Bom elften Jahre an fam er in eine Benfion nach Benf, von ba nach Lepben und gulett nach Montpellier: in allen biefen Orten ward ber englische Bilbungefonds mit ber ba= mals bei bem beutschen Abel vorherrschenben, ber frangofficen Cavalicrbilbung verquickt: ber Graf ichrieb frangoffich febr aut, beutich aber nur gefünftelt, verworren und weitschweifig.

Achtzehn Jahre alt, im Jahre 1742, trat Graf Bilbelm als Sabnbrich bei ber foniglichen Leibaarbe in London ein; in biefem Jahre ftarb fein alterer Bruber Beorg und er ward Erboring. Sein Bater batte fich inmittelft in zweiter Che mit ber Bringeffin Cophie von Raffau-Siegen, Bittme bes gurften Leopold von Anhalt-Rothen vermählt: fie war eine Unbangerin Bingenborfe, aber ibr Gemabl bing ihr weniger an, ale einer Grafin Sophie Charlotte von Bentind, gebornen Grafin von Albenburg, vom natürlichen Stamm bes berühmten Marftallhalters und Gemablin bes erften Grafen von Bentind, welche fich 1744 a thoro et mensa icheiben ließ und bis zu feinem Tobe feine erflarte gape-Mit ihr lebte er in bochftem Train und rite mar. machte ungeheure Schulben. 3m Jahre 1743 begleitete Graf Wilhelm feinen Bater, ber bei ben Generalftaaten ale Beneral biente, zu bem Felbzug gegen bie Frangosen in ben Niederlanden, er wohnte bier ber Schlacht bei Dettingen bei. Darauf trat er in öftreis difche Militairdienfte, focht als Freiwilliger 1745 in Stalien unter bem Fürften Lobfowig, fiel aber bei Maria Therefia in Ungnabe, weil er eine Schau-Spielerin aus Wien nach London entführte. fclug auch die Raiferin fpater es ab, ben Grafen im flebenjährigen Rriege zum Oberbefehlshaber ber bitreidifden Armeen zu machen, wie Raunit ihr anrieth.

1748 ftarb fein Bater und er trat nun mit vierundzwanzig Jahren die Regierung in Buckeburg an. Er reformirte fofort ben gefammten Train an dem Heinen Sofe: an bie Stelle ber frangofischen Ueppigfeit trat, ohngefahr wie bei bem Bater bes großen Ariebrich nach bem Tobe bes erften Ronigs von Breu-Ben, ein etwas fpartanifch gefärbtes militairifches, im Hebrigen einfach beutsches Regiment. Er fing feine Regierung bamit an, bag er feinen Bauern erlaubte bas Wilb auf ihrem Grund und Boben nieberzuschie-Ben - was bamale etwas gang Außerorbentliches Er brachte barauf ben ichmargen Ablerorben feines Baters nach Berlin und Friedrich ber Große fand Gefallen an ibm. Ale er bei bem Ronig in Charlottenburg mar, gab er einen eclatanten Beweiß jener Originalität, die jest ichon bei ihm völlig ausgebilbet mar: er fprengte mit feinem Bferbe über einen breiten Graben, um zu beweisen, daß berfelbe die Defertion ber Cavallerie nicht verbindern konne, wie er boch vermeintlich follte.

Aehnliche originelle Züge waren schon früher von Graf Wilhelm zum Besten gegeben worden. Als er in östreichischen Diensten stand, war er in Regensburg über die Donau geschwommen und beinahe in einem reißenden Strubel ertrunken. Noch früher hatte er in London eine Wette gemacht, daß er, mit dem Kopf nach dem Schwanz seines Pferdes gekehrt, nach Edinburg reiten wolle, und er hatte diese Wette gewonnen. Wie der Prosesson worit in seinem Reisewerk über England erzählt, hatte Graf Wilhelm eine noch weit unglaublichere Sonderbarkeit durchgeseit: er hatte mehrere Provinzen Englands, wo Alles schon damals mit der Positutsche fuhr und jedweder

Bufganger nur mit lautem Ausruf bes allertiefften Mitleids begrüßt wurde, in Begleitung eines beutschen Fürsten zu Tuß burchreift, ja in einigen fich fogar burchgebettelt.

Seine außere Ericbeinung war ibrer Sonberbarfeit balber fo propocirend, bag fie unabwenbbar unausloschliches Gelächter erregte, auch warb fie. wie Braf Bengerett in feinen banbidriftlichen Demoiren über ben preugischen Gof erzählt, allgemein "Graf Wilhelm", fagt ber befannte Argt Bimmermann, ber ihn in fpateren Jahren wieberbolt in Byrmont fab, hatte von weitem ein romantifches Wefen, megen ber beroifchen Baltung feines Rorpers, wegen feiner fliegenben Saare und gumal burch bas ungewöhnlich lange Oval feines Ropfs." 3weier fonderbaren Beiftude zu biefem Bilbe gebenft Graf Wengereth: es waren ein ungeheuer großer But und ein fehr fleiner Degen. "Aber", fahrt Bimmermann in feiner Schilberung fort, "in ber Rabe fab und bachte man gang anbers: Erhabenbeit, Scharffinn, Feinheit, tiefe Beobachtungsgabe, Gute Rube sprachen aus feinem Gefichte. In ber großen Allee zu Pormont unterhielt er mich an einem Sonntage mit einer Rube, als wenn Er und ich allein in ber Welt maren, zwischen einigen taufend Menfchen, bie ba parabirten, buhlten und tangten, zwei Stunben lang auf einem Fleck von allen Beweifen, bie bisber für bas Dafein Gottes geführt worben, von bem, mas allen biefen Beweisen mangle und wie es ibm bunte, bağ man alle konne übertreffen. Damit ich ja nicht ihm entschlüpfen möge, hielt er mich zwei Stunden burch beim Rocknopfe fest."

"Die feinfte griechische Seele in einem rauben weftphalischen Rorper", fo fanb ibn Profes Denbelfohn, ber ihn ebenfalls, wie Bimmermann, in Bormont fennen gelernt hatte. lange Graf und ber fleine Bbilofoph manbelten bier oftmals in langausgebehnten, tiefen Gefprachen. fab ber Graf fich unversebens vor einem mehrere Ruß breiten Graben, er ichritt mit feinen langen Beinen leicht barüber bin und ging und fprach weiter. Den= belfobn ftanb angftlich 'und verlegen noch bieffeits bes Grabens. Als bas ber Graf fab, febrie er gurud. faßte Denbelfobn in feine Arme, trug ibn über ben Graben und feste bann fo ruhig bas Befprach fort, ale fei gar nichte vorgefallen. Der Graf befag ein fo volltommen englisches Phlegma, bag er burch nichts fo leicht aus ber Faffung zu bringen mar. Ueber biefes falte Blut berichtet Graf Bengerety ein Graf Wilhelm war gewohnt iveziofes Ractum. alle Morgen in feinem bochummauerten Barten eine Bromenade zu machen, und zwar wie Abam im Barabiefe. Bei biefer Promenade erluftirte er fich Bogel mit bem Blasrohre zu ichießen. Es begab fich einftmals, bag fich ein Sahn auf ber Mauer vorfand, ber Graf ichog ibn, aber er fiel außerhalb ber Mauer nie-Dit ber gewöhnlichen Ruftigfeit escalabirte ber Graf die Mauer, aber er erblickte bier in bem anftogenben Barten eine beim Frubftud figenbe Befellicaft. Er bebachte fich inbeffen gar nicht, begrufte bie nicht wenig verlegenen Gerren und Damen mit bem gewöhnlichen fteifen Aplomb, schritt fürbaß, bemächtigte fich seines Bogels und ftieg wieder über die Mauer zuruch.

Im siebenjährigen Kriege war Graf Bilhelm treuer Alliirter Friedrich's des Großen und Englands und half die Schlacht bei Minden 1759 gewinnen. Er leitete die Belagerungen und befahl einst seinen vortrefflich geübten Artilleristen nach dem Knopf seines eigenen Beltes, während er mit den Offizierm zur Tasel saß, zu schießen. "Die Franzosen sind da!" rief alles erschroden. Der Graf blieb ganz ruhig und erwiederte nur: "Sie find nicht da!" Als die Kugeln wiederholt über das Belt flogen, rief nochmals alles erschroden: "Sie sind doch da!" und nun erzählte ihnen der Graf, was er angestellt hatte.

1762 begab er fich nach Bortugal, bas Spanien. auf Franfreiche Betrieb, mit Rrieg überzogen batte. von bem berühmten Bombal, ber bamals Minifter in Portugal war, gerufen und mit englischen Gubffbien ausgerüftet. Er belagerte ba als portugiefischer Feldmaricall unter anbern einmal eine Stabt. er nach zwei Monaten bie Belagerung aufheben muffte, schickte er einen Trompeter an ben Commanbanten und bat fich fein Bortrait aus. Dir Graf von Lacy, pormale Gefanbter Spaniene in Betereburg, erzählte Bimmermann in Sannover, er habe bamals als General bei ber spanischen Armee gegen bie Bortugiefen geftanben, bas Meugere bes Grafen habe alle fpanischen Generale fo fehr frappirt, als fie ihn beim Recognosciren querft burch ibre Fernalafer entbedten, baß einer nach bem andern ausgerufen habe: "Sind benn die Bortugiesen von Don Quirote commandirt?" Aber troth seines Don Quirote-Aussehens reformirte Graf Wilhelm das Militair von Portugal vortrefflich. In der Rähe von Cloas erbaute er das nach ihm benannte Fort Lippe, über dessen Thor der König sein Wappen sehen ließ. Reichlich belohnt, unter andern mit sechs kleinen goldenen Kanonen, jede zu 3000 Ducaten an Werth, kehrte er 1763 nach Bückburg zurück.

Er bielt amar für fein fleines Landchen einen bebeutenben Rriegeftagt, 1000 Mann Fugvolf, ein entibrechend ftarfes Corps Reiter und namentlich 300 Artilleriften, aber bie englischen Gubfibien und bas poringiefifche Golb halfen aus. Seine Bauptichopfung war Die 1765 erhaute berühmte Miniaturfeftung Bilbelmaburg auf einer funftlich erschaffenen Infel im Steinhuber See, mit welchem gegenwärtig eben ein arofied Experiment vorgenommen wird: er foll, wie mir aus verläglicher Quelle mitgetheilt worben ift, troden gelegt merben. Graf Wilhelm lieg in biefem See eine Sternichange errichten, beren fechs Spigen feche Augenwerke beden, jebes auf einem besonberen Infelden, worauf fleine Gebaube mit Garten fich be-In ber Mitte erhob fich bas Schloß: auf beffen plattem Dache war eine Sternwarte. Der Felbmaricall batte fein Schlafzimmer über bem Bulvermagazin.

Das Bebeutenbfte bei biefer Wilhelmsburg war bie Militairschule: er felbft, ber Graf bielt bie Ober-

aufficht über dieselbe und zwar so gestrenge, daß er selbst, wenn der See ftürmte, um zu inspiciren, here überruderte. Der eigentliche Bater ber Ibeen über beutsche Bolksbewaffnung, Landwehr und Landsturm ift Graf Wilhelm zur Lippe: aus der Militairschule auf der Wilhelmsburg ging der berühmte Scharnhorst hervor. Merkwürdig ist auch, daß Wellington Zug um Zug die Regeln befolgt hat, die Graf Wilhelm in seiner, an den portugiessichen hof abgeschickten Dentschrift über die Vertheidigung Portugals niedergelegt hat.

Auch ihre praktische Rublichkeit hat die Wilhelmsburg bewährt: als im Jahre 1787 ber Landgraf von Geffen-Cassel als Lehnsherr die Grafschaft, als vermeintlich heimgefallenes Lehn in Besty nehmen wollte, schütte ber Commandant hauptmann Rottmann mit vierzig Mann den hierher gestüchteten Schat und bas Archiv so lange, bis ber Reichshofrath ben für Lippe-Buckeburg entscheidenden Rechtsausspruch that.

Graf Wilhelm that viel für fein kleines Landchen. Unter andern ließ er überall Morafte austrodnen,. ben Boben urbar machen, Kelber und Garten
anlegen. Die Frohnbienste hob er auf, was nachstbem, daß er, wie ich schon erwähnte, ben Bauern erlaubt
hatte, das Wild, das auf ihren Grund und Boben
kam, wegzuschießen, nicht wenig zum Flor des kleinen
Ländchens beitrug. Sein Geschäftsmann, durch ben er
alle diese nüglichen Reformen aussuhren ließ, war sein
Kammerdirector Westfeld, ein Mann, den ihm der
Prosessor auf ihner in Göttingen empsohlen hatte. Zwei

berühmte anderweite Diener und zugleich seine Freunde waren: Ahomas Abbt, ber in den Jahren 1765 und 1766 als Hofrath bei ihm lebte und ihm unter andern ben 1767 zum erstenmal erschienenen, mit vielen Sondersbarkeiten ausstaffirten "Lippe"schen Gofkalender" besorgte und Gerder, der in den Jahren 1771 bis 1776 als sein Hosprediger bei ihm war. Abbt starb in Budeburg und Graf Wilhelm ließ ihn in seiner Schloskapelle zu Budeburg begraben und seize ihm ein Denkmal. Sein Intimus war auch ein Mann aus der Bürgerreihe, der Major Riepen.

Amei Jahre nach ber Rudfunft von Bortugal 1765, batte Graf Wilhelm fich mit Marie, aus bem verwandten frommen Saufe Lippe=Biefterfelb vermablt, einer iconen und fanften Dame, mit ber er in einer elfjährigen gludlichen Che lebte: fie ftarb ein Jahr vor ihm, 1776, 1774 war ihr schon die einzige Tochter, die fie ihm gebar, brei Jahre alt, vorausgegangen. Mit Darien, feinem Freunde Riepen, einer ausgewählten Gefellichaft und ben Biffenfcaften und Runften hatte Graf Wilhelm ein mahrbaft fürftliches Leben geführt, ein fürftliches Leben obne Langeweile: er felbft fvielte meifterhaft Bianoforte und zeichnete vortrefflich; in feiner fleinen Galerie befanben fich einige vorzügliche Gemalbe, fogar ein Rafael. Gein Lieblingebichter mar ber fluge William Chafespeare.

Merkwürdig ift bas Monument, welches Graf Bilhelm nach dem Tode feiner Gemahlin und feisner ihr vorangegangenen einzigen Tochter, diesen theuern

Bersonen und sich selbst errichten ließ. Es steht im Baume, einem Landhause mitten im Schaumburger Walbe, eine Stunde von Budeburg gelegen, wo er mit Marien und Riepen so viele glückliche Stunden verbracht hatte. Es ift eine Byramide mit Wappen, umgeben von Stufen von allen Seiten: oben eine Sphäre und das ganze ist mit Pallisaben eingeschlossen. Im Innern der Grust stehen drei Särge von schwerzem Marmor des Landes, erhellt von einer düstern Lampe und an der Poramide besindet sich die Inschrist: "Ewig ist die Fortschreitung zur Vervollsommnung, obgleich am Grabe die Spur verselben verschwindet."

Graf Bilhelm's Bahlspruch mar: "Silence, Patience, Esperance, Soumission", vier Borte, beren Anfangsbuchstaben bas Bort "Spes", Soffnung, geben. Er starb schon ein Jahr nach seben im Begriff, ein brittesmal nach Portugal zu refen: 1767 war er auf kurze Zeit zum zweitenmal ba gewesen. Er hinterließ in Portugal eine natürliche Tochter, die Frucht eines Liebesabentheuers in einem portugiesischen Kloster mit einer Ronne, der er eine Berforgung in Lissaben gestistet hat.

Mit bem portugiefischen Felbmarschall Grafen Bilhelm ftarb bamals 1777 ber Sauptzweig ber Linie Budeburg aus und ber jungere Zweig Alverbiffen, ber ben Namen Schaumburg-Lippe amnahm, succebirte.

Stifter biefes jungeren 3meiges war Graf Phi-

geboren 1659, vermählt 1686 mit einer Bringeffin von Golfte in = Bed und gestorben, vierunbfechezig- jahrig, 1723.

Folgte sein aus bieser Che geborner Sohn, Graf Friedrich Ernft, geboren 1694, ber 1749 refignirte und breiundachtzigjährig, 1777, starb, in demselben Jahre, wo Budeburg ausstarb.

## Es fuccebirte nun in Budeburg fein Cohn:

5. Graf Philipp Ernft, geboren 1723, ber in furfolnischen Diensten ftanb, commanbirenber General ber munfterischen Truppen und Gouverneur qu Munfter war. Diefer herr ftammte aus einer, 1722 eingegangenen unebenburtigen Che feines Baters mit Bbilippine von Friesenhausen, Tochter eines pfalzischen Oberftallmeifters, nachträglich erft. 1752 war fle in ben Stand einer Reichsgräfin erhoben worben. Graf Bhilipp Ernft war in erfter Che mit einer Tochter bes Bergoge Ernft Auguft, Batere Carl Anauft's von Sachfen = Weimar, und in' zweiter mit Juliane von Beffen = Philippsthal ver= mablt und ftarb 1787, von ber zweiten Gemablin einen erft zweisährigen Sohn und zwei auch noch ganz junge Bringeffinnen binterlaffenb, von benen fich bie altere, Wilhelmine, 1814 mit bem befannten bannoverifden Bremier Grafen Munfter, beffen Leben Sorma pr berausgegeben bat, vermählte, bie anbere als Capitularin zu Schilbiche unvermählt geblieben ift.

## 6. Georg, erfter Burft von Schaumburg-Lippe und die Landesverwaltung der Fürftin Inliane feit 1787.

Nach Graf Bhilipp Ernft's Tobe wollte Landgraf Bilbelm IX. von Beffen-Caffel, ber nachmalige erfte Rurfurft, unter bem Bormanbe fener unftanbesmäßigen Beirath feines Baters bas Land als beimaefallenes Lebn nachträglich einziehen - er batte fich nicht mehr vor bem 1786 beimgegangenen arofen Ronig zu fürchten und unternahm einen fleinen Relbzug gegen ben Rachfolger - ein Rind von zwei Jah-Friedrich Wilhelm II. von brachte aber boch ben begehrlichen Berrn gur Raffon und ber noch jest regierenbe Deftor Georg, geboren 1784, fuccedirte. Es führte für ihn feine Mutter Inliane von Beffen= Philippsthal zwölf Jahre lang, von 1787 bis zu ihrem Tobe 1799, bie Regierung, eine Regierung, bie eben fo ausgezeichnet war, wie bie ihrer Landes = und Sausverwandten, ber gurffin Bauline von Lippe=Detmold.

Juftus Gruner, ben ich über bie Gof- und Landeszuftande von Detwold oben angeführt habe, fat auf feiner weftphälischen "Ballfahrt" am Ausgange bes vorigen Jahrhunderts auch Budeburg und berichtt barüber also:

"Die kleineren Refibengftabte haben in ihrer auferen Form fo ziemlich einen und benfelben Bufchnitt. Diese Bemerkung fand ich auch in Budeburg bestätigt. Es war mir, als ob ich, mit einigen unbebeutenben

Mobistationen, Detwold wieder fabe. Auch dieseibe Stills hier, wie dert. Rein reger Berkehr, kein Leben; obwohl hier keine drückende Etikette eingeführt, auch im jezigen Augenblick kein Landesberr im Orte ift. Aber das Städtchen hat keinen Handel; der größere Aheil der Einwohner besteht aus Beamten ober Professionisten, die der Erwerd einsperrt; der Hofkaat ift verschwunden und der übrige Theil ernährt sich von Ackerdau."

"Aeußere Schönheiten kann Budeburg nicht aufgeigen; indef ift es hell, freundlich, gut gepfiaftert — turz, man befindet fich mit einigem Behagen darin, wenn man auch an dem gothischen Schlofigebäude utibes zu sehen befommt und das meiste Interesse in den wohlgewählten Anlagen um die Stadt her finden und. Ein hoheres aber giebt noch der innere Justand den Stadt, der gesellige und gebildete Jirkel, den man ber trifft."

"Die nun verstorbene Fürstin Juliane hat bas Berbienft, biese Geselligkeit in Budeburg burch ihre eble humanität und zworkommende freundliche Gute eingeführt zu haben. Sie gab wöchentlich ein zweimaliges Concert im Schlosse, das von ihrer sehr gut besehren Kapelle zwar aufgeführt, aber zugleich durch die Beihülfe dortiger Dilettanten, oft auch durch die thätige Aheilnahme der Fürstin (im Singen und Klasverspielen) verschönert ward. Bu diesem musikalischen Bergnügen hatten alle gebildete Personen aus Buckes burg und der umliegenden Gegend freien Zutritt und bie eble Fürstin sah es garn, wenn der Jirkel groß

war. Sie pflegte bann nach bem Concert bie Befelicaft noch ein paar Stunden bei fich zu behalten und burch allgemeine gesellschaftliche Spiele zu vergnügen, an benen fie ftets felbft Theil nahm. Gie hatte die Liebbabertheater eingerichtet, auf bem fie auch oft eine Wolle übernahm, und, wie man mir verficherte. febr aut ausführte. Rury, fie mar bie Seele ber Befellfchaft. Und nicht blos in ihrem Saufe! Sie ging eben To oft und gern in andere Birfel ber Stabt, and m gemeinschaftlich arrangirten Ballen und öffentlichen Wergnugungsorten, mo fie nie mehr als Mittheilnebmerin fein und angefeben werben wollte. Durch biese frele Dumanitat bat fie porzuglich feit bem Sabre 1787 Die brudenben Geremonien ber Etifette von ihrem gatfreundlichen Cofe ganglich verbannt und burch ibr Beifpiel unter ben Budeburgern eine achte gefellichaftliche Dumanitat eingeführt, tie ihr Anbenten noch in mandem froben Rreife erneuern mirb. Man permifite fie auch in biefer binfict febr brudenb."

"Neben biefer geselligen Bilbung trifft man in Budeburg auch viel literariste Gultur an. Das hieflac Gomnastum ift sebr blubent und zeichnet fich burch
seine Leber vortbeilbaft aus. Die Fürstin hat es,
wie sebe miffenschaftliche Anstalt, sehr beförbert und
manche belle Köpfe um sich versammelt, ba fie bie Biffenschaften und Kunfte liebte. horftig, von Ulmenftein (ebemals auch Reubauer), Bengler bilben einen interessanten Birfel; allein unter Allen
flebt meinem Geifte und herzen ber würdige Leibargt Bauft am nächften, ber offene, biebere, freundliche worurtheilefreie Berfaffer bes "Gefunbheits = Ratechismus."

"Budeburg ift ein berrliches Landchen, bas in icher Sinfict zu ben angenehmften Diftricten Beftbalens gebort. Reich an malerischen Gegenben, burch eine ftete Abwechselung von Goben und Thalern, ift es zugleich burch Ratur und Induftrie Seine Berge tragen in bichten Balbungen eine erauidenbe Unficht und ein bauernbes Bolgmagagin. Seine Chenen besteben aus fruchtbaren Medern unb fetten Beiben. Die Cultur hat biefe naturlichen Bortheile auch noch bober getrieben, und Wohlhabenheit belobnt bie fleißigen Bewohner fur ibre Thatiateit. Sie führen einen Theil bes gewonnenen Betreibes aus, vertaufen bie aus Flache und Banf verarbeiteten Brobutte und werben burch ben innern Reichthum ber Bebirge an Steinfohlen, Salzquellen unb. Steinbruchen noch mit mancherlei Erwerbemitteln bereichert."

"Die landesmütterliche Fürforge ber verstorbenen Kürftin hat biese Industrie ihrer Unterthanen so viel möglich noch zu unterstügen gesucht. Sie machte bazu vorzüglich ben Anfang burch bas Zerschlagen ihrer Domainen, die sie in kleinen Theilen an viele Landsteute verpachtete und zugleich alle Dienstpflichtigen von ben schuldigen Naturaldiensten gegen ein sehr billiges Gelbquantum befreite. Dann aber suchte sie durch zwecksmäßige Belehrung und Beispiele auf ihren Gütern eine bessere Feldwirthschaft einzusühren, und es gelang ihr auch damit so vollkommen, daß der Felds, Obstaund Gartenbau in diesem Abeile Westphalens auf dem

hochsten Flor steht und bas ganze kand ber rebenbft: Beleg bes Bolfsgluds ift."

"Auch für bas fittliche Emportommen bat bi gebilbete gurftin unermubet gewirft und bie Bewohner biefes Laubes fteben auf einem Buntte ber Auftlarung. wie wenige ihrer weftphälischen Landeleute. tann fagen, bag bies burch bie philantbropifche # gierung Julianens größtentbeils bewirft ift. malia, aber unverrudt verfolate fie ben entworfenen Blan gur Bilbung ihres Bolts. Sie legte Soulen. und Schulgebaube an, theilte ben neuen bannoverifden Lanbestatechismus, Fauft's nuglichen Gefunbbeits-Ratechismus und mehrere andere Schulbucher and. Für bie bauernbe 3wedmäßigfeit bes Unterrichts forgte fte burch ein Seminarium von Landichullebrern und felbft eine ber Gefundheit gemäße Ginrichtung bes Beranugens ber Schuljugend foll ihrer Aufmertfamteit nicht entgangen fein, wofür mir ber am Bartberge angelegte, von Rindern geebnete Rinderweg als Beleg. angeführt warb."

"In hinficht ber Juftig = und Bolizeipflege trug fie fo viel als möglich burch ftete Aufmerklamkeit, und, wo ihre Krafte hinreichten, Selbsthulfe bei. Auch habe ich keine Rlagen bes Landmanns über biefe Gegensftanbe gehört. Alles athmet Bufriebenheit."

"Diese seitene und im wahren Sinne bes Worts erhabene Fürstin ist seit bem Jahre 1799 bem Lande entriffen und obwohl sich von bem vormundschaftlichm

Regenten Grafen von Wallmoben Gimborn,") so wie von bem einzigen Sohne ber Berftorbenen, eine ähnliche weise Regierung ficher erwarten läßt, so starb fie boch ihrem Lande und ber Menschheit viel zu früh ab."

Die Vormundschaft bes i Grafen Ballmoben bemerte bis zum Jahre 1807, wo Fürft Georg bie Regierung übernahm und mit bem Eintritt in bem Rheinbund ben fürftlichen Aitel sich beilegte. Bereits zweinnbbreißig Jahre alt, 1816, vermählte er sich mit ber zwanzigjährigen Prinzessin Iba von Balbed und in bemselben Jahre gab er bem Lanbe eine neue Verfassung, frast ber zur Landesvertretung brei Abgeordnete ber Ritterschaft, vier ber Städte und Fieck bes Bauernstandes berusen wurden.

Gegenwärtig ift Fürst Georg ber Regierungszeit nach ber alteste Regent unter allen Regenten Europas. Er hat die von der wohlwollenden Mutter gepflanzten Reime der Landeswohlfahrt gehörig zu seinem Bortheil ausgebeutet, er ist ein par excellence industrieller und ein sehr reicher Gerr geworden.

"Der Fürst von Schaumburg-Lippe, 2) bee reits ein Siebenziger, erfreut fich einer guten Gesunds beit. Neben bem Streben nach Wahrung ber Staats-

<sup>1)</sup> Cohn Georg's II. von England und ber Grasfin Ballmoben Darmouth. Giebe hannoverifche hofs gefcichte. Band III. G. 279.

<sup>2)</sup> Das Rachftebende ift mir burch fehr freundliche Bers mittlung von einem über die budeburgifchen hofverhaltniffe fehr wohlunterrichteten, ganz unabhängig baftebenben und bemgemäß urtheilenden Manne zugegangen.

intereffen fennt er fein anberes, als bas, Gelb m machen. Deshalb ift er bie eigentliche Seele ber Rentfammer, bie ibm bas geringfte Detail vorlegen mug. Diefe Beborbe befteht aus einem Brafibenten (Rammerbirector Spring) brei Rathen und einem Affeffor, und greift in Alles ein, mas nicht Juftig und Sobeitsrechte betrifft. 1) Sie bat unter fich bie Bermaltung ber Domainen, ber Forften, ber Roblenbergwerte, welche Shaumburg=Lippe gemeinschaftlich mit Deffen befist, und ber Brennereien bes Landes, welche, fowis bie Brauereien, fogar Badereien fruber, vollftanbig Denopol bes gurften maren. Diefe Art von Finangvermaltung gab ben Anftoß gur budeburger Revolution vom 13. Marg 1848: man wollte frecher Beise bem Rurften eine Civilliste octropiren, wozu er fich nicht verftand, bagegen andere Conceffionen machte. Die Rentfammer

<sup>1)</sup> Die Rentfammer fieht unter ber Regierung ale ber oberften ganbesbehörde, jufammengefest aus bem Geheimen Rath Baron Lauer von Dundbofen ale Brafibenten und brei Rathen. Diefer herr Lauer von Dunde hofen ift ein preugifder Bureaufrat, ber 1848 aus Berlin berufen murbe, ein Sobn bes 1790 baronifirten Rrieges rathe Lauer, welcher ein natürlicher Sohn bes 1783 verftorbenen letten Darfgrafen Beinrich von Comebt, und bis ju feinem Tobe fein Cabinetsfecretair gewefen war. Das britte ganbescollegium in Buceburg, bie Juftigfanglei, ift fur zwei Inftangen, bie britte ift bas Dbergericht gu Bolfenbuttel. Die untere Bermaltung führen bie Memter: Berwaltung und Juftig, bie faft überall in Deutfche land jest getrennt find, find bei benfelben beut gu Tage noch nicht getrennt, (nach ber Devife: "Alles beim Alten!" fiebe unten).

permaltet ferner bie Ginfunfte bes Lanbes: biefe geborent bem Fürften fraft Bertrags mit ben Stanben, nach welchem er bie auf bem Lande laftenbe Rriegeschulb aus ben Sahren ber frangofifchen Berrichaft im Betrage von 250,000 Thalern übernahm, unter ber Bebingung, daß er bie Revenuen bes Lanbes einziehe und vermalte, wobingegen er auch nun Sorge trug für Unterhaltung ber Schulen, Bege, Bauten, Gehalte ber Beamten und alles babin Ginfchlagenbe. Diefes Artangement ber Landeseinfunfte wurde fur ben Gurten eine bebeutenbe Quelle fur bie Berbefferung feiner Finangen; es feste ibn nebft ber Erbichaft von feiner Mutter, welche ein bebeutenbes Brivatvermogen, bas nd auf eine halbe Million Thaler belief, hinterließ. wovon ibm ber britte Theil juffog, und nachftbem noch mit ben erubrigten Gelbern, welche er fich in feiner langen Regierung burch feine bis ins Detail gebenbe Sparfamteit erwirthschaftet bat, in ben Stand, jene ansebnliche Reibe von Guteranfäufen in ben öftreichischen Staaten, in Medlenburg, Olbenburg, Bremen und in Der Schweiz zu machen, burch welche er bas Sausvermogen auf einen glanzenben Stand gebracht hat: bie wichtigften biefer neuerworbenen Sausguter find bie großen Berrichaften in Glavonien mit ausgebehnten Balbungen und bie ebemals mallenfteiniche Berrichaft Nachob in Bobmen, Die fest besonders ergiebig wegen ber Rob-Ienproduction ift: Birthichafteinfpector auf biefer Berrfchaft ift ber hofrath Chrich."

"Der Fürft von Schaumburg = Lippe ift

Anlegung ber Gelber, bie die Mentkammer einnimmt, aufs Angelegentlichste forgt; selten speculirt er falfc, aber auch nie großartig. In Bauten versteht er sich sehr schwer, hat er aber einmal seine Bustimmung gegeben, so läßt er gut und ohne die Austen zu schenen, bauen: Zeugniß bavon giebt bas Gesellsschaus in Bab Eilsen, welches bem Kürsten ges hört, ber satt sebes Jahr bei ber Eröffnung ber Sais son in Berson zugegen ift."

"Die Dofhaltung ift febr einfach. Durch the Schicffale und ihre frubere Laufbabn wichtige und intereffante Berfonen giebt es im budeburgifchen dof-Ragte nicht. Sofmaricall war berr von Dartbille. ein Schweizer, ber in Budeburg bangen geblieben war, ale er bort bie Befanntichaft bes gurften auf einer Jagb gemacht hatte; er hatte fich bei biefer Jagb im Finger verwundet und bas gab Beranlaffung jut Befanntichaft und bann gum Gintritt in ben Sofbienk bes Fürften. Berr von Marthille ift feit einem Jahre tobt, feine Stelle noch nicht befest, benn bas Brincip bes Fürften ift: burch bas Offenlaffen foldet Bacangen Gelb gu fparen; bie Stelle vertritt jest ber Schloghauptmann Ulmenftein, ber auch Reifemar fcall ift." 1)

<sup>1)</sup> Bon ber ungemeinen Befliffenbeit biefes kleinen Souverains to make money erzählt man unter andern, baf er mit Weinen aus feinen ungarischen und flavonischen Gutern einen kleinen handel in Bucheburg treibe, wobei benn die Sonne fürftlicher hulb fich fichtbar ben folauss

Der gurk ift ein großer Jagbliebhaber: er hat beutenbe Schwarzwildstände, teine Bebene und ver-Maltet jahrlich mehrere Treibjagben."

"Der Fürft ift von fruh an harthorig gewesen ?). tife Barthorigteit bat mit ben Jahren bebeutenb gunommen, baber fich bei ibm bas bei ben Schwerhogen eigenthumliche Distrauen findet und bie Neuerbe, mit ber er fich nach geringfügigen Brivatangegenbeiten erfunbiat."

"Trop ber Barthorigfeit hat ber Furft (wie ber troffbergog von Strelit) Sinn für Mufit; er ift 16ft mufitalisch, boch hat feine Liebe gur Dufit mit r Beit abgenommen. Fruber maren baufige Bofconrte ber Bofcapelle, in ber übrigens auch Rammerener mitwirfen muffen. Bu ben nicht glangenben Mien, bie faft nur an Geburtstagen ftatt finben, tro nach Soffabigfeit und Gunft eingelaben. ne funfzehnte Regiment (ber preußischen Armee) noch minben ftand, waren immer viele Offiziere biefer larnifon gelaben. Es ift mir ergahlt worben, bag

bnehmern biefer fürfilichen Beine gutehre. armlos ift bie Induftrie, die ber garft beim Banquerout es hofbanquiere beine gu Budeburg bewies: Serenifmus foll ba febr vorfichtig feine eigenen Belber in gute Merheit ju bringen verftanden haben, mahrend viele anere Ramilien babei bie berbften Ginbugen erleiben mußten.

<sup>2)</sup> Gin brittes Specimen beutichfürftlicher Barthorigfeit - bie beiben andern find die bes Großherzogs von Stre: ia, bes Reftors ber beutichen gurften bem Alter nach, und es Bergogs von Deffau.

ber Fürst manchem Offizier großmuthig aus ber Roth burch Gelbunterstützungen igeholfen hat. Außer biefem guten Buge bes Fürsten macht es mir auch Freude, mittheilen zu können, daß er in diesem Jahre ben Beamten Theuerungszulage gemacht hat. Gegenwärtig ist der Verkehr zwischen Buckeburg und Minden gering und namentlich hat das Officiercorps bes sechszehnten Regiments wenig Verkehr mit dem buckeburger Hose."

"In feinem Meugern negligirt fich ber gurft auffallend: er trägt feine Rode fo lange, bis fie in bem bebenklichften Buftande zwischen Sein und Richtfels inne fcweben. Db er hierin bem alten grit nachahmt? - ich glaube nicht, benn Boruffomanie und bie Sucht, großen Belben es gleich zu thun, ift ibm nicht vorzuwerfen. Er hat wenig Bedurfniffe. Tafel ift einfach burgerlich und nur bei außerorbentlichen Gelegenheiten giebt es feine Weine und Cham-Um bie Ruche befümmert fich ber Fürft angelegentlich und forgt bafur, bag nicht zuviel verbraucht So fann man fagen, bag er burgerliche Danieren bat, ohne bie Liebenswurdigfeit bes burgerlichen Mannes. Denn febr ftart ift ber Dunkel auf bie Sonverainitat, bie er eifersuchtig butet. Daber fein Unfclug an Deftreich, baber feine Ruffenfreundlichfeit" 1).

<sup>1)</sup> Deftreichische Sympathien find am budeburger hofe, wie am barmftabtischen und naffauischen hofe vorherrichend: Budeburg befigt im Umfang ber öftreichischen Staaten einen Lanbercompler von einundbreißig Quadratmeilen, wahrend comburg: Lippe noch nicht zehn Quadratmeilen ums ft.

"Dit bem verftorbenen Ronig von Breugen Rand er fich nicht befonders aut. Als ber bochfeliae Ronia im Jahre 1822 in Minben mar, fanben fich auch ber budeburger und ber beimolber gurft ein, und faffen bei Safel bemfelben gnr Rechten und gur Linken. In feiner turgen Weise fragte ber Ronig ben Fürften von Budeburg: "Auch Militair gewefen?" Es mar weber bem Fürften, welchem bie Frage wieberholt merben mußte, angenehm, mit "nein" antworten zu muffen, noch bem Ronige, ju boren, bag ber gurft nicht ge-Der Fürft von Detmold erhielt einen bient babe. fowarzen, ber Fürft von Budeburg nur einen rothen Ablerorben, mas letteren naturlich frankte. bem gegenwärtigen Ronig ftellte fich bas Berbaltnif beffer, boch foll bei ber letten Busammentunft in Rebme ber Fürft nicht fo gang in ber alten Beife empfangen worben fein nnb barüber einige Mifftimmung herr= fcen" 1).

"Der alte Gerr von Budeburg ift übrigens fein folecht unterrichteter Mann; er unterhalt fich namentlich gern über naturwiffenschaftliche und in bas Gebiet ber

<sup>1)</sup> Die Zusammenkunft zu Rehme bei Gerford erfolgte bei ber Rheinreise Sr. Majestät im Sommer bes Jahres 1855. Der alte büdeburger herr nahte ber preußischen Masjestät beim Eintreten in den Empfangssaal, wo eine Menge Bersonen vorgestelli wurden, mit einem Schwalle von Būdblingen, nach kurzem, sich fast nur auf die erste Rede und Degenrede beschränkendem Gespräch, ließ Ge. Majestät die badeburger hoheit steheu. Mittheilung eines Augens und Ohrenzeugen.

Technik einschlagende Dinge. Sein Leibarzt, Gerr von Möller, ift ber Mann, ber in solchen Dingen gefragt wird. Hofrath von Möller ift ein Mann von feinem, liebenswürdigem Wesen, ein tüchtiger Arzt, er nimmt eine hervorragende Stellung am Gose ein. Er ist umverheirathet, in den vierziger Jahren, er besigt ein bedeutendes Vermögen, so daß er unabhängig leben könnte: seine Stellung am Hose ist deshalb eine durchaus freie und selbstständige; er kann dem Kürsten Manches sagen, was ein Anderer nicht wagen dürfte."

"Eine ganz eigenthumliche Figur am budeburger Sofe macht ber bekannte, von Deftreich für treue Dienste geabelte Geheime Cabinetsrath und Bundestagsegesandte Bictor von Strauß!). Er ift wohl die interessanteste Personlichseit am Gose, auch wohl die einslußreichste, da der Fürst, ohne ihn zu befragen, weber in irgend einem Zweige ber Verwaltung, noch in Familienangelegenheiten irgend etwas unternimmt. Ber 1848 war er Archivrath und that sich 1848 keinelswegs durch personlichen Muth hervor. Göchst ausgezeichnet dagegen war bei Gelegenheit der buckeburger Revolution vom 13. März 1848 ein bis dahin im Dunkeln wirkender Schneibermeister aus Bückeburg: die ser treue Anhänger des angestammten Herrschauses

<sup>1)</sup> Der Berfaffer ber Briefe über bie Staatskunft, eines Buchs, bas im Tone hochdriftlicher Salbung die mittelalter lich patriarchalischen Abelszustände verherrlicht, "obrigkeidliche Pflichten" wieder für den Abel reclamirt und in biefem Sinne gar zu gern für eine sogenannte "chriftliche Regenderation des deutschen Abels" Propaganda machen möchte.

partebrie bamals baufig mit bem Fürften und batte ftets Butritt. Seitbem Alles wieber in ben alten Bu-Bond gerudt ift, ift er allmälig vom hofe fern gehal-Dit ber Reaction leuchtete bagegen bas Beftire Bictor's pon Straug und feitbem bat er auf alle Schritte feines Souverains unbeftrittenen Gin-Er ift firchlich orthodox, bem Bietismus fich anneigenb, pergift aber babei eben fo wenig, wie an= bere Bietiften, feinen eignen Bortheil. Am Bunbestage und auf bem Fürstencongreffe in Berlin wirkte Charafteriftisch mar bie er im Intereffe Deftreichs. Meukerung, Die er in Berlin gethan baben foll, bag fein Berr icon baburch an Deftreich gefettet fei, weil er Befitungen in ben öftreichischen Staaten babe, worauf ibn berr von Rabowit grundlich gurecht wies. Berr von Strauß mar auch auf bem Rirchentage in Berlin, bei welcher Gelegenheit er bie Gunft bes Ronias, bei bem er fonft boch in Gnaben geftanben baben foll, angeblich burch fein pratentibfes Auftreten vericherat bat: er mar ein Sauptidreier ber Rleinftagten. Er ift gegenwärtig wohl achtundvierzig Jahre alt, gelebrt, wigig, in allen Rreifen bes Wiffens zu Saufe, er maaft fich ein Urtheil über jebe Branche ber Staatspermaltung an. Auch in ber Boeffe bat er fich verfuct und bichtet: er hat unter andern eine Ueberfetung bes Agamemnen gemacht und in Berlin vorgelefen. Sichtig ift ber Mann als treuer Anbanger Deftreichs und ba er bie Converginitat bes angeftammten Rurftenhaufes vertritt. Dag er nach bem Tobe bes jest regierenden Fürften eine nicht minber bervorragende Stellung einnehmen werbe, bafür burgt ber Charafter bes Erbpringen.

"Der Erbpring Abolf bietet noch eifriger Alles auf, um seine Hoheitsrechte zu wahren, als sein Bater. Er wird als preußischer Major à la suits geführt und ist Obrist ber eignen bückeburgischen Armee, die sich auf einige 400 Mann beläuft, jedoch aus Sparsamkeitsrücksichten nur zur hälfte in activem Dienst steht. Der alte Fürft ist schon aus Sparsamkeit kein Freund von Soldaten; der Erbprinz aber soll das Soldatenspiel lieben."

"Saupt = und Kundamentalgrundsat des Fürften wie des Erbprinzen ift: "Alles beim Alten zu lassen in Deutschland", da jede Neuerung Gefahr bringend für die Souverainität sei. Bon ihrem Standpunkte aus haben beibe herren Recht. Sie mochten gerne wieder Leibeigenschaft 1) und bergleichen Dinge einführen. Der größte Theil der Bauern aber hat sich vorgesehen und die Gelegenheit von 1848 benutzend, sich frei von Zehnten und Gefällen gekauft."

"Die regierende Fürstin ift eine gebilbete, liebensmurdige Dame, welche nicht die schlimmen Eigenthumlichkeiten bes Kursten theilt, auch freier benkt."

Der Erbpring Abolf, geboren 1817, ift fett 1844 mit ber Prinzessin hermine von Balbed vermählt, welche eine Cousine bes Erzberzogs Ste-

<sup>1)</sup> Aufgehoben burch Berordnung von 1810.

phan ift. Aus biefer Che ftammen zwei Bringen, Georg und hermann, und brei Bringeffinnen.

Außer bem Erbprinzen leben noch ein jungerer Prinz Bilhelm und vier Schwestern, von benen Mathilbe mit bem Berzog Eugen von Burtemberg und Abelheib mit bem Prinzen Friedrich von Goleftein-Glücksburg, einem Bruber bes befignirten Erben ber banischen Monarchie, vermählt ift.

III. Die appanagirte Rebenlinie bes Saufes Lippe-Detmold: Lippe-Sternberg - Schwalenberg in ben beiben erbherrlichen Zweigen Lippe-Biefterfeld und Lippe-Beiffenfelb.

Der jungste ber vier Söhne bes Stifters bes Sauses Lippe-Detmold, bes Grafen Simon's VII., von ber zweiten Gemahlin, einer Gräfin Balbed, ber Graf Jobst Gartmann, gestorben 1678, hat die appanagirte Nebenlinie von Sternberg = Schwalenberg gestiftet, die nach bes Sohnes Tobe 1736 sich wieder in die beiden erhherrlichen Zweige Lippe-Biefterfeld und Lippe-Beissenselle zu den frommen Grasenhösen des achtzehnten Jahrhunderts: es kam aber nächst der Frömmigkeit auch häusig Bahnstinn vor: in der Familie des Stifters des Zweiges Biefterfeld ereignete sich der drastische Fall, das von einem Dugend Kindern die eine Hälfte hochfromm, die andere Hälfte wahnstinnig war.

## I. Jolge der Grafen in der ginie Sippe-Diefterfeld von Sohn 31 Sohn:

1. Graf Jobft Bermann, ber ermähnte Stife ter, gestorben 1678. Er war mit einer bochft frucht-

aren Westphälingerin vermählt, einer Gräfin Wittenstein, die zwanzig Kinder gebar, zehn Söhne
nd zehn Töchter. Bon den zwölf am Leben Bleimben, wie erwähnt halb Hochfrommen und halb
Bahnstninigen, haben sich nur zwei Töchter vermählt,
me ins Saus Wittgenstein, die andere ins Haus
einingen-Westerburg — und ein Sohn, welper der Stammfortpstanzer wurde. Dieser Stammpetpstanzer war:

2. Graf Rudolf Ferbinand, geboren 1671, georben 1786, vermählt feit 1705 mit einer Grafin Run o = is. aus iener öftreichischen Emigrantenfamilie ftammenb. e.in ben letten Jahren bes breißigjahrigen Rriegs in E Berfon bes Gebeimen Rathe und Regierungebraffmaten Grafen Johann Dietrich von Runowis 1 Saffel Fortune gemacht batte, als welcher 1700 pter Landgraf Carl, bem Erfinder bes Ragenclaviers, Morben war; mahrscheinlich war fie eine Entelin biefes effifchen Premiers. 4) Graf Rubolf Werbinanb. ber peite bes Saufes Lippe=Biefterfelb, mar einer ber mberbarften Berren bes Saufes Lippe, einer ber berorragenoften Chefe ber bochfrommen Grafenhofe, Die eutschland neuerdings gehabt hat; nur nahm bei iefem Berrn bie Frommigfeit eine etwas abentheuerte Beftalt an, und machte ihn Extravagangen beeben, von benen fich g. B. Die bochfrommen Grafenbe au Roftris und Wernigerobe febr frei gealten haben. Er hing fich, wie auch ber enthuffaftis

<sup>1) 6.</sup> heffifde bofgefdicte Banb 27 6. 117.

Anlegung der Gelber, die die Rentkammer einnimmt, aufs Angelegentlichste forgt; selten speculirt er falfch, aber auch nie großartig. Bu Bauten versteht er sich sehr schwer, hat er aber einmal seine Bustimmung gegeben, so läßt er gut und ohne die Rosten zu schwen, bauen: Zeugniß davon giebt das Gesellsschaus in Bab Eilsen, welches dem Fürsten ges hort, der saft jedes Jahr bei der Eröffnung der Saisson in Berson zugegen ift."

"Die Hofhaltung ift sehr einfach. Durch ihre Schickfale und ihre frühere Laufbahn wichtige und interestante Personen giebt es im budeburgischen Gospkaate nicht. Gosmarschall war herr von Marthille, ein Schweizer, ber in Budeburg hangen geblieben war, als er bort die Bekanntschaft des Fürsten auf einer Jagd gemacht hatte; er hatte sich bei dieser Jagd im Finger verwundet und das gab Beranlassung zur Bekanntschaft und dann zum Eintritt in den Gosdienst des Fürsten. herr von Marthille ist seit einem Jahre todt, seine Stelle noch nicht besetz, denn das Princip des Fürsten ist: durch das Offenlassen solder Bacanzen Geld zu sparen; die Stelle vertritt jest der Schloßhauptmann Ulmenstein, der auch Reisemarsschall ist."

<sup>1)</sup> Bon ber ungemeinen Befliffenheit biefes fleinen Souverains to make money ergahlt man unter anbern, baf er mit Weinen aus feinen ungarifchen und flavonifchen Gutern einen kleinen hanbel in Budeburg treibe, wobei benn bie Sonne furftlicher bulb fich fichtbar ben folaum

"Der Fark ift ein großer Jagbliebhaber: er hat bebeutende Schwarzwithftande, teine Gehege und veranstaltet jährlich mehrere Treibjagben."

"Der Fürst ist von früh an harthorig gewesen "). Diese Garthorigkeit hat mit ben Jahren bebeutenb zugenommen, daher sich bei ihm das bei den Schwerhörigen eigenthümliche Mißtrauen sindet und die Neugierbe, mit der er sich nach geringfügigen Privatangelegenheiten erkundigt."

"Trot ber harthörigkeit hat ber Fürst (wie ber Großherzog von Strelit) Sinn für Musik; er ist selbst musikalisch, boch hat seine Liebe zur Musik mit ber Zeit abgenommen. Früher waren hänsige Gostonzerte ber Hoscapelle, in ber übrigens auch Rammerzbiener mitwirken mussen. Zu ben nicht glänzenden Bällen, die fast nur an Geburtstagen statt sinden, werd nach hoffähigkeit und Sunst eingeladen. Als das sunfzehnte Regiment (ber preußischen Armee) noch in Minden stand, waren immer viele Offiziere dieser Garnison geladen. Es ist mir erzählt worden, daß

Abnehmern bieser fürstlichen Weine zukehre. Weniger harmlos ift die Industrie, die der Fürft beim Banqueront des hofbanquiers heine zu Budeburg bewies: Serenif-Amus soll da fehr vorsichtig seine eigenen Belber in gute Sicherheit zu bringen verstanden haben, während viele ans dere Familien dabei die herbsten Einbugen erleiden mußten.

<sup>2)</sup> Ein brittes Specimen beutschfürftlicher harthörigfeit — bie beiben andern find bie bes Großherzogs von Streslis, bes Reftors ber beutschen Fürften bem Alter nach, und bes herzogs von Deffau.

III. Die appanagirte Rebenlinie bes Sanfes Lippe-Detmold: Lippe-Sternberg - Schwalenberg in ben beiben erbherrlichen Zweigen Lippe-Biefterfeld und Lippe-Beiffenfelb.

Der jungste ber vier Söhne bes Stifters bes Sauses Lippe=Det mold, bes Grafen Sim on's VII, von ber zweiten Gemahlin, einer Gräfin Walbed, ber Graf Jobst Hartmann, gestorben 1678, hat die appanagirte Nebenlinie von Sternberg = Schwaslenberg gestiftet, die nach des Sohnes Tobe 1736 sich wieder in die beiden erbherrlichen Zweige Lippe=Biesterfeld und Lippe=Beissenselb getheilt hat. Diese kleinen Höse gehörten vorzugsweise zu den frommen Grasenhösen des achtzehnten Jahrhunderts: es kam aber nächst der Frömmigkeit auch häusig Bahrssinn vor: in der Familie des Stifters des Zweiges Biesterfeld ereignete sich der brastische Fall, das von einem Duzend Kindern die eine Hälste hochfromm, die andere Hälste wahnsinnig war.

## I. Solge der Grafen in der Linie Lippe - Biefterfeld von Sohn 31 Sohn:

1. Graf Jobft hermann, ber ermahnte Stifter, geftorben 1678. Er mar mit einer bochft fruchtbaren Westphälingerin vermählt, einer Gräfin Wittsgenstein, die zwanzig Rinder gebar, zehn Sohne und zehn Töchter. Bon den zwölf am Leben Bleisbenden, wie erwähnt halb Hochfrommen und halb Wahnstnnigen, haben sich nur zwei Töchter vermählt, eine ins Haus Wittgenstein, die andere ins Haus Leiningen=Westerburg — und ein Sohn, welscher der Stammfortpslanzer wurde. Dieser Stammsfortpslanzer war:

2. Graf Rudolf Ferdinand, geboren 1671, ge-Rorben 1786, vermählt feit 1705 mit einer Grafin Run o = wis. aus jener öftreichischen Emigrantenfamilie ftammenb. Die in ben letten Jahren bes breifigiabrigen Rriegs in ber Berfon bes Bebeimen Rathe und Regierungeprafibenten Grafen Johann Dietrich von Runowit in Caffel Fortune gemacht hatte, als welcher 1700 unter Landgraf Carl, bem Erfinder bes Rugenclaviers, geftorben mar; mahricheinlich mar fle eine Entelin biefes beffifchen Bremiers. 1) Graf Rubolf Ferbinanb, ber meite bes Baufes Lippe-Biefterfelb, war einer ber unberbarften Berren bes Saufes Lipbe, einer ber betvorragenbften Chefe ber bochfrommen Grafenhofe, Die Deutschland neuerbings gehabt bat; nur nabm bei biefem Berrn bie Frommigfeit eine etwas abentheuerliche Geftalt an, und machte ihn Extravagangen beseben, von benen fich g. B. Die hochfrommen Grafenble au Röftris und Wernigerobe febr frei gehalten haben. Er hing fich, wie auch ber enthufiafti-

<sup>1) 6.</sup> heffifche hofgeschichte Banb 27 6. 117.

fche Graf Cafimir von Wittgenftein - Berleburg bamale that, an ben famofen Enthuflaften und neuen Bropbeten Bodmann von Sobenau, einen . Sandwertsgefellen aus bem Lauenburgifchen geburtig. melder bie Miffion empfangen zu baben ... große Berren von ber Weltluft. Tangen und Theaterbefuchen abzuhalten" und bem gelungen war, in unterschiedlichen nach bem vom Benusberg Baris erhaltenen Borbilb febr fort Reichsgrafen ftarte Bufmirfungen bebauchirten Es war zwei Jahre vor ber Beirath bes Brafen Rubolf Ferbinand mit ber Grafin Runowis, im Jahre' 1703, im Anfang bes fpanifchen Erbfolgefriege, ale er in Begleitung bes Entbufaften Sodmann bon Sobenau und einer feiner jum Theil hochfrommen, jum Theil wahnfinnigen Schmeftern jenen sonberbaren Besuch in Sannover abstattete, bei einer ber größten und aufgeflarteften Damen ihres Beitalters, ber großen Rurfürftin Gobbie Stuart von Bannover, ber Freundin von Leibnig, ber Mutter ber philosophischen erften Ro-Diefer fonberbare Befuch in nigin von Breuken. Sannover verlief in folgender Weife. Machbem ber Enthuffaft bod mann mit bem Grafen in ein paar Aubienzen bei Sofe bie Rurfürftin zu einer Difputation über bie Materie engagirt hatte und bie Sache im beften Buge war, fuhr ein Rammerherr Cophien's, ein Sachfe von Geburt, Baron Braun, gu bes Grafen Wohnung und engagirte feiner Seits eine Difputation mit bem Enthuffaften : in feinem Gifer erfußte dieser ben Baron Braun bei den Armen; barauf hatte dieser nur gewartet, um seine Leute herbeigurusen. Die Repressalien waren sehr stark: ber Enthustaft erhielt mit dem Grasen und der Gräfin ansehnliche Brügel, es entstand ein Auflauf, die Bache kam herzu und das Bolk hätte den Bundermann mit seinem hochgräslichen Anhang fast gesteinigt. Die Ausschaffung aus Gannover rettete ihnen das Leben.

Es folgte nun ber Sohn biefes enthuffaftischen Stammfortpflanzers bes Saufes Biefterfelb:

- 3. Graf Friedrich Carl Auguft, geftorben 1781, vermählt mit einer fachfischen Grafin von Solm &- Baruth. Darauf folgte:
- 4. Graf Carl, gestorben 1810, vermählt mit einer westphälischen Grafin von Bentheim-Tedlenburg.

Deffen jüngerer Bruber, Graf Lubwig Gein = rich, öftreichischer Kämmerer, gestorben 1792, ver= mahlte sich 1785 unstandesmäßig mit einer Burger- lichen, Fraulein Elise Kellner aus Gelnhausen, die burch Reichs-Bicariats-Diplom von 1792 zur Reichs- gräfin von Lippe-Falkenflucht erhoben wurde, welchen Titel ihre Nachkommen führen.

Dem vierten Grafen von Biefterfelb folgte:

5. Graf Ernft, gestorben 1840, welcher, vermablt feit 1803 mit einer Freiin von Unruh, zu Gbin lebte.

Deffen jungerer Bruber, Graf Johann Carl, gestorben 1844, war wieber unstandesmäßig mit einem Kraulein von Sobbe aus Cleve vermählt:

ein Sohn aus biefer Che, Graf Conftantin, in prensischen Militairdiensten, heirathete 1837 Bishelmine, Tochter bes berühmten westphälischen Oberpräsidenten von Binde zu Münster.

6. Graf Julius, ber jest regierende fechter Graf von Biefterfeld, ift geboren 1802 und vermablt mit Abelbeid, Grafin Caftell; er wohnt auch am Rhein, zu Obercaffel bei Bonn. Er hat finkt Göhne und vier Töchter, zwei Brüber und zwei Schweftern: von letteren ift Agnes, die Wittiwe bes regierenden Prinzen Biron = Wartenbergt, feit 1849 mit dem Grafen Zieten auf Abelsbach vermählt.

### II. Solge der Grafen in der Linie Sippe-Weiffenfeld, von Sohn zu Sohn:

- 1. Der Stifter ift Graf Ferbinand Jofeph Ludwig, jüngerer Sohn bes unter 2. vorstehend aufgeführten Grafen Rubolf Ferbinand, vermählt mit einer sachsischen Grafin von Solms-Baruth und gestorben 1781.
- 2. Graf Friedrich Lubwig, vermählt mit einer fachfischen Grafin Gersborf, burch welche Bastuth, ein Martifleden in ber Oberlaufit in ber f. g. golbenen Aue erworben wurde und in zweiter Che mit beren Schwestertochter, Grafin hobenthal, gestorben 1791.
- 3. Graf Verbinand, vermählt mit einer Ba-
- 4. Graf Guftav, ber jest regierende vierte Graf von Weiffenfelb, ift geboren 1805 und vermählt mit einer Batersbruberstochter. Er wohnt zu Baruth

meb bat zwei Cobne, einen Bruber und vier Gomes ftern, begu zwei Obeime, von benen einer gein, ber anbere acht Rinber bat: es leben auch nech Rinber und Rinbestinder eines Grofiobeims: Diefes Gefchlecht ift eins ber am gablreichften mit Rinbern gefegneten Befdlechter. Die Defeendeng bes. einen Sobne biefes Großsheims, bes 1841 geftonbenen Grafen Gormann und Araulein Ling's von Lang auf Mutenam ift Batbelifd: Graf Detavio, fein altefter Gobn. ber au Ratiborgia in Bohmen, und abwechfelnb que Manchen und Salzburg lebt, ift mit einer weftpbaliiden Grafin Dengorfen vermablt und bat wieber fieben Rinder. Der ermabute Grogobeim felbft, ber Graf Carl Chriftian, war eine Retabilität bes Gefcblechts : er war faiferlicher Rammerer und Gebeimer Rath und pormale Reichshofrath, qualeich auch mar er Geriftfteller: er fdrieb eine Biographie feines originellen Betters, bes Kelbmarichalls und ein patriotifd = roman= tifches Bebicht: " bie Mannusfühne." Seine Bemablin, eine geborne Grafin Callenberg, auf bem burd ben Burft Budlerifden Bart ausgezeichneten Dudfau in ber Rieberlaufit, war bie Schwefter ben aus bem Rreife Bergog Carl Auguft's gu Bei= mar befannten Frau von Diebe, Gemablin bes bavifchen Minifters zu Regensburg. 1) Er ftarb im Jahre

<sup>1)</sup> Bergleiche heffische hofgeschichte. Banb 27. C. 386. Eine intereffante Schilberung biefer mertwurbigen Dame fett in Baron von Arnim's Reife nach Reapel, Lpg. 1945. Banb I. Seite 34 ff.

1808 und seine zweite Gemahlin, eine Grafin von Solms-Baruth, lebt noch auf Annenruh bei Goldbeberg in Schlesten.

- Die Einkunfte von Lippe-Detmold mit auf über zwanzig Quadratmeilen ohngefähr 110,000 Einwohnern, belaufen sich auf gegen 300,000 Thaler, die von Schaumburg-Lippe mit auf sehn Quadratmeilen über 130,000 Einwohnern auf gegen 130,000 Thaler. Schaumburg zeichnet sich aus, daß es gar keine Staatsschuld hat. Es besitzt außer ber halben Grafschaft Schaumburg am Sintel und Weserzebirge noch das ihr ursprünglich als Appanage angeriesene Amt Sternberg unter Hobeit von Lippe-Detmold, namentlich aber noch auswärts bedeutende Mediatbesitzungen, als:
- 1) Gerrichaften in Böhmen, namentlich bie 1843 von ber Fürftin von Gohenzollern Geschingen, einer gebornen Berzogin von Biron Cursland erfaufte, ehemals Biccolominische, noch früsher Wallenstein'sche herrschaft Rachob. Dazu:
  - 2) Die herrschaft Dorba in Ungarn, unb:
- 3) Die herrschaften Verdze und Miklos in Slavonien: zusammen, wie erwähnt, einen Gutercomplex von einundbreißig Quadratmeilen öftreichischen Landes.
- 4) Guter in Medlenburg, von bem überfchuls beten Grafen Sahn erfauft. Das Sauptgut, bas fcone Rittergut Remplin unweit bes Malchiner Sees

neuerlich wieber verkauft worben. Siehe medlenb. ifgefchichte Banb 2. S. 128 f.

- 5) Guter in Olden burg. Mehrere Besitzungen r ruhren von Seirathen mit Brinzessinnen von olftein=Bect.
  - 6. Guter in Bremen.
- 7. Guter in ber Schweig.

Stirbt Lippe aus, so erbt nach einer Anwartschaft raunschweig bie Grafschaft Lippe, Geffentfel aber bie Grafschaft Schaumburg. Hof: und Civiletat und biplomatische Corps in Detmold im Jahre vor Auflosung bes beutschen Reichs 1866. (unter ber Boumunbichaft ber Fürftin Pauline.)

#### I. Sofetat:

- 1. Der Obermarfchall: Bithelm Gottt. Levin Baron Donop, von ber im Lippeschen noch am reichten begüterten Familie, die zur heffischen Ritterschaft gehört. Dieser Gerr ift ber Verfaffer ber historisch - geographischen Beschreibung ber lippeschen Lande.
- 2. Der hofmarschall: Gottl. Alexander Baron Blomberg, von einer Familie, bie zu ben abeligen Basallen bes Fürstenthums gehörte.

Dazu: ein Rammerjunter und zwei Gofbamen ber regierenben und zwei ber verwittweten Fürftin.

#### II. Civiletat:

- 1. Die Regierung unter bem Rangler Dietrich Auguft Ronig.
- 2. Die Rentfammer unter Rammerrath Georg Carl Stein als Director.
- 3. Das hofgericht unter bem hofrichter Bolfgang Lubwig Alexander Baron Blomberg.

4. Die Polizei-Commission, an ber Spihe ber Commandant ber fürftlich lippeschen Truppen Obrift von Schröbers.

### III. Piplomatisches Corps.

- 1. In Bien: ein Reichshofratheagent.
- 2. In Regensburg?
- 3. In Beglar: ein Reichstammergerichts = Procu-
- 4. Beim nieberrheinisch weftphalischen Areise: Rreisagent: Gofrath Fauth.

Sippe : Deinrold'icher Gif : und Civilficat und birlomatifches Corps
in ben Jahren 1832, 1848 und 1854.

#### I. Sofetat:

- 1. Cofmaricall: Funt von Genftenau.
- 2. Vofjägermeifter: von Donop.
- 3. Schloßhauptmann: von Menfenbug, ein Sohn bes hessischen Cabineterathe Rivalier = Menfenbug. S. hessische Hosgeschichte Band 27 S. 26 u. 272.

Dazu fam 1852:

4. Sofftallmeifter: bon Unger.

#### II. Civiletat:

1. Regierung: 1832: Regierungs-Director Gelwing, 1848: Prafibent Betri, und feit 1850: von Meien.

- 2. Rammer: 1832: Rammerbirector Efchenburg, 1848 und 1854: Prafficent Robbewalb.
- 3. 4. Juftigfanglei und Griminalgericht: Rangleibirector, fpater Rangler Ballhorn-Rofen.
- 5. hofgericht: 1832: Gofrichter Ernft, jest Rangleirath Wilhelm Biberit.
- 6. Confistorium: 1832: Regierungerath Betri, jest Geheimer Ober-Regierungerath Carl Diberik.

Seit Verordnung vom 12. September 1853 MIbet ein Cabinetsministerium unter bem Geheimen Rath Dr. 2. Sannibal Fischer (entlaffen 1855) bie oberfte Behorde.

# III. Diplomatisches Corps.

- 1. Gefandtichaft in Berlin: 1848: Oberft und Rammerherr von Rober, Minifter = Refibent.
  1854 fein Gefandter.
- 2. Gefandtichaft in Frankfurt beim beute ichen Bund: Geheimer Rath Abolf Freihert von Golzhaufen, Gefandter und bevollmächtigter Minister feit 1850 (mit Geffen = Comburg, Balbect und Reuß).

#### IV. Fremdes diplomatisches Corps in Detmold.

1. Breußische Gesandtschaft: 1848: Rammerherr Ferdinand, Graf von Galen, außerorbentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minifter zu Caffel. 1854: Freiherr von ber Schulens Gurg-Briemern, außerordentlicher Gesandter und wollmächtigter Minister zu Caffel. 2. Deftreichtiche Gefanbtichaft: 1854: Graf von Ingelheim, außerorbentlicher Gefanbter und bewollmächtigter Minifter zu Caffel.

Schaumburg = Lippefder Gof= und Civiletat und biplomatifches Corps in ben Jahren 1832, 1843 und 1884.

#### I. Sofetat.

- 1. Sofmarfchall: Richer be Marthille, geftorben 1854.
- 2. Schloßhauptmann: Baron von Ulmenftein, Justigrath. 1854 fungirt nur letterer noch als die Berson, die "die obere Leitung ber Angelegenheiten des fürstlichen Goses führt".

#### II. Civiletat:

- 1. Regierung: 1832: Regierungs = Director Krie = ger und 1848: Langerfelbt. Ihm folgte nach ben Stürmen von 1848 ber aus Berlin herbeige= rufene Geheime Rath Lauer von Münchhofen.
- 2. Domainen= und Rentfammer: 1832: Dber= forstmeister von Raab, 1848 und 1854: Ram= mer-Director Spring.
- 3. Juftigkanglei: 1832: Regierungs = Director Krieger, 1848 und 1854: Director Juftigrath Konig.
- 4. Confiftorium: 1832, 1848 und 1854: Regie rungerath, fpater Director Langerfelbt.

#### III. Piplomatifdes Corps.

- Befandtichaft in Frantfurt beim beutichen Bunbe: ber Geheime Cabineterath Bictor von Strauß, Gefandter und bevollmächtigter Minifter feit 1850.
  - IV. fremdes diplomatisches Corps in Bucheburg.
- Preußische Gefanbtichaft: 1848: Geheimer Legationsrath Freiherr von Schleinig, außerorbentlicher Gefanbter und bevollmächtigter Minifter, auch in Sannover, Oldenburg und Braunschweig accrebitirt.
  - 1854 fungiren biefelben Gesandten von Preußen und Deftreich, wie am Sofe gur Detmolb.

# 6. Per Hof von Waldeck zu Arolsen.

Alte Neichsgrafen. Neichsfürsten 1682 mit, und hinwiederum 1712 ohne Sis und Limme im Neichsfürstenrath.

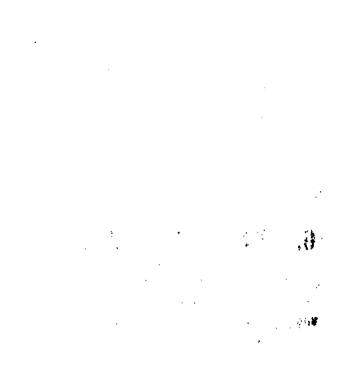

.

Das Baus Balbed ift ein altes, besonbers chemals febr martialifches und fplenbibes Dynaftenge-Schlecht, bas bem friegerifchen Rattenftamme, bem Stammbolfe ber Beffen, alle Ehre gemacht bat; es bat fich wenigstens nicht, wie fo viele andere fleine Saufer auf die Barenhaut gelegt, fondern in öftreichifchem wie, in bollandischem Rriegsbienft mit Lorbeeren Much bas Land, zwar nur flein, arm und fowach bevolfert, hat fich burch Tuchtigfeit und Arbeitfamteit feiner Bewohner bemertbar gemacht und mehrere ber notabelften Leute geftellt. Die Reihe berfelben eröffnet einer ber beften Brediger ber lutherifchen Rirche, einer von benen, bie nach bem Borbilde ihres herrn und Meiftere wirklich fanftmutbig und von Bergen bemuthig waren, ber Dr. Bhilipp Micolai, geboren ju Mengershaufen, welcher als Baftor zu St. Catharinen in Samburg 1608 noch zehn Jahre vor Musbruch bes großen Glaubenstriegs ftarb: er ift ber Dichter eines ber populärften und freudigften Rernlieber ber lutherifchen Rirche, bas Millionen Bergen erquidt hat: "Wie ichon leuchtet ber Morgenftern": biefes Rernlied ward zu Ehren eines jungen walbedifchen Grafen gebichtet, Wilhelm Ernft's, Grafen und Berren gu Balbed, Sohns ber Erbtochter von Phrmont, ber bes Doctors Schüler gewesen war Rleine beutiche Bofe. V. 12

und 1598 auf ber Univerfitat ju Tubingen an ber Rubr ftart, rie Anfangebuditaben ber fieben Berfe geben ben Ramen : W. E. G. V. H. Z. W. In neufter Beit baben nich ader geborne Balbeder einen mehr ober minter berühmten Ramen im Auslande, in brei berfdietenen Kreifen, ale Runftler, ale Literaten und als Rauf - unt Ganteleberren gemacht. Bu ben Runfliere geboren tie beiten Biftbauer: Raud, geburtig ant Arelien, Schopfer ber berrlichen Reiterftatue bes grofen Griebrich unter ben Linben in Berlin und Drafe aus Pormon, Schörfer ber Statue Dofer's gu Donabrud; entlich ber Maler Raulbach, ebenfalls aus Arolfen geburtig. In ber literarifchen Belt machten fich einen Ramen : ber Ritter Bunfen, geburtig aus Corbad, langjabriger preugifcher Befanbter in London und Doctor in brei Facultaten; ferner ber mitige Det mold, gegenwartig Legationerath in Sannover, enblich ber 1849 in Benedig geftorbene Stieas lit, beffen Gattin Charlotte Stieglit in Berlin aus ichmarmerifcher Liebe zu ihm, fich bas Leben nabm. In ber Banbelewelt endlich haben fich mod amei Balbeder ausgezeichnet: ber reiche Bananier Stieglit in Betersburg und ber bebeutenbe gabrifherr Marc in Dosfau.

Die Grafen von Balbed maren alte Dynaften: bie Lehnsauftragung an heffen erfolgte erft im Jahre 1438. Früher nannte fich bas Geschlecht von feiner im Lippeschen stehenben Stammburg Schwalenberg: "Grafen von Schwalenberg". In ben Urtumben tommt ber Name Walbed seit Anfang bes zwölf-

ten Jahrhunderis vor unter ben lebten franklichen Rais fern: ein "Bernhardus de Waldekke" er= fceint fcon in einer corvenifden Urfunde von 1120 unter ben Beugen 1). Das alte Schlog Balbed 2) wird num erften Dal 1189 erwähnt unter Raifer Friebrich Barbaroffa im Befite bes Grafen Bittefinb, welcher bes Raifers Rrenging mitmachte: er nannte fich querft "Graf von Balbed", er nannte fich fo von bem neuen Schloß und Graffchaft. wohin er feinen Wohnfit aus bem Lippefchen verlegt In einer Urfunde eines Bifchofs von Dunfter Batte. pon 1262 3) wird ale Beuge unter ben Laien voranftebenb genannt: "Nobilis vir Adolphus de Waldegge\*. Dos "Dominium Waldecke" erfceint urfunblich zum erftenmal 1327.

Die Graffchaft Walded liegt zwischen Gesselland, mit dem es im Often und Suben grenzt, zwischen Bestphalen, an das es im Westen stößt und zwischen bem Stifte Paderborn im Norden. Es geht hier ge= rade die Völkerscheibe der Franken und Sachsen, die sich bentlich noch an der Sprache erkennen läßt, durch. Das Land ist ein hochgelegenes Berg = und schones Laubwaldand. Bom Wald hat es den Namen: "Waldecke." Die schonen Laubwälder nehmen 3/10 der Bosbenstäche ein und machen den Hauptreichthum des Lan-

<sup>1)</sup> Gefcicite bes Saufes Manchaufen, Urfunbenbuch

<sup>2)</sup> Segenwartig, feit 1738 bas Buchthaus bes Lanbes.

<sup>3)</sup> Bei Billene Gefdichte von Manfter.

bes aus, bas übrigens auch noch Gifen = und Aupfergruben, Gutten und Gammer hat und felbft etwas Goldjegen in ber fifchreichen Ebber, bagu auch Marmorbruche.

Bu biefer über zwanzig Quabrat - Reilen enthaltenben Stammgrafschaft Walbed warb nun noch bie kleine, ein und eine halbe Quabrat-Reile nur enthaltenbe, aber sehr romantische und burch ihren berühmten Stahlgesundbrunnen auch sehr einträgliche Grafschaft Byrmont erworben, die, abgetrennt von Walbed, weit höher nörblich zwischen Hannover und dem Fürstenthum Lippe gelegen ist. Sie kam an die Grafen von Walbed nach dem Aussterben ihrer Stammwettern, der alten Grafen von Schwalenberg 1494, dann der Grafen von Spiegelberg 1557 und endlich noch der erbverbrüderten Grafen von Gleichen während bes dreisigjährigen Kriegs, im Jahre 1631.

Das Stift Paberborn war ber Lehnsherr von Phyrmont, Geffen=Caffel war seit 1438 Lehnsherr wegen Walbed: noch unterm 26. Juli 1560 schreibt Graf Johann von Walbed an ben großmuthigen alten Philipp von Heffen, als bessen Kochter Elisabeth mit bem Kurfürsten von ber Pfalz Beilager hielt: "Db ich wohl nicht allein ganz und unterthänig und willig, sondern auch herzlich erfreut bin, bei solchem Beilager zu sein und aufn Dienst zu warten 12. 12." Walbed ward zum oberrheinischen, Byrmont zum westphälischen Kreise gerechnet. Begen Balbed hielten sich die Grafen zum wetterauischen, wegen Pyrmont zum westphälischen Erasencollegium. Zum Reichs-

continuente fiellte bas Saus Balbed gwei Compagnien Solbaten . welche im Jabre 1787 Barnbagen und Rorrmann biefen. Das im Balbedifchen einaeburaerte Gefchlecht Barnhagen von Unfe ift protestantisch und burgerlich und ihm gebort ber erfte notable Siftoriograph von Balbed an, 3. A. T. &. Barnhagen: von feiner malbedifden Befdichte erfcbien aber, wie insgemein in Deutschland, nur ber erfte Abeil. Der in gesammter literarischer Belt fo befannte Gebeime Legationerath Carl Auguft Barn -Sagen von Enfe in Berlin, Gobn eines Arates aus Daffelborf und fruber felbit ber Mebicin befliffen, che er unter Bentheim und Tettenborn Solbat und folieflich Diplomat warb, flammt von einer tatholiichen Linie bes Weschlechts: er ließ fich als preufischer Befandter in Carlerube erft neu von Breufen abeln. 48 gefcah bas freilich, wie es insgemein aus Boflich-Beit fo gefchieht, unter Anertennung bes früheren Abels. Enfe ift ein Dorf im Gebiete ber ehemaligen Reichs-Cabt Rothenburg an ber Tauber in Franken und eben to ift 3. B. aud) Fallersleben ein hannoverifcher Fleden, sen bem fich ber Boet Soffmann ichreibt und Carlefelb ift ein Dorf im fachflichen Erzgebirge, von bem fic ber Daler Schnorr fdreibt, weil fie ibaber ftammen, ber Boet und ber Daler find aber gut burgerlich. Außer jenen beiben Compagnien Reichscontingent hielt fic ber Rurft von Walbedt noch brei fogenannte "fürftliche Compagnien". Wine große Ungabl Balbeder biente ben Sollandern: noch im Jahre 1805 ftanben brei malbedifche Regimenter in hollanbifchem SolbeDiesem, in manchem Betracht sehr traurigen Umftanbe ist boch eine auffallend gunftige Erscheinung, welcher man im Waldeckschen begegnet, zuzuschreiben, nämitheine gewisse Bildung, die unter dem walbeckschen Landvolle herrscht, denn die meisten Männer hatten in jenen hollandischen Regimentern gebient.

Die Bevölkerung ift schwach, ber Boben nur sehr mäßig fruchtbar, bennoch herrscht im Ganzen ein seiblicher Mittelftand, ein eigentliches Proletariat, wie es z. B. Medlenburg und Raffau hat, hat Walbed gar nicht: beigewirft hierzu hat die Untheilbarkit ber Bauerngüter und eine bis in die neueste Bakt festgehaltene Zwangsmaßregel, welche das Geirnthen erschwert.

Das Fürstenthum Walbed, burch bas katholische Paberborn von bem Lippeschen und bem Rheine getrennt, war bis auf die neuesten Zeiten eines ber iselirtesten kleinen deutschen Länder, eine torra incognita, von der noch im Jahre 1828 der Geograph Gutsmuths nicht mit Unrecht schrieb: "Wir müssen das Land den Geologen und Geographen zur Entdedung erst empfehlen." Neuerdings ist von einem patrischschen Waldeder, L. Curpe, eine Geschichte und Reschreibung von Walded, Arolfen 1850 erschieden ist dies eine der seissigst gearbeiteten Monographiem der neusten Zeit, welche die Kenntnis des kleinen, interessanten Ländschens nach allen Richtungen hin ausgeschlossen hat.

## I. Die fürftliche Linie Balbed.

u. Die regierenden gerren bis zur festen Wiedervereinigung des Jandes 1692.

Das Saus Walbed, bas im breigebnten 3abrbunbert einen Bifchof zu Dinben, im vierzehnten einen ju Buttich geftellt hatte, ftellte noch im fechegebaten einen und zwar einen fehr merfwürdigen, burch Blad und Unglud befannt geworbenen Beren, ber auf ben Stublen von Dunfter und Danabrud mf. Frang, ber von 1532 bis 1553 regierte und unter bem bie Biebertaufer in Manfter enequirt wur-Bon biefem geiftlichen Geren fammen, burch brei Gohne aus einer fruberen Bewiffensehe mit Anna Bolmans, beren Siegel ein halber malbedfcher Stern mar, bie verschiebenen Familien Walbed im Fürftenthum ab 1). Sein Grofneffe Bernbarb mar barauf wieber von 1585 - 1591 Bifchof bon Denabrud und trat gum Broteftantismus. Dus gefammte Saus trat gur 'Reformation und blieb! ibr auch getreu, wie ber Nachbar und Lehnsherr Beffen. Soon 1526 ward in Walbeck evangelisch gepredigt.

<sup>1)</sup> Eurse, 6. 609 unb 243.

Wie das Saus Geffen ansehnlichst durch das "viele Rappen" um die Klostergüter prosperirte <sup>2</sup>), also presperirte auch das Haus Walbedt: der großmuthige Philipp von Hessen band dem Sobne seines ehemaligen Bormunds, Grasen Philipp von Walsdeck als Pathengeschent das stattliche Augustiner-Ronnen-Kloster Arolsen ein, worans das fürstliche Respengschloß erwachsen ist: die ganze Stadt Arolsen steht auf Rloster Grund und Boden, weshalb von ihr auch keine Schatzung gezahlt wurde <sup>2</sup>). 1542 kam die völlige Einrichtung des evangelischen, lutherischen Gottesbienstes in Walded zu Stande.

Graf Josias, ber auf bem Eisenberge restitie, vermählt mit einer sächsischen Gräfin Barby, gesterben nur vierundbreißigjährig 1588, plöglich auf bem Tausseste seines jüngsten Sohnes, wurde der nähere Stammvater des Hauses. Seine beiden Sohne, Graf Christian und Graf Bollrath IV., bei bessen Tausseste der Bater starb, stifteten im Jahre 1607 de beiden Linien zu Eisenberg und zu Wildungen: an sie siel nach dem Tode des letzten Grafen Johann Ludwig zu Gleichen im Jahre 1631 die Grafschaft Pyrmont, in welcher, wie in der Grafschaft Balbec, ebenfalls seit dem Jahre 1552 der evangestisch-lutherische Gottesbienst eingeführt worden war.

<sup>1)</sup> S. heffifche Bofgefdichte Banb 27. S. 9.

<sup>2)</sup> In Arolfen war icon vor ber Eroberung Cachfene burd Carl ben Großen im Jahre 541 eine driftliche Rapelle. Soumucher, Domainen frage in Balbed 6. 33.

Beibe Bruber, Christian und Bollrath IV. bielten im breifigiabrigen Rriege bie Bartei bes tatbe-Afthen Raifers zugleich mit bem lutherischen Lanbgrafent von Beffen - Darmftabt. Lanbaraf Doris non Beffen-Caffel aber, ber eifrige Calvinift. beffen Rebneberrlichfeit fie fich entzieben wollten, fprach winen wegen Felonie bie Graffchaft Balbect ab, ger-Abrte Schloß Gifenberg 1621 und bemachtigte fich mit Sewalt ber Baffen bes gangen Lanbes bis auf bie Schlöffer Arolfen und Balbeck. Tilly ieboch und vie Lique fdusten bie beiben Bruber. Die anbere beutsche ganber und gandchen ward nun auch bie Graffcaft Balbed von Freundes - und Reindestruppen bebrangfalt: 1626 war ber Grofbergog von Floreng mit feinen Truppen in Corbach. 1632 tamen Babpen beim'iche und Satfelb'iche Bolfer, 1634 Graf Relanber-Bolgapfel, 1640 Baner, ber im Sentember fich mit feiner zweiten Gemablin gu Arolien permablte, einer Darfgraffin von Baben, in Die er fic verliebt batte. Noch 1648 mar Drenftierna in Arolfen.

Graf Christian von Walbed-Eisenberg, geboren 1585, besaß an seinem Ranzler Victor einen treuen Diener, Freund und Rathgeber. Er selbst stand in bescnberer Gunst Raiser Ferdin and's II., benn er hatte ihm auf einer Jagb das Leben gerettet: Ferbinand schieste ihm ein Vild, worauf biese Lebenserettung abgemalt war. Er hatte von seiner Gemahlin, einer Prinzessen von Nassau-Siegen, funfzehn Kinder, barunter vier Söhne und unter ben

Abchiern war bie in ber lippefden Gofgefchichte vorgetommene energische Bormunberin Catharine.

Es folgten ihm von ben Sohnen 1638 zwei, von benen ber alteste, Graf Philipp, ber ben Stamm sortpflanzte, weil Bauer sein Lund hart mitnahm, aus Verdruß in die Dienste bes Kaisers trut: er ward barauf als faiserlicher Obrist in der Schlackt bei Aubor in Bohmen 1645 von den Schweben gefangen und von ihnen aus Rache erschoffen, erft zwei- undbreißig Jahre alt.

Dieses Philipp's jüngerer Sohn, erzeugt mit einer Gräfin Sa yn, Graf Josia 8, führte als Commandant eines braunschweigisch-lüneburgischen Temppencorps von 2400 Mann (wogu auch breiunbbreißig Balbeder geworben wurden) bem von den Türken bedrängten Candia Sulfe zu und ftarb auf dieser venetianischen Insel 1669 an seinen, von einer Granate erhaltenen Bunden, wieder sehr früh, auch erst dere undbreißig Jahre alt: sein Leichnam ward in Bilbungen bestattet, wo ihm die Republit Benedig ein prächtiges Alabastergrabbenkmal errichten ließ: dieses Dendmal hatte eine Inschrift, welche diesen Josias mit Josua vergleicht. Bon seiner Gemahlin, auch einer Gräfin von Nassau-Siegen, hinterließ er keiner Sohne.

Der altere Bruber biefes Gelben Jofias, Chriftian Lubwig, warb ber Stammfortpflanger: er warb ein Bater von fünfundzwanzig Kinbern und ber nachfte Stammvater bes Saufes Walbed, beffen Rachfommenichaft noch jest blubt. 3ch tonme auf ton purat: er beerbie 1692 bie jungere Linie Bil-

Dies jüngen Linie Wilbungen war 1682 in ben Krichsschunk genftand erhoben und 1666 auch in ben Meichsschunk eingestihrt wurden in der Person Georg Friedrich's, bes Sohnes des Stifters, Einfen Bollrath's IV., der 1640, in dem Jahre, wo Buner in Arolfen die badnische Peingestin heirasset, karb, vermählt mit Anna von Baden-Dur-lach, bei der jene Pringestin, als einer Berwandsen wehner. Diese Anna von Baden-Durlach war Erdin der hollandischen Beruschaft Enviemburg, ver Wilden Herrschaft Enviemburg, ver Wilden Sonne des Erwerbers von Unglemburg, Georg Friedrich, der ber erste Härst von Walder ward, die Linie wieder erlosch.

Geory Friedrich, erfter Fürft von Walbed, geboren 1620, war einer ber renommirten beutschen Gemerale bes siebenzehnten Jahrhunderts. Er machte, nachbem er Paris besucht, seine Schule als Freiwilliger in dem spanisch hollandischen Ariege und vermählte sich dann 1632 auch wieder nut einer naffauischen Dame, Charlotte von Raffau-Siegen, der er dus Schloß Charlottenburg dei Arolfen erbaute, in hollandischer Manier aus Backsteinen, mit schönen Gärten und Aeichen; später ward es Luisenthal unter von zweiten Fürsten von Walder benannt. Grory Friedrich, ber erste Kürft, diente nach seiner Geirath dem auch mit einer naffauischen Bringeffin vermählten

großen Rurfürften von Branbenburg bis in bie funfriger Jahre: in bem breitägigen Treffen bei Batfchan 1656 marb ihm ein Bferb unter bem Leibe erichoffen, er trat bann 1664 ale Reiche-Generalfelbund ichall in bie Dienfte bes Raifers und Reichs und 1666 endlich in bie ber Generalftagten: er warb Gouverneit von Daftricht. Er war ein gestrenger, griebaramifcher Berr, eine achte Rriegsgurgel. Er zeichnete fich befonbers aus 1664 in ber Turfenschlacht bei St. Get barb. 1671 bei ber Einnahme von Braunichmeig und. nachbem er bas Jahr guvor ben gurftenftanb erlangt. 1683 beim Entfate von Bien, wo er mit ben Rurfürften von Sachfen und Baiern bie Reichsbulfe ber franklichen und murtembergischen Truppen commanbirte. 1690 aber verließ ibn bas Glud: er mat bon einem, in ber großen Rriegeschule Lubwig's XIV. neu aufgebenbem Geftirn, bem berühmten Darichal von Luxemburg bei Fleurus gefchlagen. ftarb er, zweiundfiebengia Jahre alt, obne Gobne # binterlaffen, vier waren in garter Jugend geftorben. Die Beneralftaaten ließen ihm in Corbach, ber arbfiten und auch alteften Stadt ber Grafichaft Balbedt, we er begraben liegt, ein prachtiges Alabaftergrabbentmal errichten, noch prächtiger als bas von ber Republik Benedig feinem Better in Wilbungen errichtete, bent es nimmt bie gange Chorfeite ber Rirche ein: au beben Denfmalen marb Alabafter bes Landes, von ben jest unter Waffer ftebenben Bruchen gu Aborf ver Ein geborner Balbeder, ber Bittenberge manbt. Brofeffor ber Gloqueng, Samuel Sourafleifd,

früher Rector zu Corbach, hat bieses erften Fürsten Lesben in lateinischer Sprache beschrieben. Dieses Prosessons Bater, ber Procector in Corbach war, hatte früster einmal 1639, als die Schweden Corbach zu zersteren brohten, wenn sie die auferlegte Contribution nicht zahle, durch seine Beredtsamkeit die Stadt gerettet: er zog mit Collegen und Schülern aus der Stadt insschwedische Lager, hielt eine bewegliche Rede und rettete so die Stadt.

# b. Die regierenden herren feit der Wiedervereinigung des Sandes 1692.

1. Es erbte nun, wie erwähnt, bie Linie Gifenberg in ber Berfon bes icon angeführten Stammfortpflanzers Graf Chriftian Lubwig's, geboren **163**5. Diefer nachfte Stammvater bes Saufes Bal= bed war auch faiferlicher Generalfelbmarichall und qualeich Cofrath, nachbem er fruber, wie fein Better Burft Georg Friedrich, auch General bes großen Rurfürften gewesen mar und ben polnischen Rrieg mitgemacht hatte. Diefer Gerr, von bem bie jest regie= renben Furften in Walbedt herstammen, murbe ein Bater von nicht weniger als fünfundzwanzig Rinbern, breizehn Söhnen und zwölf Toch= tern, bie ihm zwei Frauen, eine Erbgrafin von Rappoltftein (von ber noch ber Bratenfionstitel auf Rappoltftein herrührt) und wieber eine Naffauerin, eine Grafin von Maffau-Ibftein innerhalb vierzig Jahren gebaren. Es war bas ein Fall ber Fruchtbarfeit, wie er in neuerer Beit, so viel mir wenigftens befannt geworben ift, nur noch in einer Linie bes Sunfes Raffau, Raffau-Ibftein, bie aber ichon wieber mit bem Sohne bes Stifters 1721 erlofch, vorgefommen ift: unter ben kleinen beutschen Grafen - und Fürsten - Familien hatten nur die Schulenburgs einen noch reichlicheren Kindersegen: es kamen hier, wie schan erwähnt, siebenundzwanzig Kinder vor.

Bon ben breizebn Gobnen Chriftian Lubmig's gelangte aber erft ber fiebente gur Regierung, feche Erbpringen ftarben vor ibm. bie alteften vier in ihren zwanziger Jahren, ber fünfte und fechete icon im erften Lebensiabre. Der altefte Bring ftarb zu Baus; ber zweite, Graf Beinrich Bollrath 1688, zweiundzwanzigjabrig ale venetianifder Obrift vor Megroponte; ber britte, Graf Friebrich Lubwig 1695, wieder zweiundzwanzigjabrig in beilanbischen Dienften; ber vierte auch ju Saus, aber auf eine gang außerorbentliche Weise burch Berfbringung einer Ranone, welche am 29. April 1695 bei ber Weier bes Numensfeftes feines Baters abgefeuert murbe. Die auffallende Erfcheinung, beren beim Saufe Beffen = Caffel gebacht worben ift, finbet fich auch im Saufe Balbed: feit Jahrhunderten ift ber erftgeborne Pring bes regierenben Fürsten wieberholt vor ober bod: balb nach Antritt ber Regierung geftorben und nur einer von ben Nachgebornen zur bauernben Regierung gelangt. Bon ben breigehn Gohnen Braf Chriftian Lubwig's von Balbed gelangte, wie gefagt, erft ber flebente gur Regierung. Bon ben gwölf Tochtern then brei in frubfter Jugend, neun tamen qu Jahren: von biefen hat fich nur eine ftanbesmäßig mit einem Grafen von ber Etppe-Brake vermähn, beet wurden Aebtiffinnen in bem facularifirten walbeckischen Frauleinstifte zu Schaken, und von ihnen machte eine eine infigne Misheirath: fie heirathete kurz hernach, nachdem fie Aebtiffin geworden war, einen Studiosus Junker.

Unter biefem finbergefegneten malbeitichen Stammpater, ber über ein balbes Jahrhundert regiert hat und ber erft 1706, einunbfiebenzigjährig fterben ift, mar Gof = unb Staatshaushalt noch ziemlich einfach. An ber Spige ber hofbiener fant ber Marichall, an ber ber Regierung ein Abliger als Lanbbroft'), (1655 ein Berr von Dalwigt) und bie verorbneten Rathe ber 1654 gegrunbeten Lanbfanglei: ein Rangler, ein burgerlicher Doctor, und brei, fpater funf Rangleirathe. Rachet biefer Landfanglei, ber fpateren Regierung, befant ein Sofgericht unter einem abeligen Sofrichter (1710 ein Babtberg), ein Confiftorium und eine Rammer. Gin graflicher Dberforft = und Ingermeifter war über bie Balber gefest: 1621 ein Lelima, 1661 ein Babtbera. Noch im Jahre 1701 war die Befoldung des Landdroften nur 600 Thater, eben fo boch die bes Ranglers, ber erfte Rangleirath batte 300, bie übrigen vier je 266 Thaler, jeber ber zwei Gofgerichteaffefforen nur achtzig Thaler Befolbung. bagegen aber hatten alle biefe Rathe bie Sporteln, bie

<sup>1)</sup> Urfprunglich in ber Eigenschaft als Auffeber über bie graflichen Domainen.

beffifches Regiment bei ber Belagerung von Ramm. Darauf ging er auf Reifen und bielt fich faft ein gan-2c8 3abr im Benusberg zu Baris auf. Unmittelbar barauf, 1700, vierundzwanzigjabrig, vermablte er fic mit einer pfalgifchen Bringeffin, Luife von Birtenfelb, 1706 übernahm er bie Regierung. 1711 bei Belegenheit ber Raiferfronung bes letten Raifers von Babsburg = Deftreich, Carl VI., in ben Reichefürftenftanb ale ber zweite gurft von Balbed erhoben, ohne jeboch zu Sit und Stimme in Reichsfürftenrathe gelangen zu fonnen. 1712 machte er eine Reise nach Italien, um auch biefen Benusberg namentlich bas Benediger Carneval, zu befeben. rudigefehrt fuchte er ber neuen fürftlichen Burbe moglichft Chre zu machen : er hielt einen prachtigen, mabr haft fürftlichen Gof, nachbem er burch ben Sannoveraner Borft in ben Jahren 1714-1720 nach felbfteignem Blane aus bem alten Augustinerinnenflofter ein neues ftattliches Residengschloß zu Arolfen batte banen laffen : gleichzeitig ward bas freundliche, offne, in ber Ebene zwischen Garten und Alleen gelegene Stabtden von jest etwa 2000 Einwohnern angelegt: 1719 wurden ben Unbauern große Freiheiten bewilligt. Das alte 1526 querft angelegte Schlofigebaube gu Pormont hatte ber bauluftige Berr ichon 1706, gleich, als er zur Regierung gefommen mar, abbrechen laffen, um auch ba nach felbsteignem Plane ein neues aufzuführen: eine fefte Bafferburg, auf beren Balle jest bie schönen Linden fteben und von welcher aus bie meltberühmte Affice, von vierfachen Lindenreihen, 500

1688 fein eigner Sobn, Graf Beinrich Bollrath por Megroponte. In ben Jahren 1691 bis 1693 wollte ber gurft ein zweites Regiment fur Benebig von 1000 Mann errichten, bem er wieber einen feiner Gobne aum Oberften gab. An bie Aemter und Stabte erging im April und Mai 1693 von ber herrschaft und berricaftlichen Rammer Berordnung "bei bochfter Ungnabe", fie follten "jur Completirung" bes venetignifchwalbedifchen Regiments basienige Quantum, fo jebwebem gurepartiret ift, anschaffen, jeboch Riemanben gezwungen und bagu fein Gelb fparen, weil auf beren Lieferung bes Berren Grafen Ehr und Refpect engagirt ift." Als fich im Juli bie Nemter und Stabte noch nicht eingestellt, warb "nochmals ernftlich anbefohlen, bie gurepartirte Mannichaft unfehlbar gu riefern ober aber jeben nicht gelieferten Dann mit gebn Thalern zu bezahlen, um andere bavor werben zu Bnnen."

3m Jahre 1685 batte Graf Chriftian Lubwig "mit Buziehung von Ritter= und Landschaft" ein Brimogeniturgefet gegeben, bas vom Raifer 1697 beftatigt worben war: bem zufolge succedirte im Jahre 1706, obgleich ihn noch mehrere jungere Gohne überlebten, allein ber flebente Sobn, Graf Friedrich Anton Ulrich, geboren 1676. Er hatte feine Studien auf ber Ritteratabemie zu Wolfenbuttel gemacht, wo er, und amar erft funfzebnjährig einen Raugrafen, einen Sohn bes Pfalzer Rurfürften von ber ichonen Degen = felb, im Duell erftach; er hatte bann gegen bie Frangofen am Rheine gebient, julet als Oberft über ein 13

then Unter im Gilberfelb fuhrt, warb ber Sauptanfer fur bie Gilberbedurfniffe ber überverschuldeten gurften: es half bem fcmargen Stern im Golbfeld, bem Bappen megen Balbed, wieberholt wieber auf. Bereits feit ber Ditte bes fechszehnten Jahrhunderts mar Bormont im' Bange, bas Sauptftablbab fur bie von ber Lebensarbeit und bem Lebensgenuffe Ericopften, nachft Carlebab bas beliebtefte beutiche Bab, welches befonders ftart, bis gulest in ber Regel von 3000 Rurgaften befucht marb. Phrmont batte feine Glangperiobe icon in ber erften Galfte bes achtgebnten 3abrbunberte, wo Ronig Georg I. von England regelmäßig alle Babre fam und auch Beter ber Große einfprach, und fpater namentlich nach bem Befuche Friebrich's bes Großen. Es famen nach Pyrmont bie Clastimanner bes Morbens und bie gange bobe eftphalens und Dieberfachfens, namentlich

phalens und Niebersachsens, namentlich große Mittelpromenade der Allee wimsenden großen und kleinen Fürstlichkeisesternten und befreuzten Excellenzen, vrg I. und dem Fürsten Friedrich aus Alles noch mit dem steifen Ceremoniel is XIV. zu. Seit der ersten Hälfte hunderts kamen nach Phyrmont auch Dentschlands, wie Leibnitz, später Philosoph Mendelsohn u. s. w. len Pütter, der in seiner Selbs"Personen von erhabenem Stande

and nur zu feben ift fcon Gewinn, viel gefchweige, wenn fie fich zu Gefprachen herablaffen mit unfer einem, ein Glud, beffen ich mich mehrmals zu erfrenen hatte." Ratter tam regelmäßig nach Byrmont, eben wefer, Ricolai, Zimmermann, Jacobi.

Der Reuftabt Byrmont, 1668 zuerst unter bem Bamen ber "Brunnenstrase" angelegt, wurden burch Friedrich Anton Ulrich im Jahre 1720 bie Stadtfreiheiten verliehen. Die Baber zu Pyrmont erzungen zulest bem Fürsten von Walbed in neueren Beiten mit ben Versendungen von 300—400,000 Flassehen und ben Revenuen ber Spielbant: 40—50,000 Ahaler.

Ein angenehmer herr war dieser fürstliche Baumeister der Schlösser von Arolsen und Byrmont nicht. Die Gerzogin von Orleans schreibt einmal von ihm, als er 1699, ein Jahr vor seiner heirath in Paris war: "Der Graf von Walbeck, so hier gewessen, sieht störrisch brein, es wundert mich gar nicht, das er der Prinzessin von Birkenseld nicht gefällt, er ist gar nicht angenehm." Und im Jahre 1717 schreibt sie: "Den Grasen von Walbeck, so sich zum Kürft hat machen lassen, halt' ich nicht vor gar schlau: er ist dick, sett und spricht kein Wort einen Sing lang. Seine Gemahlin hat ihn bitter ungern genommen. Es soll ihm gar leid sein, den Raugrasen erstechen zu haben" 1). Fürst Friedrich Anton Uls

<sup>1)</sup> Diefer Raugraf, Carl Cafimir, ber 1691 im Duell ju Bolfenbuttel fiel, war ber jungfte halbbruber ber idengafin.

rich ließ diefer Pfalzgräfin von Birtenfeld, welche vom Stamme ber heutzutage in Baiern regierenden Romige war, zu Ehren, das von dem ersten Fürsten von Walded feiner Gemahlin erbaute Lustschloß Charlottenburg Luisenthal nennen: es ist das Schloß; zu dem heut zu Tage vom Schlosse zu Arolfen aus eine 2000 Schritte lange herrliche Allee jest hundertjähriger Eichen führt, in sechs Reihen.

Dieses biden, schweigsamen, splendiben und bauinftigen zweiten Fürsten im Saufe Walbed Sauptrathgeber, auch beim Bauen, war der Geheime Rath Catl
Gottfried von Rauchbar, von der erst 1701 in
ber Person des Besitzers von Lengeseld, Johann
Georg Rauchbar, geadelten Familie, welcher 1733
starb: die Familie ist erloschen. Der Fürst selbst starb
noch nicht zweiundfünszig Jahre alt, am Renjahrstage
1728; seine pfälzische Gemahlin überlebte ihn noch
fünsundzwanzig Jahre. Es solgten ihm in der Regierung zwei Söhne, zuerst:

- 3. Chriftian Philipp, ber Erbpring, gebeten 1701, ber in Strafburg ftubirt, bann wie sein Bater längeren Ausenthalt in Paris gemacht und Ludwig XV. hatte zu Rheims krönen sehen, barauf in ben Diensten bes ersten Königs von ber Hannoverbynastie in England und endlich in benen ber Generalstaaten gewesen war. Er ftarb schon vier Monate nach seinem Regierungsantritt, am 8. Mai 1728 zu Mannheim an ben Blattern. Folgte sein jüngerer Bruber:
  - 4. Carl August, geboren 1704. Auch biefer

vierte gurft Carl (bas war ber Rufname), ben Des fer im patriotischen Archiv einen herrn "bon ansebnlicher Geftalt und außerem Anftanb voll Burbe und : Lemfeliafeit" nennt, trieb bie nobeln Baffionen bes achtzehnten Jahrhunberts wie feine Stanbesgenoffen im Er befand fich weniger in feinem arenen Style. Lande, ale auf Reifen, namentlich, nachbem er bie frangofischen und preugischen Rriegsbrenfte verlaffen batte, feit feinem Regierungsantritt 1728 im Benuse berg Stalien; in Benedig traf ibn Cafanova in ben Armen ber Tangerin Tintoretta, ber berühmteften Courtisane ber Republit. Spater trat er in faiserlichen und bollanbifden Militairbienft, wo er bis jum Genes ralfelbmarfchall herauf flieg, focht in Ungarn und am Rheine, zeichnete fich, wie alle malbed'iche Bringen: burch große Tapferfeit aus und erhielt mehrere Bunben. Erft 1741, flebenundbreißig Jahre alt, vermählte er fich und zwar wieder mit einer pfalgischen Bringeffin, Chriftiane, bom jest foniglich bairifden, bamale noch proteftantifden Stamme Birtenfelb. 3m öftreichischen Erbe folgefrieg biente er funf Jahre lang, 1742-1747, unter bem Bringen Carl von Lotbringen. Erft im Jabre 1747, wo in Colland bie große Beranberung eintrat. in Rolae beren bie Erbftatthalterichaft erneuert murbe guittirte er ben hollanbischen Dienft und begab fich num awangig Jahre nach feinem Regierungsantritt, in fein Land, mo er allendlich barauf bebacht war, feiner Regentenpflicht fich zu erinnern und bie großen burch bie. folechte Staats =, namentlich Baldwirthichaft entftane benen Unordnungen und bas brudenbe fürftliche Schule

bemoefen gur beffern. Es muß fchlimm, genug bagumal im- Baibedifchen ansaefeben baben, benn Stanbe erflatten burt. Conbiens Schumadter noch 1844 im ber Domainenfrage, Die Forften betreffend; "Dem Roeffverfpnal feblte, es an Ginficht und aus Mengel. am Wilbung auch an bem auten Willen einzuseben, bas 100 ober 150 Jahre nach ihm, eine gange Gemeine ihr nothiges Banhols aus ben Gichftammen batte eenten tonnen, wobon es ben Bortbeil bes Lobvertaufs. genoff, wenn es fte 100 Sabre fruber fallen, abichalen ; und verfaulen ließ. Soll man ber bedauerlichen Disgriffe einen fich ins Gebachtnif gurudrufen, ber gro-Ben Gidenbevaftation, ber jabrlichen Bageneichen, Adefenhaifter, Reilfblger an Gemeinden und Gammerwelche jahrlich taufenbe junger frohwüchsiger Gides nieberwarf? Der beflagenemerthen Forftabtreibungemethebe fich erinnern, welche Jahrhunberte lana bie Balber ihrer fraftigften Stamme beraubte, um auswüchfigem, unterbrudtem Rurpelholze und allerlei ungebührlichem Gewüchse Raum zu geben? Dier und ba ein bermaiftes Gichelfamben, ein fleiner , Richten = ober Riefern = Schlag und einige Alleen ift Alles, mas wir außer ber Ratur felbit ber funftlichen Nachhülfe ber Forftbeamten, unfren Borfabren am Rubet, zu banken haben." Aber auch nachbem er in Arole. fen Refibeng genommen, überließ ber Fürft fich mehr ben Inabfreuben, ale ben verbrieflichen Regierungegeschäften. wiewohl er ein herr von "Ginficht und mannlichem Sinn in Bebandlung ber Regierungsgeschäfte" mar, wie ; Mofer, ber ihn felbft tannte, ihm nachrühmt. Er:

wen: ein so leibenschaftlicher Parforcejäger, daß, wie schmediese Moser erzählt, ein armer hungriger Cawendat, der eine Pfarre suchte, in seinem einfältigen. Wahne, das fürstliche Gerz damit recht sicher zu ruhe werz ihm ein Gedicht überreichte, welches mit den Worden anhob:

"Perforce Durchlauchtigfter, perforce mein Landes Bater!"

Der Fürft ertheilte ihm flatt ber erfehnten Pfarre, Die Antwert:

"Parlorce ein Rarr, mein Berr!"

Bebr beuernfreundlich lauteten bie Aufforberungen wegen ber Sagbbienfte nicht: eine Berordnung von 1741 begebrte, bag bie Dienstleute bei bem fürftlichen Jaabvergnugen ber Stell- und Rlapperjagben "ju rechter Beit ericbeinen, und Jagern geborfam fein follten. widrigens fie mit empfindlichen Jagbftreichen beleat werben wurden." Dem martialischen Geifte eines Generalfelomarichalls entsprach eine Berordnung von 1755, ein Jahr vor bem flebenjährigen Rriege: "bag alle Burfche mit Ausnahme berer, Die ftubiren wollten, jur Landmilig genommen werben follten." Die Ritterfchaft machte aber beim erften Landtage unter bem Nachfolger 1767 geltend, bag fie ihre Rnechte ober fonftige Bebiente niemals, weber gur Land. noch zur regulairen Diliz gegeben habe, es warb bar= auf auch verordnet, bag biefelben ferner, "fo lange ibre Dienftzeit mabre", nicht follten weggenommen merben.

Als ber fiebenjährige Rrieg ausbrach, machte So-

remissimus fich wieber unfichtbar und nahm feinen Anfenthalt in bem beitern Rrantfurt, einem bamals wegen ber Deffe und anderer Bergnugungen, fur bie ber Magiftrat besagter Reichsftabt forgte, bei bem beutichen Abel fehr beliebten Aufenthaltsorte. Landchen litt unterbeffen ichwere Drangfale: bas gange preußisch - englische und bas gange frangofische Rriegsbeer lag im Sabre 1760 in bemfelben; erft 1762 wurde Schlof Balbed, bas bie Frangofen zwei Jahre lang befett gehalten hatten, ihnen von ben Alliteten wieber aberobert. In bem bettern Frankfurt farb Rurft Carl Auguft furz nach bem Buberteburger Arieben 29. Auguft 1763, noch nicht neununbfunfzig Sabre alt. Seine bfalgifche Gemablin Chriftiane überlebte ibn wieberum noch über vierzig Sabre: fie bewohnte bas 1778 für fie gebaute und von fconen Anlagen umgebene fogenannte neue Schloß bei Arole fen, fie mar eine Dame, bie bas Lefen liebte, fie befaß eine recht ansehnliche Bibliothet. Gine ihrer Tode ter beirathete 1765 flebzehnjährig einen Berrn aus einem gang neuen Saufe, ben Sohn bes erften Bergogs von Curland, bes Liebhabere ber ruffischen Raiferin Anna, von bem fie aber bereits nach flebenjahriger Che wieder geschieden wurde: fie ftarb 1782, erft vierundbreißigjabrig zu Laufanne in ber Schweiz.

5. Es folgte nun, erft brei Jahre lang unter Bormunbschaft ber Mutter bis 1766, Carl August's zweiter Sohn, Friedrich, geboren 1743, ber erfte war wieder vor dem Bater gestorben. Er erhielt seine Bildung in Laufanne und machte bann Reisen nach

Stallen und Frantreich. Er trat in bie bftreichifche Armee 1757 ale Obrift-Lieutenant ein und machte ben Rebenjährigen Rrieg mit, 1760 warb er in bem Treffen bei Corbach verwundet. Rach feinem Regierungsantritt trat er bann, wie feine Borfabren, in bollanbifche Dienfte als General ber Infanterie und Inhaber ber brei in bollanbischem Golb ftebenben walbedischen Bandregimenter: über "landesverberbliche gewaltfame Ausnahme ber Unterthanen" zu biefen Regimentern befchwerten fich bie Lanbftanbe icon 1767 in feinem erften Regierungsjahre, bewilligten ihm aber bamals ein don gratuit von 10,000 Thalern' jum Regierungeantritte, um feiner Finangbebrangniß einigermaßen abzu-Als ber amerifanifche Freibeitefrieg ansbrach. trieb biefer fünfte Fürft von Balbed, wie bagumal bet Randgraf von Seffen = Caffel und ber fatholifche Bifchof von Dunfter, mit ben Englantern formliche Seelenvertauferei: er reifte im Jahre 1775 felbft nach England, unterm 20. April 1776 marb ein formlichet Bertrag megen leberlaffung bes britten malbed'ichen Regiments abgefchloffen. In ben Jahren 1776-1782 wurden 1225 Mann unter zwei malbed'ichen Gbelbem Obrift von Sanxleden und Dajor von Dalmigt nach Amerika gefdidt, von benen nach bem Krieben 1783 nur 505 Mann wieberkehrten; man batte biefe armen Balbeder fogar von Meu-Dort, mo fie zuerft lanbeten, nach ber Infel Jamaica und nach Benfacola in Beftfloriba in ber Rabe von Mexico gegen bie Eranier geschickt, wo ihr Dbrift bon Banrleben 1781 bas Leben einbufte beim

Sturm auf eine spanische Schange. Der arbeite Abeit Diefer Leute mar zu biefer ameritunischen Expedition gezwungen, beredet ober fonft verleitet worben, fogen Die Brediger auf den Rangeln hatten fich bagte bergeben muffen, bagu aufzuferbern. Beim Abauge batte 48 jur Begutigung gebeißen; Die Wiebertommenben murben "in Rutichen fahren" - aber ein Corps berittener Forftiager escortirte bie Abgiebenben bis Beperungen, mo bie Ginschiffung erfolgte: nur einzelne Bellerfebende hatten Migtrauen über biefe Begleitung gefant und maren befertirt. Noch im Jahre 1802 überließ Wurft Wriedrich 580 Dann fogenannes "Freiwillige" aus allen Bataillonen ber brei malbed" iden Regimenter an Solland auf feche Jahre, fle mupben nach ber Capftabt übergeschickt, wo fie blieben, bis 1806 bie Englander Die Colonie in ihren Befit Als die frangofische Revolution ausbrach. nabm garft Friedrich ale bollandifcher General in ben Jahren 1793 und 1794 an bem Rriege gegen bie frangofische Republit Theil, es murbe auch ben fransoftichen Emigranten bie bereitwilligfte Aufnahme in bem fleinen Landchen gegeben. Der gurft biefes fleinen Ländchens mar aber bamals, abnlich wie Lippe-Det mold, in folder Finangbebrangniß, bag er fic Die erdenflichfte Dube gab, die gange besonders mit Schulden überburbete Brafichaft Pormont erft an bie Grafen Balbbott = Baffenheim, die fcon 1787 besbalb bie Reichsftanbichaft im weftphälischen Reichsgrafencollegium erhielten und noch fpater 1797 an Ronig Friedrich Wilhelm II. von Preugen

en verfaufen : bie Grafichaft follte von bem Ronig, ber bamals in Bormont bas Bab gebrauchte, ber Gräfin Lidtenau geschenft merben 1). **%**ürft Briebrich, wegen feiner Untecebentien bei Rapoleon micht wohl angefchrieben, trat 1805 bas über und über Berichulbete Bormont feinem Bruber ab. bem Bringen Beorg, ber bagegen bei Rapoleon febr moblgelitten war, und von dem er auch zum Fürften von Bormont gemacht wurde. hierauf trat gurft Friedrich 1807 211 Barichau bem Abeinbund als fouverainer gurt bei von Walbed wurden brei Compagnien. 560 Mann geftellt, die zum Feldzug in Spanien fofort commanbirt wurden. Bon Barichau gurudgefebrt, erließ ber alte, fcon vierunbfechezigjabrige Gerr nachitebenbes Document an feine Landstänbe:

"Bon Gottes Gnaben Friedrich, fouverainer Fürft zu Balbed, Graf zu Byrmont zc. Mitglied bes Mheinbunds. Rach reifer ber Sache Ueber-legung: geben Wir unfern Kraft biefes bestätigten, lieben und getreuen Landständen, hierburch bei Fürft-licher Ehre die feierliche Bersicherung:

I. daß das Recht, dem Lande Abgaben aufzulegen, fernerhin völlig in dem Maße bestehen bleiben solle, wie es bisher zwischen Uns und Unsern lieben und getreuen Landständen bestand,

II. daß die Abministration ber bereits bestehenben ober etwa noch gebilbet werbenben Landescaffen ihnen verbleiben folle. Und

<sup>1)</sup> S. preußifche Bofgeichichte Banb 5. S. 59.

III. Wir weber ben 3wed ber Landescaffen verruden, noch Uns irgend eine willfürliche Disposition aus souverainer Macht ober Gewalt barin jemals erlauben wollen. Auch

IV. sobalb als es thunlich, bie lanbstänbische Berfaffung Unfres Fürstenthums Walbed burch größere Machte auf ewige Zeiten garantiren laffen werben.

Urkundlich Unserer eigenhandigen Unterschrift und Seigebruckten Fürftl. Seheimen Inflegels. Gegeben Arolfen, ben 15. October 1807.

(L. S.) Friebrich.

In welchem Gebränge biefer alte hochverschulbete -Berr gwifthen feinen Beamten, feinem Bruber, bem Bringen Georg, ber als bereinftiger Rachfolger großen Ginfluß auf biefelben hatte, und feiner Lanbichaft fanb. bas geht recht beutlich aus einem merkwürdigen, von Souhmacher in ber Schrift über bie Domainenfrage publizirten eigenhändigen Schreiben bervor, meldes berfelbe vierzehn Tage vor Erlaffung vorftebenben Documents an feinen Gebeimen Rath und Rammer = Director Fren &borf erließ, ben er ale einen Burgerlichen noch nach altem Coftum mit "Er" anredet, mabrend junge Abelige bas "Sie" von ihm erhielten. Die Sache betraf gunachft bie Erhöhung ber Bolgpreise: Die fürftliche Domainen= und Forftfammer suchte fie noch we't fpater, in ben vierziger Jahren, aus bem generellen Sate abzuleiten: bag alle Balbungen bes Landes bereinft in fürftlichem Gigenthum gewesen feien, ein Sab, ber freilich eine ber größten hiftorifchen Unrichtigkeiten enthält und zu Consequenzen führt, Die allerbings die Landstände aufs Aeußerfte zu allarmiren geeignet waren.

"Er ift vielleicht durch Unpäslichkeit ober irgend eine andere Abhaltung verhindert worden, meinem Befehle nach heute bei mir zu erscheinen. Ich habe mich demnach entschlossen, Ihm schriftlich wissen zu lassen, was ich mündlich zu sagen gedachte."

"Ich bemerke mit Unwillen, daß die Cammer ihre Berhältniffe mit der Local - Commission vorschützend, Schritte sich erlaubt, welche meine höchsten Güter, Die Chre und die Liebe und Vertrauen meiner getreuen Unterthanen zu compromittiren im Stande find."

"Die Einwendung, daß Befehle Sie dazu autoristrten, fällt weg, denn diese Befehle konnten und
wurden nur in der Boraussehung gegeben, daß die
constitutionellen Bege dabei besolgt werden wurden.
Welcher unter ihnen konnte eine eigenmächtige Erhöhung des holzweises rechtsertigen? Da bekanntlich
bieser von jeher nur mit Beiziehung der Landschaft
bestimmt wurde. Konnte, durste das Collegium vergessen, daß bei der dermaligen Bersammlung der Deputation die vorgeschlagene Erhöhung von acht Rariengroschen auss Malter Plat sinden sollte?"

"Noch unverantwortlicher ift bie gemagte Aufhebung ber Debit-Commission. 3ft benn biese nicht auf beilige Bertrage mit ben Agnaten begrundet?"

"Berflucht, auf ewig verflucht fei ber Name Souverain, wenn er bazu bienen follte, mich ungestraft wortbrüchig zu machen. — Die gefunde Bernunft zeigt ben schicklichen, auständigen Weg, ber in Betreff biefer Sache einzuschlagen war. — Ueberhaupt trage ich kein Bedenken, bei diefer Gelegenheit zu erklären, daß ich nie zu einem unnöthigen Drucke meiner Unterthanen die hande bieten werbe, und daß vielmehr lieber alles aufopfern würde, als burch hintansehung der mir so theuren Regentenpflichten, einen durch mich verabscheuten Despotismus zu erlangen."

"Er und jeder Andere kunn fich gewärtigen, bag ich nie von biefen Geffinnungen abgehen, mich aber Intriguen hinaussetzen und biefe auch ubthigenfalls ju abnben wiffen werbe."

"Arvlfen, ben 2. October 1807.

F. F. z. W."

Unter viesem Gerrn besuchte der Tourist Weber ben Hof zu Arolsen. Er fand ihn "human, aber offenbar zu zahlreich und der Civildiener zur Regierung eines so Meinen Ländchens zu viel." Erst unter dieser Regierung ward im Jahre 1808 eine Buch-handlung zu Arolsen angelegt, eine Leihbibliothet bestand schon seit den neunziger Jahren. Fürst Friedrich stadt im Jahre 1812, unvermählt, neunundsechszig Jahre alt.

Fürst Friedrich hatte zwei jungere Bruber, Bring Christian, ber vor feiner Refignation ftarb, und Bring Georg, ber fein Nachfolger wurde.

Bring Chriftian von Balbed, geboren 1744, war ein an Geift außerorbentlich begabter Mann, aber nach ben Mittheilungen, bie hormagr über

ibn gegeben bat, eine ber bunkelften und unbeimlichften Bestalten ber neueren Geschichte, er nennt ibn "einen rantevollen, ruchlofen Mann". Er war geboren 1744 und biente von 1778 bis 1797 bis gum General ber Cavallerie in ber öftreichischen Armee, er mar Obrift bes nach ihm benannten Regiments Balbed. 1789 focht er unter Loubon im Turfenfriege und 1792 unter Sobenlobe im frangofifchen Revolutionefriege: hier verlor er ben linten Arm bei Thionville. Er war ein Spezial bes öftreichischen Staatsfanglere Thugut und gulett Chef bes Generalftabs und Ractotum beim Obercommanbanten ber öftreichi= fchen Armeen gegen Frankitich, bem Bringen von Coburg. Als Generalftabschef marb ihm, biefem Bringen Chriftian von Balbed, vorgeworfen, habe er 1794 Die enticheidende Schlacht bei Fleurus, die die Uebermacht ber Frangofen entschieb und bie fur Deftreich fcon gewonnen war, abfichtlich verloren geben laffen, weil Thugut bereits Robespierre bie Raumung Belgiens gegen Ueberlaffung von Baiern versprochen Bring Chriftian von Balbed aina. wie bereinft ber Fürft von Lippe=Budeburg, 1797 als Generalfeldmarichall nach Portugal, um bie portugiefische Urmee zu organiffren; bier farb er aber icon 1798, erft vierunbfunfzig Jahre alt, zu Cintra, unvermählt; ber Rönig von Bortugal but ihm auf bem Rirchhofe ber Englander ein prachtvolles Marmor= monument unter Copreffen errichten laffen. Bon bem

<sup>1)</sup> S. oftreichifche hofgeschichte. Banb 9. S. 102. , Rieine beutiche hofe. V. 14

Serzog von Zweibrücken hatte er im Jahre 1784 bie sogenannten bairischen Gerrschaften in Böhmen gekauft, wozu unter anderen Reichstadt, bas nachher an ben Sohn Napoleon's kam, gehörte; bereits 1790 aber hatte ber Herzog sie wieder zurückgenommen. Bon diesem Herrn rührt die ansehnliche, aus 1500 Nummern bestehende Antikensammlung im Schlosse zu Arolsen her: er ist der Graf von Walded, mit dem Göthe einen Theil seiner italienischen Reise gemacht hat und bessen er mehrmals Erwähnung thut, die Antiken wurden in Rom und Neapel gekauft.

6. Bring Georg, ber zweite Bruber Fürft Frie brich's, geboren 1747, ward ber Rachfolger in ber Regierung, erft von Pormont, bann von Balbed. Auch er war wie fein Bruber in Laufanne erzogen, batte barauf in öftreichischen Militairdiensten gestanben und war feit 1784 mit ber Pringeffin Albertine von Sonberebaufen vermählt, mit ber er eine Beit lang in ber Schweiz lebte, fpater gog er nach bem Bergichloffe Rhoben, in einer ber ichonften Begenben bes baran reichen fleinen Lanbes, mo jest bas fürftliche Erbbegrabnig ift; 1806, wo er bie Regierung in ber ihm von feinem Bruber abgetretenen Grafichaft Bormont antrat, nahm er bier feine Refibeng. 1807 mar er mit seinem Bruder in Warschau bei Mapoleon, ber fein befonderer Bonner murbe, et war es, ber ihn ,1809 jum Fürften von Bormont Als Rurft von Balbed regierte er aber nur ein Jahr: er ftarb ichon 1813 fecheundsechezig Jahre alt in Folge eines Sturges mit bem Pferbe zu Pormont: seine schwarzburgische Gemahlin Albertine überlebte ihn wieberum, wie dies bei seinem Bater und Großvater der Fall gewesen war, noch geraume Zeit, vierzig Jahre. Eine Passtion dieses herrn waren Münzen: er gründete die ansehnliche fürstliche Münzsamm-lung, "die, was die griechischen betrifft, vielleicht die britte in Europa ist." 1)

Kurft Beorg binterließ mehrere Sobne und eine Tochter. Der zu Bafel 1785 geborne Erbpring Carl mar wieber jung geftorben. Der zweite Sohn Beorg Beinrich succedirte; von feinen jungeren Brubern ftarb Bring Johann bereits ein Jahr nach bem Bater erft zwanzigjahrig, als bairifcher Lieutenant an ben Folgen feiner in ber Schlacht bei Banau erhaltenen Bunben; ein anderer Bring Friedrich fcblog 1815 eine Migheirath mit einer Raufmannstochter aus Bonn. Urfula Boll, bie mit ihren Rinbern ben Titel: "von Sagen" führte, fpater wurden fle als " Frei= herrn" anerkannt und gang gulett, erft nach bem Tobe ihres Baters, ber 1828, erft achtunbbreifigjabrig ftarb, erhob fie beffen Bruber, ber regierenbe Fürft von Balbed, 1843 ju "Grafen von Balbed": Kriebrich, ber altefte Sohn aus biefer unaleichen Ebe, bat fich 1844 mit einer evangelischen Grafin Betblen aus Siebenburgen vermählt, Buftav, ber jungere Sohn, bient in ber öftreichischen Armee.

Bon einem anderweiten jungeren Bringen Carl, ber auch bairifcher Lieutenant, wie fein bei Sanau ge-

<sup>1)</sup> Curpe, &. 620.

fallener Bruber war, fich 1841 mit einer Grafin Lippe = Bie fterfelb vermählte und 1846 gu Mengeringhausen bei Arolfen ftarb, leben brei Gohne.

Endlich lebt noch ein jungster Brinz hermann, ber als Lieutenant im preußischen Garbebragonerregiment stand und sich 1831 mit einer evangelischen Gräffin Teleki aus Ungarn vermählt, aber keine Kinder hat. Er restdirte früher in Landau, ohnsern Arolsen, gegenwärtig ist er Oberst ber fürstlich waldedichen Truppen.

Die einzige Schwester bieser Prinzen, Iba, wurde im Jahre 1816 regierende Fürstin von Schaumburg-Lippe.

7. Fürft Georg Beinrich, ber Nachfolger, war geboren im Revolutionsjahre 1789, wie fein Bruber ber verftorbene Erbpring, ju Bafel. Er erhielt feine Bilbung im väterlichen Saufe, bann burch einen zweijährigen Aufenthalt in Paris und zulest auf ber Uni= verfitat Leipzig. Bier Monate nach feinem Regierungeantritte erließ er ohne alle Bugiebung ber Lanbftanbe ein sogenanntes Organisations = Cbict, bas erfte fcbriftliche Landesverfaffungs = und Berwaltungsgefet in Balbed, gezeichnet unterm 14. Januar 1814, befannt gegeben unterm 2. Februar. Darin war bie Trennung ber Juftig von ber Berwaltung ausgesprochen, die Batrimonialgerichtsbarfeit aller Städte und ber Berren von Dalwigt und die Steuerfreiheit bes Abels aufgehoben, ferner die Landescaffe mit ber fürftlichen, auch bes überschuldeten Fürstenthums Pormont verschmolzen, neue Steuern angeordnet, bie Schriftfaffig=

teit ber Ritterschaft aufgehoben. Dieses Organisationsebict fand bei ber Zusammenkunft ber Stände am 17. Februar entschiedenen Widerspruch, der Geheime Rath von Dalwigk zu Diez wandte fich an den Minister von Stein.

Die Dalwigt find Die Sauptubelsfamilie bes Landes und ich ichalte beshalb bier eine furze biftorifche Rotiz über fie ein. Gie geboren zur beffischen Ritterichaft und find auch bie reichft-poffeffionirten Berrn in Das lieblich gelegene Lichtenfels, Schloß und Amt, gehörte ihnen ichon feit 1473, fie erbauten in ber Nabe zwei Saufer unter bem Lichtenfels, 1555 "Sand" und 1593 "Campf". Schon 1625 war Bernhard Beinrich von Dalwigf Lanbbroft gu Balbed und gleichzeitig Befehlshaber auf bem Schloffe zu Bormont, bas er im breifigjabrigen Rriege gegen mehrere Angriffe vertheibigte. Noch 1810 erhielt bie Familie nach bem Aussterben ber von Depfenbuch bas ablige Gut bei Bufden. 1825 ftarb Philipp von Dalmigt = Campf ale Braffbent bes naffauifchen Oberappellationsgerichts, ein Freund Jobannes. Müller's und ausgezeichneter juriftischer Schriftftel-1844 ftarb ju Darmftabt ber Generallieutenant Dalwigt. Berfaffer einer Befchreibung Lichtenfels (Darmit. 1838). Es war bas berfelbe herr, ber fich bazu bergab, 1824 die Schwefter bes zweiten Rurfürften von Beffen, Die Bergogin Das rie von Bernburg, aus Bonn zu entführen, mobei er feine Berficherung Lugen ftrafte: " Noch nie hat

ein Dalwigk fein Wort gebrochen. "1) Das Wappen ber Familie ift von ber nobeln Baffion bes Waibwerks entlehnt: ein hirschigeweih mit weißen und rothen Rosen geziert.

Der wegen ber eigenmächtigen Berfaffungeveran= berung von bem Gebeimen Rath Dalwigt um Gulfe angerufene Minifter Stein ichrieb mehrmals aus Frankreich, wo er bamale im Gefolge ber verbundeten Monarchen fich befand, warnend an ben Fürften von Balbed, um "einer, Fürftlichen Durchlaucht gewiß unangenehmen unmittelbaren Berfügung und Ginfchrei= tung ber boben Berbundeten" zuvorzufommen. Fürft gab nun am 20. Marg bem Gebeimen Rath von Dalmigf und ben beputirten Städten bie Batrimonialgerichtsbarfeit und ber Ritterschaft bie Schriftfaffigfeit wieber gurud. Nichts besto weniger ließ Bert von Dalwigt eine Beschwerbeschrift an Berrn von Stein zum Behuf ber Borlage bei ber Minifterialconferenz abgehen. Noch unterm 27. Mai fchrieb Bert von Stein an ben Fürften: "Bochbiefelben werben es fich felbft zuzuschreiben haben, wenn man boberen Orts burch fraftige Anordnungen Rube und Gintracht im Lande zu erhalten fich entschließen wird." Der fo bebrängte junge Fürft mußte fich baber ben Stanben gegenüber zum Biele legen: am 3. Juli 1814 fam mit benfelben eine fie in allen Studen gufrieben ftellenbe vorläufige Bereinbarung zu Stande und biefer zufolge ward bie Berfaffungeurfunde im Marg 1816

<sup>1)</sup> Siehe heffifche Bofgeichidte. Banb 27. 6. 273 ff.

gegeben, wonach die Bertretung des Landes an die Besitzer landtagsfähiger Ritterguter mit erblicher Landstandschaft, an die Abgeordneten von dreizehn Städten und an zehn auf Lebenszeit zu wählende Abgeordnete des Bauernstandes überging, derentwegen auch die etwas sonderbare Bestimmung in diese neue Constitution kam: "daß die Repräsentanten Geschriebenes zu lesen und ihre Gedanken gehörig niederzuschreiben fähig sein follten."

Im Jahre 1823 vermählte fich Fürst Georg Geinrich, bereits vierundbreißig Jahre alt, mit ber bamals einundzwanzigjährigen Prinzeffin Emma, ber Erbtochter ber Fürsten von Unhalt = Bernburg = Shaumburg.

"Das Leben bes Fürften, fagt ber neuefte Sifto= riograph Balbedts, &. Curte, war bochft einfach. bie Finangen bes Landes und Fürftenhauses murben beffer geregelt und gehoben. Ein Grundzug in bem Charafter bes gurften mar Gerechtigfeiteliebe. Babrbaftigfeit und wirkliche Bergensaute." Das Jahr ber Julirevolution regte auch in Walbed manche politische Berbefferung an, aber eine in liberalem Beifte unternommene Revision ber Verfaffung blieb balb liegen. 1832 trat Walbeck zum preußischen Bollverein. Seit bem Jahre 1834 fam es zwischen ben Lanbstänben und ber Regierung zu großen Mighelligfeiten, namentlich über bie Domainenfrage: ber Landspnbicus Schu= macher, ber Berfaffer einer im Jahre 1848 über biefe Frage publizirten Schrift, einer ber icharffinnigften neueren Staatsschriften, die auch die bamals bin und ber ergangenen Actenstücke enthält, gab noch unterm Datum Arolsen ben 22. Inli 1842, etwa brei Jahre vor Georg Geinrich's Tobe ber fürstlichen Landesregierung und Domainenkammer die nachbenklichen Worte in der heftigen Differenz über Erhöhung der Holzepreise zu vernehmen:

"Des Fürften Durchlaucht hatten bei Bochftbero Regierungeantritt 1) aus eigener landesberrlicher Bewegung die gnädigfte Buficherung zu ertheilen gerubet. bochft Ihre Unterthanen fo viel bies in Ihren Rraften ftebe, Die Wohltbaten ber vorbinnigen väterlichen Regierungen fortgenießen zu laffen; es fonne aber fur bie Unterthanen faum eine größere Bobltbat geben, als baß ein fo unentbebrliches Lebensbedurfniß, wie bas Brennholz fei, bei ben bisherigen Breifen belaffen und nicht weiter vertheuert werbe. Der Burger und Bauer. beffen ganger Saushalt barnach zugeschnitten ift, bag er fein nothwendigstes Bedurfnig zu einem geringen Breise erhalte, wird selbst burch eine unbedeutende Steigerung ber Preise in eine febr nachtheilige Lage gebracht. Ift er alsbann, wie bei bem geringen 11m= fange feiner Geldmittel fo leicht ber Fall, nicht im Stande fein Golg in bem boberen Breife zu faufen, fo muß er freveln und vernichtet feinen Wohlftand völlig. Bewiß fei alfo eine Maagregel zu vermeiden, welche für einen ber wichtigften Stanbe auflosend wirfen fonne."

<sup>1)</sup> Patent vom 9. September 1813. Rr. 23. bes Reg. Blatte.

"Es fnupfe fich hieran noch eine Betrachtung an-

"Bei feinem Stande bildeten fo fehr, wie bei ben Lanbbewohnern, Sitte und Gewohnheit bie Grundlage aller Lebensverhaltniffe. Das Recht berube bei ibm mehr auf bem Glauben, als auf rationeller Uebergeuaung und Einficht. Daß etwas von jeber fo gewesen. bak es bei feinen Borfahren fo gehalten worben, fei für ibn enticheibenb. Alles Andere, zumal mas eine neue Laft ihm auflege, febe er ale Billfur an und laffe fich nicht bavon abbringen. Jener Glaube bilbe aber, wie ichwerlich bestritten werben konne, eine wichtige Grundlage ber beftebenben burgerlichen Orbnung. Auf ibm rubten alle bestehenden Berhaltniffe, Die Rechte bes Lanbesherrn, wie ber Unterthanen ficherer und fefter, ale auf allen über Staatenbegrunbung aufgeftellten abstracten Gagen. Es fei beshalb jebe Daagregel bebenklich, welche biefen Glauben ftore und bie Lanbesregierung in ben Augen ber Unterthanen nicht fo überzeugend als forgfältige Bemahrerin bes befte= benben Rechtszuftandes erscheinen laffen konnte."

"Fürftliche Regierung haben schließlich bie herren Stände gehorsamst ersuchen wollen, die gegenwärtige, nach Lage der Sache für unumgänglich erachtete Darlegung sowohl des Fürsten Durchlaucht zur gnädigsten Erwägung unterthänigst vorlegen, als auch dieselben Kürftlicher Domainen = und Forst = Rammer zur Renntniß bringen zu wollen."

hierauf ließ fich bie fürstlich walbedische Domaisnen = und Forstkammer in einem Schreiben an fürst-

liche Regierung vom 22. Mai 1843 zur Aufstellung bes schon oben erwähnten ungeheuerlichen Satzes vom ursprünglichen landesherrlichen Eigenthum an allen walbed'schen Forsten herbei und darauf gab der Synsticus Schumacher etwa ein Jahr vor dem Tod bes Fürsten, unterm 25. Juli 1845 in einer stegereichen Entgegnung die historische und logische Widerslegung bieses Satzes. Diese Eingabe schloß mit folgender einschneibenden Erinnerung an die fürstliche Domainen und Forstfammer:

"Die Stände bebauern, mit ber Bemerkung schlies gen zu muffen, daß bas sonst achtbare Schreiben Fürst= licher Domainen=Kammer die Stelle enthält:

"Kanbstände und Unterthanen sollten es nicht verstennen, daß hier von einer in allgemeinem Interesse sehr nothwendigen Verwendung die Rede ist und statt Protestationen und Remonstrationen lieber freiwillig die Mittel zur möglichsten Ausbreitung und Vergrößezung der Forstculturen darbieten."

"Lanbständische Ansichten, Ueberzeugungen, Argumente und Gründe, sie mögen der Kritif und Berwersfung Fürstlicher Domainen-Kammer unterliegen und Jebermanns. Fürstliche Domainen-Kammer wird aber boch bei ruhigerer Erwägung nicht so weit gehen wolslen, über eine landständische Sanblungsweise zu richten. Die Stände könnten dann auf keinen Fall sich fügen und Jeber, der an ihre Stelle sich denken kann und will, wird zugeben muffen, daß ihr Widerskand in dieser Sache gerecht und nothwendig war, um

so allgemein wichtige Rechte bes Lanbes nicht für immer untergehen zu laffen."

Mitten in biesem Streite, ber um so brennender war, als, wie ber Syndicus bemerkte, "die definitive Lösung ber Frage nicht lange mehr ausbleiben konnte," starb Fürst Georg Geinrich im Schlosse zu Arolsen, am 15. Mai 1845, sechsundfünfzig Jahre alt.

Er hinterließ außer bem Nachfolger noch einen jungeren Brinzen Bollrab (Bollrath, ein alter Famislienvorname Walbed's), ber in ber preußischen Armee bient, und zwei Brinzessinnen, von benen Germine 1844 mit bem Erbprinzen von Schaumburg=Lippe und Auguste, Aebtissin bes Stifts Schaken, 1848 mit bem regierenden Grafen von Stolberg=Stolberg vermählt wurde: bei ber Prinzessin hermine ward noch die althergebrachte Prinzessinnensteuer von 4000 Gulben, die 1848 aufgehoben ift, gegeben und die Prinzessin Auguste war die letzte Aebtissin des 1848 zum Besten der Schullehrerbildungsanstalten aufgehobenen ehemaligen Benedictinerinnenklosters zu Schaken.

8. Es succedirte nun Fürst Georg's ältester, noch minderjähriger Sohn, der gegenwärtig regierende Fürst Georg Victor, der achte Fürst von Baldeck und auch der achte Regierende des hauses seit der Wiedervereinigung von Walbeck im Jahre 1692. Er ist geboren 1831 und hat dis zum Jahre 1852, wo er einundzwanzig Jahre alt ward, unter Vormundschaft seiner Mutter, der Fürstin Emma von An= halt=Bernburg=Schaumburg gestanden. In biese Vormundschaft stelen die fturmischen Bewegungen

bes Jahres 1848. Die berufenen alten Stanbe erliegen nach ben Märzvorgängen in Wien und Berlin am 8. April ein Bablgefet nach allgemeinem Bablrecht, wonach ein neuer Landtag zusammenberufen wurde : awolf Abgeordnete aus Balbed, zwei aus Bormont. Er trat am 14. Juni gufammen. Durch ibn erbielt Walded ein neues Jagdgeset, welches bie Jagd ben überließ, ein neues Ablofunasaefet und Bemeinben ... endlich ein neues Staatsgrundgefes vom 23. Mai 1849. worin auf Grund ber beutschen Grundrechte eine Menge Concessionen an die auch in Walbed alles überflutbenbe Demofratie gemacht werben mußten, namentlich birectes augemeines Wahlrecht und Verantwortlichfeit ber Regierungsmitglieder, welche bie Verfügungen unterzeich-Es fiel baburch endlich auch bie Steuerfreiheit nen. bes Abels, die er bis jest gehabt batte; eben fo murbe bie Trennung ber Juftig von ber Bermaltung feftgefest, die Batrimonialgerichte aufgehoben, Friedensgerichte eingeführt, ben Gemeinden freie Gelbftverwaltung gewährt, endlich bie Domainen zum Staatsgut erflart gegen eine mit bem fürftlichen Saufe vereinbarte Civillifte. Balbed batte bis jest noch immer nach altem Sthl eine Cabineteregierung gehabt: am 11. Juni 1849 marb eine Staateregierung niebergefest. Un bie .Stelle bes zeitherigen Borftanbs ber fürftlichen Domainenkammer und bes fürftlichen Cabinets, bes Bebeimen Rathe Reumann trat erft Schumacher ale Staaterath, bann ber Regierungerath Winterberg, auch ein geborner Balbecter, aus einer verdienten Rectorfamilie bes Landesammaffums zu Corbach. Che aber bie resolute Fürstin = Mutter 1852 ihre Regentschafe nieberlegte, fuhr fie Inach Berlin und holte fich einen preußischen herrn, ben Burgermeister von Botsbam, von Be per. Mit beffen Beihulfe stieß sie, um ihrem Sohne Luft und freie hand zu verschaffen, das Uebermaaß ber gemachten Concessionen zuruckziehend, die neue Versassung wieder um.

In bemfelben Jahre 1852, wo er bie Regierung antrat, vermählte fich auch ber junge Fürft mit ber in ganz gleichem Alter mit ihm ftehenben Prinzeffin Ge-lene von Naffau, halbschwester bes regierenben Gerzogs, bie 1854 eine Tochter geboren hat.

So weit, wie in Lippe-Detmold, ift die Reaction in Balbed nicht ausgeschritten: man ruhmt in Balbed namentlich bie Unabhangigfeit ber Juftigverwaltung. auch die Kinanzverwaltung foll aut fein, obaleich die Finangen felbft fich feit alter Beit ber im fchlimmften Buftande befinden : noch gang neuerlich fonnte ben Beamten in einer augenblicklichen Gelbverlegenheit ihr Behalt nicht gezahlt werben und 1855 wurden beshalb bie erften malbecfischen Raffenanweisungen emittirt, angeblich für 350,000 Thaler. 1849 wurden die berrschaftli= den Domainen als Staatsgut abgetreten, nebft 100,000 Morgen Wald. (mit einem Reinertrag von allein über 20,000 Thalern) und ben nicht minder einträglichen Revenuen ber Bormonter Spielbank gegen eine Civillifte von 60,000 Thalern.

Die Einfunfte von Walbed und Phrmont, mit auf zweiundzwanzig Quadratmeilen nahe 60,000

Einwohnern, von benen auf Bormont nur 6—7000 kommen, wurden schon von Weber auf 250,000 Thaler angegeben, "neben tüchtigen Schulden:" biese betrugen 1848 über eine halbe Million; die fürstlichen 600,000 Thaler 1).

<sup>1)</sup> Curpe, S. 477. 480.

# II. Die gräflichen Rebenlinien Balbed-Pyrmont, Bergheim und Balbed-Pyrmont-Limpurg.

- 1. Der jungste ber zwölf Brüber bes zweiten, 1712 creirten Kursten von Walbedt, ber Graf Jossias, geboren 1696, gestorben 1763, hat die gräfslichen Rebenlinien Walbedt-Bergheim und Walbedt-Limpurg gestiftet. Diese Linien besassen den Flecken Bergheim am Walbe bei Frislar als walbedisches Baragium und Gailborf am Rocher in Würtemberg, den Hauptort der 1713 ausgestorbenen fränkischen Grafen von Limpurg unter würtemberzgischer Hoheit, ein Erbstück der mit Graf Josias 1725 vermählten Tochter einer Gräfin von Limpurg.
- 2. 3. Dem ersten Grafen Josias von Balbed's Phrmont-Limpurg folgten seine beiden Söhne Friedrich, gestorben 1771 und ein zweiter Graf Josias, geboren 1737, in sächstschen und später in französischen Militairdiensten und ftandesmäßig mieiner Gräfin von Isenburg=Büdingen versmählt, gestorben 1788.

- 4. Ihm folgte wieber fein Sohn, ein britter Graf 3 ofias, geboren 1774, gestorben 1829 unvermäht. Es war ber Graf, unter bem ber Tourist Beber zu Bergheim "einen Tag so vergnügt verlebte, daß ihn bie gutige Grafin (Mutter) lächelnb erinnerte, es sei nun auf bem Lanbe Schlafenszeit."
- 5. Sein Nachfolger war fein Bruber, Graf Carl, geboren 1778, unstandesmäßig vermählt 1810 mit einer Tochter bes großherzoglich babnifchen Rammerherrn und Oberforstmeisters Freiherrn Schilling von Ranstadt, die 1810 von dem König von Würtemberg in den Grasenstand erhoben wurde.
- 6. Es folgte 1849 aus biefer Che ber 1833 geborene Erbgraf Abalbert, furheffischer Sarbe bu Corpse Lieutenant. Er hat einen Bruber Richard und zwei Schwestern, von benen Mechtilbe mit bem Grafen Carl Bentinch vermählt ift, englischen Generalmajor, von ber jüngeren Linie bes Geschlechts, die als Klägerin in dem 1854 durch Vergleich mit Oldenburg beigelegten großen Prozesse gegen die faktischen Bester von Kniephausen ausgetreten ist. Die zweite Grafin von Walbech, Ugnes, ist mit dem Grafen Curt von Pückler-Limpurg vermählt.

Der jungfte Bruder ber unter 4 und 5 genanten beiben Grafen, Graf Georg, geboren 1785, war, nachbem er in Göttingen ftubirt, zuerst walbed's scher Geheimer Rath, bann, weil ihn ber Fürst von Walbedt wegen einer Migheirath entließ, würtembergischer Geheimer Rath bis 1815. Er erwarb von seinen Brübern bie Stanbesherrschaft Limpurg-Bailborf

und zeigte fich als energischer Bertheibiger ber fanbesberrlichen Intereffen, indem er 1815 mit bem Rurften Dar von Balbburg-Beil gegen bie von bem biden Ronig von Burtemberg octropirte Berfaffung protestirte und feine Entlaffung als Gebeimer Rath nahm. 1816 mablte ibn bie murtembergische Stanbefammer "nicht wegen feines Batiotismus (worin Reiner bem Andern nachstand), auch nicht wegen ber Opfer, bie er ber gemeinen Sache gebracht, fonbern annachft, weil er burch Gewandtheit bes Beiftes, einen fanften Charafter und gefällige Manieren bagu geeignet ericbien" fast einstimmig zu einer Bertrags-Commiffion mit bem neuen Ronig Bilbelm. Diefer aber bielt ibn für einen excentrifchen Ropf und glaubte, es wurben gerabe feinetwegen bie Unterhandlungen nicht gu einem aunftigen Refultate führen. Desbalb reffanirte Braf Georg freiwillig, warb aber fpater wegen ber, bei auswärtigen Sofen fur bie Rechte ber Debiatifirten aetbanen Schritte zur Berantwortung gezogen und mit Sequeftration feiner Guter bebrobt. Er farb 1826 auf feiner Stanbesberrichaft Bailborf, die er auf feine Kamilie vererbte. Er hatte fich 1809 wieber unftanbesmäßig mit einer Burgerlichen vermählt, Am alie Birthe, Tochter eines walbedischen Bergamtmanne: aus biefer Che ftammten zwei Sohne, die fich auch " Grafen von Balbed" nannten, aber nicht anerfannt mur = ben. Gailborf befitt jest Graf Richarb, ermahnt unter 6.

Wenn Walbed ausstirbt, erbt Geffen = Caffel bie Graffchaft Walbed, Preußen, als Inhaber bes Stifts Baberborn, Die Graffchaft Phrmont.

#### hof-, Civil: um Militairetat in Balbed im Jahre 1808:

## L Soffeet:

- 1. Der hofmarschall: Baron Friebrich von Dalwigt, Geheimer Rath, aus ber hauptabelefamilie bes Lanbes.
- 2. Der Oberjägermeifter: Friedrich von Ler lim a, aus einer alten Jägermeisterfamilie bes Laubes, mit zwei Oberforft- und einem Forstmeister.
- 3. Der Oberftallmeifter: Baron Milchling von Schonftat, aus einer heffichen Familie.

## Dazu:

Major Bape, Schloßcommandant zu Pyrmont, ein Kammerjunker, auch Geheimer Regierungsrath Fr. Chr. von Reineck,

ber hofmarschall ber verwittweten Fürstin, ber alten achtzigjährigen Christiane von Pfalz = Birkenfelb: von haagke, von einer alten hannoverischen und preußischen Familie, General = Major bei ben brei in hollandischem Solbe stehenden Walbedischen Regimentern und

eine Sofbame.

#### . II. Ciniletat:

- 1. Das Cabinet. Geheimer Cabinetssecretair: Geg. Regierungs = Rath Georg Frensborf, Rammerbirector, an ben bas oben mitgetheilte handbillet bes Fürsten Friedrich erging.
- 2. Die Beheimen Rathe:
  - 1. Baron Berbft, Regierungs-Brafident.
  - 2. Baron Dalwigt, hofmarfchall.
  - 3. Leopold von Breen, hofrichter.
  - 4. Frensborf, Rammerbirector und Geheimer Gabinet8-Secretair.
    - 5. von Reined, Rammerjunter.
- 3, Die Regierung unter bem Brafibenten Bebetmen Rath Baron Berbft.
- 4. Die Rammer unter bem Rammerbirector Bebelmen Regierungsrath und Cab.-Gert. Frensborf.
- 5. Das Forftcollegium unter bem Oberjägermeifter von Leliwa.
- 6. Das Gofgericht unter bem Geheimen Rathe Bofrichter von Breen.

## III. Militairetat:

Obrift: von Lelima.

Obrift-Lieut. Strubberg, Commandant zu Walded. Major Pape, Commandant zu Byrmont.

- 4. 3hm folgte wieber sein Sohn, ein britter Graf Josias, geboren 1774, gestorben 1829 unvermählt. Es war ber Graf, unter bem ber Tourist Weber zu Bergheim "einen Tag so vergnügt verlebte, baß ihn bie gutige Gräfin (Mutter) lächelnd erinnerte, es sei nun auf bem Lande Schlafenszeit."
- 5. Sein Nachfolger war sein Bruber, Graf Carl, geboren 1778, unstandesmäßig vermählt 1810 mit einer Tochter bes großherzoglich badnischen Kammerherrn und Oberforstmeisters Freiherrn Schil-ling von Kanstadt, die 1810 von dem König von Bürtemberg in den Grasenstand erhoben wurde.
- 6. Es folgte 1849 aus dieser The ber 1833 geborene Erbgraf Abalbert, kurhessischer Garbe bu Corpsetieutenant. Er hat einen Bruder Richard und zwei Schwestern, von benen Mechtilde mit dem Grafen Carl Bentinck vermählt ift, englischen Generalmajor, von ber jüngeren Linie bes Geschlechts, die als Klägerin in dem 1854 durch Bergleich mit Olbenburg beigelegten großen Brozesse gegen die faktischen Bester von Kniephausen ausgetreten ist. Die zweite Gräfin von Waldech, Agnes, ist mit dem Grasen Curt von Pückler-Limpurg vermählt.

Der jungste Bruber ber unter 4 und 5 genannten beiben Grafen, Graf Georg, geboren 1785, war, nachdem er in Göttingen ftubirt, zuerst walbed's scher Geheimer Rath, bann, weil ihn ber Fürst won Walbed wegen einer Migheirath entließ, würtembergischer Geheimer Rath bis 1815. Er erwarb von seinen Brübern bie Standesherrschaft Limpurg-Vailborf

und zeigte fich ale energischer Bertheibiger ber fanbesberrlichen Intereffen, indem er 1815 mit bem gurften Mar von Walbburg-Beil gegen bie von bem biden Ronig von Burtemberg octropirte Berfaffuna proteftirte und feine Entlaffung als Bebeimer 1816 mablte ibn bie murtembergifche Rath nabm. Stanbefammer ,,nicht wegen feines Batiotismus (morin Reiner bem Unbern nachftanb), auch nicht wegen ber Opfer, bie er ber gemeinen Sache gebracht, sonbern gunachft, weil er burch Gewandtheit bes Beiftes, einen fanften Charafter und gefällige Manieren bazu geeignet ericbien" faft einstimmig zu einer Bertrags-Commiffion mit bem neuen Ronig Bilbelm. Diefer aber bieft ibn fur einen excentrijden Ropf und glaubte, es wurben gerabe feinetwegen bie Unterhandlungen nicht gu einem gunftigen Refultate führen. Deshalb refignirte Braf Georg freiwillig, ward aber fpater wegen ber, bei auswärtigen Sofen fur bie Rechte ber Debiatifirten gethanen Schritte zur Berantwortung gezogen und mit Sequeftration feiner Buter bebrobt. Er ftarb 1826 auf feiner Stanbesherrichaft Bailborf, bie er auf feine Kamilie vererbte. Er hatte fich 1809 wieber unftanbesmäßig mit einer Burgerlichen vermählt, Um alie Wirths, Tochter eines malbedischen Bergamtmanns: aus biefer Che stammten zwei Sohne, bie fich auch " Grafen von Balbed" nannten, aber nicht anerfannt wur = ben. Gailborf befitt jest Graf Richarb, ermahnt unter 6.

Wenn Walbed ausstirbt, erbt Bessen = Cassel bie Grafichaft Walbed, Preußen, als Inhaber bes Stifts Baberborn, die Grafichaft Byrmont.

5... Sofe, Civils une Militairetat in Balbed im Jahre 1805:

## I. Sofftaat:

- 1. Der Hofmarschall: Baron Friedrich von Dalwigk, Geheimer Rath, aus der Hauptabelsfamilie des Landes.
- 2. Der Oberjägermeister: Friedrich von Leliwa, aus einer alten Jägermeisterfamilie bes Lanbes, mit zwei Oberforft- und einem Farstmeister.
- 3. Der Oberftallmeifter: Baron Milchling von Schonftat, aus einer heffischen Familie.

### Dazu:

1. :

Major Bape, Schloßcommandant zu Pyrmont, ein Rammerjunter, auch Geheimer Regierungsrath Fr. Chr. von Reined,

ber Hofmarschall der verwittweten Fürstin, der alten achtzigjährigen Christiane von Pfalz = Birkenfeld: von Haagte, von einer alten hannoverischen und preußischen Familie, General = Major bei den drei in holländischem Solde stehenden Walsbeckischen Regimentern und

eine Sofbame.

#### II. Ciniletat:

- 1. Das Cabinet. Geheimer Cabinetsfeeretair: Geh. Regierungs = Rath Georg Frensborf, Rammerbirector, an ben bas oben mitgetheilte Sanbbillet bes Fürften Friedrich erging.
- 2. Die Beheimen Rathe:
  - 1. Baron Berbft, Regierungs-Brafibent.
  - 2. Baron Dalwigt, hofmarichall.
  - 3. Leopold von Breen, hofrichter.
  - 4. Frensborf, Rammerbirector und Beheimer Cabinets-Secretair.
    - 5. von Reined, Rammerjunfer.
- 3, Die Regierung unter bem Brafibenten Gehetmen Rath Baron Berbft.
- 4. Die Rammer unter bem Rammerbirector Gehelmen Regierungsrath und Cab. Seer. Frensborf.
- 5. Das Forftcollegium unter bem Oberjägermeifter von Leliwa.
- 6. Das Sofgericht unter bem Geheimen Rathe Sofrichter von Breen.

#### III. Militairetat:

Dbrift: von Lelima.

Obrist-Lieut. Strubberg, Commandant zu Walded. Major Pape, Commandant zu Bormont.

# I. Menerer Øsfetat.

An ber Spige beffelben fteht ein Cofmarichall, in welcher Eigenschaft neuerlich ein herr von Babtberg, fungirte, von einer alten Familie bes Landes.

## II. Civiletat im Jahre 1832:

- 1. Fürftliches Cabinet: Beheimer Cabineterath Rrengler.
- 2. Regierung: Geheimer Rath und Brafibent von Spielfer.

#### 1848:

- 1. Fürftliches Cabinet: Geheimer Rath Reumann.
- 2. Regierung und Confiftorium: Regierunge= Director Sagemann.
- 3. Cofgericht: Gofgerichte = Director Baron von Sanrleben, von einer alten Familie bes Lanbes.
- 4. Domainen= und Forft fammer: Geheimer Rath Reumann, ber herr, welcher alle walbediiche Forften fur ursprunglich fürftliches Eigenthum hatte geltend machen wollen.

#### 1851:

- 1. Staatbregierung zu Arolfen: Prafibent im Blenum: Staatbrath, jest Geheimer Rath und Regierungs-Prafibent Winterberg.
  - Abtheilung 1. (fürftliches Saus) Borftand: berfelbe.
    - 2. (Aeu Beres) Borftand: berfelbe.

Abtheilung 3. (Inneres), Borftanb: Regierungsrath Rlapp.

4. (Juftig) Borftand: Staaterath, jest Geheimer Rath und Regierungs-Praffbent Binterbetta.

- 5. (Rirchen und Schulen) Borftanb: Regierungsrath Severin.
- 6. (Finangen) Borftand; berfelbe.
- 7. (Militair) Borftand: Regierrungerath Rlapp.

Gegenwärtig find die Abtheilungen 1 und 2 vereinigt, die Abtheilung 5 ift erloschen und nächft der Abtheilung 6 für Finanzen, die jest unter dem Regiezungsrath Barnhagen fteht, hat derselbe auch noch eine anderweite Abtheilung "für Domainen und Korfte" unter sich.

2. Obergericht zu Corbach: Director Baron von Sanzleben.

Reuerlich ift noch bingu gekommen:

3. Confiftorium zu Arolfen: Borftanb bes engeren Confiftoriums ift Confiftorial = Director Bauer und Borfigenber bes weiteren: Staatsrath Schumacher.

### III. Militair 1854:

Oberft: Hermann, Pring von Walbed.

Bataillons = Commandeur: Major von Di= ringshofen.

## IV. Befanbifchaften:

Seit bem Jahre 1850 fungirt als Gefanbter und bevollmächtigter Minifter in Frankfurt am beutschen Bunbe gemeinschaftlich für Walbed, Lippe, Sef-feu-Somburg und Reuß ber Geheime Rath Abolk Freiherr von Golzhaufen.

## · V. Frembes biptomatisches Estps in Arolfen:

- 1. Preufifche Gefanbifchaft: Der Gefanbte zu Caffel, Rammerherr und Legationerath Graf von Galen, fungirte 1848 als anserorderilider Gefandeter und bewolmächtigter Minifter. 1854 fungirte ber Gefandte in Caffel Rammerherr und Legationerath von ber Schulenburg-Priemern als Gefchafte-Träger.
- 2. Deftreichische Gefanbtichaft 1854: Der Rammerer und Legations - Secretair von Wybenbrugt zu Loë, Gefandter in Caffel, als Geschäfts-Arager.

## 7. Die Höse von Schwarzburg zu Sondershausen und Frankenhausen.

Alte Meichsgrafen.

Meichsfürften: Sondershaufen 1697.

Mudolfadt 1710.

Sis im Meichsfürftenrath mit einer Stimme 1754.

## gradique d'Anna de la constitue de la constitu

and the second of the second o

Das Saus Schwarzburg ift ein altes thuringer Baus, aus bem Thuringermalbgebirge fammenb, wo Rubolftabt ibre Stammbefitung ift, einer Abftammung mit ben 1385 erloschenen Grafen von Refernburg: beiber Gefcblechter Uribrung ift bis auf ben gemeinschaftlichen Abnberru Gunther zu verfolgen, welcher unter bem erften Sobenftaufen = Raifer Mitte bes awolften Sabrbunberte lebte. Das Saus Schwarzburg hat felbft bem beiligen romifchen Reiche einen Raifer gegeben, aber freilich nur auf ein einziges Jabe. in ber Berfon bes Grafen Guntber mit ber Babl XXI., welcher im Jahre 1349 ber Gegenfaifer bes luxemburgifden Carl IV. marb, beffelben, ber Deutidland bie golbene Bulle gegeben bat: Raifer Guntber farb, wahrscheinlich vergiftet, noch im Jahre feiner Erhebung auf ben Thron Carl's bes Großen an Frankfurt am Main. Das Gefchlecht führt gum Anbenten biefes unvergeflichen Ginjahr-Raifers noch bent zu Tage ben Ramen Gunther vorzugeweise und bazu ben Reich sabler und bie Raifertrone im Mittelfdilbe. Es führt fernerweit auch als bes beiligen romifchen Reichs Erzftallmeifter eine Difgabel und eine Striegel im Bappen. Endlich, wie Burtemberg im Guben, führt es auch noch bie Burbe eines Sagermeiftere bes beiligen romifden Reichs. Seit ben Tagen bes Ginjahr = Raifers hat es fich aber und zumeift in neuerer Beit auf bie Barenbaut gelegt. namentlich ale ein Raifer vom Saufe Sabeburg und awar ber tuchtigfte, ben biefes Saus gehabt bat, DR a= rimilian II., über einen Grafen Bunther, ber bie Miffer LXI fubrte, ben bie officielle Beidichte wie insdemein fibr bombbaft "ben Streitbaren " rubnit und Wer Darimilian's General in Ungarn gegen bie Birten war, ger febr gu flagen gehabt batte, als ber unidts tonne ale folgiren." Geft jenen Zagen bat bas Saus Schwarzburg fich burch nichts wie-Ber fart berühmt gemacht, als, wenigftens was Conbetehaufen betrifft, burch ftartes "Jagen vor bem Geren" bis in die allerneuefte Beit und, mas Rubol-Rabt betrifft, baburd, bag eine abelige Dame biefes Meinen Gofes es gewagt bat, einem ber berühmteften Roturiers Deutschlands, Schiller'n, ihre Banb gu Rotable Manner ber Biffenicaft und Runft reiden. Dat Schwarzburg gar wenige aufzuweisen: einer ber beutschen Boeten, Die im Bahnfinn ftarben, iwar ein Conbershäufer, ber Biolinvirtuos Serm = ftabt birigirte und ber Autor bes "Tonfunftlerlericone " Gerber fungirte in ber fonberebaufer Rapelle. In Rubolftabt ftellte bie lanbesberrliche gamilie ein Daar geiftliche Lieberbichterinnen und Ababverus Britich mar ein rubolftabter Rangler, ber, wie ber Berühmte Gedenborf, ber Autor ber "Gefchichte bes Lutherthume", eben so ftart in ber theologischen als in ber juriftischen Fakultüt beschlagen war. Der neuefte berühmteste Schwarzburger ift Friedrich iffrobel, ein endolstädter Landpastorschn, ber Nachfolger Peffe loggist, ber Stifter ber "Kinbergarten": in Kelfhan bei Rubolftabt ward ein Erziehungs-Institut nach fellenen Brinzipien gestiftet.

Die Befitzungen ber Schwarzburge find erft feit ben Sagen bes Einjahr = Raifers im vierzehnten Sahrs hunbert zusammengekommen. Es gehören bazu:

- 1) Sonbershaufen, bas 1356 burch Bermählung mit einer Gräfin von Gobenstein erworben warb und Frankenhausen, bas 1340 von ben Grafen von Beichlingen erkauft wurde. Diese beis den Gerrschaften bilben den sogenannten "Untertheil" bet Graffchaft Schwarzburg, in einer Gegend gelegen, die man zu den romantischken Gegenden Deutschlands zahlen muß, in der Nähe des Kyffhäusers und der anderen überaus schönen, weichen, warmen und grünen laubholzbewachsenen Borberge des Harzes, zum Theil in der goldenen Aue, die schon ganz südlichen Charaktet hat, mährend der Harz noch ganz nordisch ist.
- 2) Rubolstabt, die Stammbefitzung und Arnstadt, das früher von Kaiser Otto I. ber Abtet hersfeld und ihren Schuhherren, den Grafen von Refernburg geeignet und ebenfalls erst seit bem Ansfange des vierzehnten Jahrhunderts erworben worden war, durch Rauf von den Grasen von Orlamunde und Weimar, an die es durch Bermählung gekommen und von dem Stifte. Die Liebfrauenkirche zu

Arnftabt, Die Statte, wo Bonifas wirfte, gilt für bie altefte Thuringens und bei ber Feier bes 300jahrigen Religionefriebens, 1855, ift bie 3bee rege geworben, fie wieber in Stand, ju feben. Diefe beiben -Benefchaften Arnftabt und Rudolftabt bilben ben fogenannten "Dbertheil" ber Grafichaft Schwarzburg in bem auch romantischen Thuringerwalbgebirge gelegen, wo aber Laub- und Rabelholzwald untermifcht ift und auch ein etmas rauberes Rlima berricht, als an ben Rreibebergen bes Borbarges, an beren warmen, wobulichen füblichen Abbangen, namentlich in Frankenhaufen fogar icone Weinberge gebeiben, in benen bie guten Burger von Arantenbaufen, Die moblbabigen Gigner bes Salzwerfs. eines ber alteften und vornehmften Deutschlands, ihre beiteren fleinen Sommerhauschen haben, Die wie Bogelnefter an jene fanften Bergabbange gelebnt finb 1). In diesem Obertheile ber Grafichaft Schwarzburg liegt

<sup>1)</sup> Merkwarbig ift, baß allein ber im herzen Deutschstands gelegene Thuringer Bald, in die Mitte und in gleischer geographischer Breite eingelagert zwischen bem öftlichen Erze, Fichtele und Riesengebirge und zwischen ben westlichen Gebirgen ber Rohn, bes Speffarts, bes Bogelegebirges, bes hundsrücks, ber Eiffel und ber Arbennen — Gebirge, die alle ein rauhes, zum Theil sehr rauhes Klima haben, ein, verhältnismäßig noch so milbes Klima hat: ber harz schult Thuringen und schließt ben Norden ab; bas ganze Thal ber Unstrut, ber alte helmgau, ba, wo ber Kuffhäuser steht und wo Memleben ift, bie Lieblingssegend ber großen Kaiser aus ber Sachsendynastie, ift schon entschieden sublich, barum heißt bas Thal auch: "die golsbene Aue."

vie Stammburg bes hauses, bie bem Ländchen ben Ramen gegeben hat, bie "schwarze Burg", auf hohem Belsen, inmitten ber schwarzen, mit bem schönsten Bald bewachsenen Schieferwände bes schwarza gelegen. Beibe Theile ber Grafschaft sind, was die Natur betrifft, durch ein Gemeinsames, aber auch ganz eminent ausgezeichnet: burch ben vortrefflichen thäringischen Bögelgesang: von Ansang des Frühlings an dis in den hohen Sommer machen Lerchen, Nachtigallen, Amseln, Droffeln, Zeisige, Finken 2c. die thüringischen Felder und Wälder, Berge und Thäter zu den gesangreichsten in ganz Deutschland.

Später ward zu biesen Stammbestigungen ber oberen und unteren Grafschaft noch die Gälfte ber Aemter Deeringen und Relbra, zwischen Sondershausen und Nordhausen, erworden, im Jahre 1420, wiederum von den Grasen von hen frein: die andere Häffte hatte 1412 das haus Stolberg gekauft und Schwarzburg und Stolberg besaßen seitdem beide Aemter in Gemeinschaft; erst 1819 ward der rudolstädtische Anstheil an Preußen verkauft.

Die Grafen von Schwarzburg waren mainzisfche, böhmische und fächsische Basallen: bie Grafen von Sondershausen, namentlich wegen Sondershausen mainzische, wegen Ebeleben, ehemals ben herren von Schlotheim zuständig, und wegen heeringen und Kelbra fursächsische Bassallen, endlich wegen Arnstadt sachsen-weimarische Basallen; die Grafen von Rudolstadt erkannten wegen Rudolstadt, der Stammbesthung, die erst

1361 Böhmen zu Lehn aufgetragen worben war, bie Lehnshoheit Böhmens an und wegen Frankenhau= fen bie Lehnshoheit Rursachsens.

Der gemeinschaftliche Stammvater beiber jest noch blubenben Baufer Schwarzburg = Sonberebaufen und Schwarzburg = Rudolftabt ift Gunther mit ber Biffer XL. und mit bem Bunamen geschmudt: "mit bem fetten Maule", mas nicht somobl auf bas thuringer Wohlleben gebt, als auf ben gludbaften Umftand, daß ibm 1538 burch bas unbeerbte Ableben eines Bettere Beinrich mit ber Biffer XXXII. Die fette Erbichaft von Rudolftabt und Arnstadt zuwuchs und er bamit wieder Inhaber aller ichwarzburgifchen . Lanber und ein febr reicher fleiner Berr murbe. Diefer Bunther mit bem fetten Maule mar geboren 1490, erlebte bie große Bauernnieberlage 1525 auf bem beut zu Tage noch fogenannten Schlachtberge bei Frankenhausen und führte im Jahre 1541 Die Reformation in Sondershaufen ein. 1546, im Jahre bes Ausbruchs bes ichmalfalbischen Rriegs, mar er mit auf bem großen Landtage zu Freiberg, welchen Bergog Morit von Sachsen bielt. Er marb, weil er gu beffen Partei bielt, von bem aus Oberbeutschland ba= male gurudfebrenden Rurfurft Friedrich bem Groß= muthigen aus feiner Refibeng Sonbershaufen vertrieben, erlangte aber alebalb nach ber Dublberger Schlacht wieder feine Reftitution.

Dieser Stammvater bes Sauses Schwarzburg hatte eine fehr martialische Berwandte, die Gräfin Catharina, geborne von Genneberg, Gemahlin ienes Betters Grafen Beinrich XXXII.; pan ben er 1538, ba er ohne mannliche Erben verftarb. Audolftabt und Arnftabt erbte 1). Als Alba nach ber Seblacht bei Mublberg 1547 burd Thuringen 20a und auf bem Stammidloffe Schwarzburg frub. ftudte, trieben feine Spanier bas Bieb in ber gangen Umgegend weg. Da überfiel bie Grafin mit ihren bewaffneten Dienern ben Bergog bei ber Tafel und rief ibm bie Worte gu: "Fürftenblut für Ochsenblut!" fie brobte ibn abichlachten zu laffen, wenn er ihr nicht bie geraubten Ochfen gurudgeben laffe. Alba war galant gegen bie Amazone und befahl bie Berausgabe. Diefe martialifche Dame war bereits Broteftantin, ibr Bemahl hatte noch bei Lebzeiten feines Baters, Gun= ther's XXXIX. ber 1531 ale eifriger Ratholit Rarb, die Reformation angenommen. Diefer Gun= ther XXXIX. bieg "ber Bremer", weil er Statthalter feines Brubers, bes Grafen Beinrich XXVII. war, der 1496 als Erzbischof von Bremen und Bischof von Din fter ftarb. Funfzig Jahre vorber war ein Gunther Graf von Schwarzburg als Erzbischof von Magbeburg gestorben 1445. ein Grofisbeim bes Grafen Guntber XL. mit bem fetten Maule, Graf Beinrich XXX, war geift-Rich, er schloß aber im Jahre 1510 eine infigne Digbeirath: er vermählte fich bffentlich mit einer febr fconen Schufteretochter aus Freiberg im Erzgebirge, bie

<sup>1)</sup> Gunther XXXII. war ber Cohn eines Großoheims bes Grafen Gunther XL.

Bergog Georg von Sach fen, weil er bie Seinath nicht bulben wollte, hatte einsperren laffen und bie ber Graf ritterlich befreite. Wie Moller in felnen Annalen Annabergs erzählt, lebte bas Baar fehr glucklich.

Graf Gunther XL. "mit bem fetten Maule", ber Stammbater, ift noch burch eine befonbere Curiofitat im Andenken aller Liebhaber ber Antiquitaten: er war es, ber ben Buftrich, ben rathfelhaften Beibengott erwarb, ben man noch in bem fürftlichen Runft = und Naturalien = Cabinet gu Conbersbaufen als große Raritat zeigt: biefer Beibengott, ber ben Scharffinn ber beutichen Alterthumsforicher au einer nicht geringen Babl von Schriften veranlagt bat. mar in einer unterirbifden Ravelle ber jest rubolftabtiichen Rothenburg, ber Nachbarin bes Roffbaufer's, unter Schutt und Steinen ausgegraben worben, als noch bie Bobenftaufen regierten : bie Berren von Tuchterobe, bie bamaligen Befiger ber Rothenburg, batten ben toftbaren Bund einem Berrn von Reifenftein überlaffen und von biefem erwarb ibn Graf Bunther mit bem fetten Maule in bem Jahre, wo ibn ber großmuthige Friedrich aus feiner Refibeng Sondershaufen vertrieb. Der gelehrte Landgraf Dorit von Beffen ließ ben Gott fpater einmal nach Caffel fommen und ibm ben linken Arm abschlagen, febr eigenmachtig, in feinem antiquarischen Gifer, um endlich zu ergrunden, was an ober vielmehr was in biefem Gott fei, aber auch biefer antiquarifche Beuereifer hat zu teiner näheren Ertenntnif ber Beftandetheile bes Gottes geführt.

Graf Günther XL. mit bem fetten Raule, ber Erwerber bes mysteriösen Gottes, war mit einer Gräfin von Isenburg vermählt, und starb im Jahre 1552, zweiundsechszig Jahre alt, unmittelbar nach einem opulenten thüringer Vest auf bem Schlosse zu Gehren, wo er auch seine Ruhestätte fand. Er hinterließ vier Söhne und eine seiner Töchter hat einen ber berühmtesten beutschen Fürsten geboren, den berühmten Marstallhalter in Olbenburg.

Bon seinen Sohnen hatte Graf Günther XLI, ber Erstgeborne, wie gesagt, ben pomphaften Beinamen "ber Streitbare" und ber sondershäuser Abvocat Junghans, ber einzige Mann, so viel mir bekannt ift, ber in neuerer Zeit (1821) die Geschichte von Sondershausen geschrieben hat, sagt, er ware "gleichsam ein zweiter Günther XXI." (er meint den einzihrigen Raiser) gewesen. Urfundlich gewiß ift, daß bieses Weihnachtskind, er war am 25. December 1529 geboren, beim Feldzug Kaiser Maximilian's II. in Ungarn gegen die Türken ein sehr schlimmer Feldzhauptmann war: der vortressliche Kaiser hat die bittersten Klagen über ihn auslassen muffen 1).

Graf Sünther, ber Streitbare, hatte in Bien als Truchfeß Raifer Carl's V. seine Lausbahn begonnen, war bann1553mit ihm vorMet, bas bekanntlich nicht erobert warb, gewesen, und hatte bann 1554

<sup>1)</sup> Deftreichifche hofgeschichte Banb 2. S. 265 f. Rieine beutiche bofe. V. 16

Ronia Bbilipp II. au feiner Gemablin, ber blutigen Daria in London, begleitet; nach Bruffel gurudaefebrt batte er eine Reife in bas ihm ichon 1552 an= gefallene Stammland gemacht, war aber balb wieber ale Obrift ber beutiden Garbe eingetreten. 1557 mar er mit beim Siege von St. Quentin. Rach bem Frieben von Cateau en Cambrefis 1560 beiratbete er Catharinen, bie Schwefter bes großen Wilhelm von Dranien, und jog nun beim nach Arnftabt. wo er von ben 10,000 Gulben, bie ihm Raifer Carl V. gefchenft batte, ben Bau bes Schloffes au Arnftabt zu Enbe brachte, In ben Jahren 1563-1565 biente Graf Gunther aber wieber bem Ronia Friedrich II, von Danemart in bem fo genannten Dreifronenkriege gegen Schweben. 3m Jahr 1566 treffen wir ihn mit bem Raifer Maximilian II. in Ungarn, wo biefer bie ermähnten bitterften Rlagen "über ber Sauptleute Gigennut" ausließ und über "die Furcht berfelben, infonder bes Grafen Gunther", ber bie Belagerung von Gran wiberrieth und "um hochften fammt andern fchrie, ja faft protestirte", bag ber Raifer bie Turten bei Beiffenburg angreife. "Go fann, ichreibt ber Raifer, Graf Gunther nichts als ftolgiren, verbinbert mehr, ale er Gutes macht ac. Unter andern bat Graf Bunther die 1500 Pferbe in ber Mufterung, aber so oft man fie gebraucht hat, ober gezogen ift, hab ich nie 1000 gefeben. 3ch will mich wohl brei= mal bedenfen, ebe ich biefe Obriften wieber gebrauche." Graf Gunther marb nun ale Di=

plomat gebraucht, zum Reichshofrath ernannt: alle folden gab ihn Raifer Maximilian II. dem Rurfürften von Sachfen bei feiner Expedition gegen ben geächteten Johann Friedrich ben Mittlern von Sachfen . Botha bei, und 1568 fcbidte ir ibn in die Niederlande zu Alba: er fah bier bie Grafen Egmont und Gorn fterben; bes großen Bifreiers ber Nieberlande Schwefter mar, wie ermabnt, feine Gemahlin, er blieb bis zum Jahre 1573, wo Alba auch abberufen wurde. Roch einmal fanbte ibn Maximilian's Nachfolger, Raifer Rubolf II. 1582 in Die Niederlande, um bem Ergbergog Datthias als faiferlicher Geheimer und Rriegerath get Seite zu fteben: er ftarb bier zu Antwerpen 1589, vierundfunfzig Jahre alt, ohne Rinder von feiner oranischen Gemablin zu hinterlaffen : fie brachte feine Leiche von Delft, wo fie bei ihrem Bruber einsprach. in einem ginnernen Sarge in einen großen Ballen gu Schiffe nach Emben und von ba nach Sonbershaufen. Sie überlebte ihren Gemahl noch über zwanzig Jahre. fle ftarb mitten im breißigjahrigen Rriege 1624 auf ibrem Wittmenfite zu Arnftabt.

Nach bes streitbaren ober vielmehr stolzirenden Günther's Tode kam es zwischen seinen Brüdern zu der sogenannten Imischen Haupt-Landestheilung und seitbem bestehen die beiden noch blühenden Linien Son- bershausen und Rudolstadt: Graf Johann Günther stiftete die erstere, die damals die Arn= städtische hieß und Arnstadt, 1/3 des Obertheils, im thüringer Walde und Sondershausen, 2/2 des

Untertheils ber Grafichaft Schwarzburg umfaßte; Graf Albert ward ber Stifter ber Linie Rubolftabt, bie Rubolftabt  $^{2}/_{2}$  bes Obertheils, im thüringer Balbe und Frankenhausen  $^{4}/_{2}$  bes Untertheils ber Grafichaft Schwarzburg umfaßt.

In ben Reichsfürstenstand warb zuerst Son= berehaufen 1697, bann Rubolftabt 1710 erhoben: beibe Linien erhielten aber erst 1754 Sit im Reichsfürstenrath mit Einer Stimme. Bis bahin gehörten bie Grafen von Schwarzburg zum wetteranischen Grafencollegium. Bei Reichstriegen stellte bas haus Schwarzburg mit bem Haufe Reuß ein Regiment von sechs Compagnien, 1000 Mann, wozu Schwarzburg 2/2 gab.

## I. Schwarzburg . Sonbershaufen.

1. Graf Johann Gunther, ber zweitgeborne Sobn bes Grafen Buntber mit bem fetten Maule, mar ber Stifter bes Saufes Conbersbaufen und er murbe auch ber erfte febr frubzeitige Convertit beffelben: die Katholiken ernannten ihn gum Domberrn von Coln und Burgburg. Er gab aber bie Ehre, ein großer Rirchenfürft zu werben, auf und ward wieber Brotestant. Er nahm mit feinem alteren Bruber, bem Streitbaren und bem jungeren, bem Stifter ber Linie Rubolftabt, am Dreifronenfriege 1563 Bermählt war er mit einer Grafin von DI. benburg, einer Schwefter bes Bemahls feiner Schwes fter, bie bie Mutter bes berühmten Marftallbalters wurde: biefe Dame gebar ihm zwölf Rinber, vier Sohne und acht Töchter. Er ftarb icon 1586, auch nur vierundfunfzig Jahre alt. 3wei Jahre vor feinem Tobe war bie Lanbestheilung zu Stanbe gekommen. wozu brei Grafen, brei Ebelleute und brei Belehrte von Seiten ber brei theilenben Grafen gebraucht wurden 1).

<sup>1)</sup> Die Linie bes britten Brubers Bilhelm, ber gu Frantenhaufen refibirte, erlofch mit ihm 1597. Franfenhaufen mit heeringen und Relbra tam an Rubolftabk

2. Bon Johann Gunther's vier Söhnen, bie in Gemeinschaft regierten, ward ber Cabet Stamm-fortpflanzer: Graf Christian Gunther I., ber bie schweren Zeiten bes breißigjährigen Kriegs erlebte, namentlich bas schwere Jahr 1640, als Baner in bie Gegend kam: bie Sonbershäuser stückteten bazumal nach ber Bergveste Stolberg im Harz, bem Afple aller Thuringer. Dieser Graf Christian Gunther I. war mit seiner Cousine von Rubolstabt vermählt, und starb noch im breißigjährigen Kriege 1642, vierundsechszig Jahre alt.

Bon seinen brei älteren Brübern starben zwei unvermählt und ber britte, auch ältere Bruber, Graf Anton Heinrich, war unstandesmäßig vermählt: er erzeugte mit seiner Freundin Offen ni ben Johann Heinrich Oberhaupt, geboren 1604 zu Frankenbausen, ber schwarzburgischer Stallmeister und 1641 als von Schwarzenfels geabelt wurde. Dieser Graf Anton Heinrich war ein bedeutender Schatzgräber, der sich die Mühe nicht verdrießen ließ, den ganzen Sommer des Jahres 1636 durch die Ruinen der unter Kaiser Heinrich IV. zerstörten Altenburg auf dem Spatenberge bei Sondershausen nach rerborgenen Schäpen, die da liegen sollten, durchgraben zu lassen — es blieb eine vergebliche Mühe.

. 3. Graf Chriftian Gunther I. hinterließ brei Sohne, Graf Chriftian Gunther II. 3n Arnstadt, Graf Anton Gunther zu Sonder8 = hanfen und Graf Ludwig Gunther zu Ebe=1eben. Der älteste Bruder zu Arnstadt, Graf Chri=

ftian Bunther II., "ber Fromme" gubenamnf, erzeuate nur einen Cobn, ber 1669 funfzehnjabrig gu Tubingen ftarb, und ber jungfte Bruber gu Cbe-Stammfortpflanger murbe ber leben nur Töchter. mittlere Bruber: Graf Unton Guntber II. 2n Sonbershaufen, ber mit einer Bfalgerin, einer Bringeffin von 3meibrucken = Birkenfeld, von bem Saufe, bas jest in Baiern regiert, vermählt mar: er ftarb 1666, auch nur fedeundvierzigjahrig. Er binterließ zwei Gobne, Graf Chriftian Bilbelm, ber ber erfte Fürft von Sondershaufen wurde, und Graf Unton Günther, ber Arnstabt erhielt, und 1716, breiundsechszig Jahre alt, ftarb, ohne Rinber mit feiner Gemablin ju erzeugen, bie eine Bringeffin von Braunichmeig mar, eine Tochter ibes Convertiten Unton Ulrich, und eine Sante ber Raiferin Elifabeth und ber Schwiegertochter . Peter's bes Großen, ber Gemablin bes enthaupteten Alexis. eine Dame, die übrigens furz vor ihres Bemahls Tobe auch zur fatholischen Religion übergetreten mar.

4. (1.) Christian Wilhelm, ber erste Fürst von Schwarzburg = Sonbershausen, war gesboren 1647, machte zwanzigjährig seine zweijährige große europäische Tour burch die Niederlande, Frankereich und Italien und trat 1670 die Regierung an, die zeither seine Mutter, die Prinzessen von Birkensfeld und sein Oheim Ludwig Günther geführt hatten. Er war zweimal vermählt, mit einer Gräfin von Barby und einer Prinzessin von Weimar, von benen er fünfzehn Kinder, acht Söhne und sieben

Tochter erhielt. Er marb 1697 in ben Reich &furftenftanb erhoben, nahm im Sausvertrag mit Rubolftabt vom 7. September 1713 bas Brimogeni= turgefes an und erbte 1716 Arnftabt, Die fogenannte Oberherrschaft, mit ber Stadt gleiches Ramens an ber Gera, mit jest an 5000 Einwohnern, am Rug bes Thuringer Balbes, in angenehmer Gegend, bie gegenwärtig, wo ein fraftiges Soolbab bier eingerichtet ift, immer mehr Touriften und Babegafte anzieht, ja einige fich bleibend anzustebeln vermocht bat, wie ben befannten Romanschriftfteller Billi= balb Alexis (Dr. Baring) aus Berlin, ber bier ein Saus gebaut hat, wo er bie Sommer gubringt, und viel zur Empfehlung und zum Aufkommen von Arnftabt gethan bat. Arnftabt war icon bamals einer ber wichtigften Rorn= und Bolgblate Thuringens. wo gerabe ine bem Jahre, als er an Conbershaufen gurudfiel, 1716 ein berühmter Arnftabter ftarb, Chrifian Theodor Leucht als hochfürftlich fcmareburgischer Rath: Dieser rubrige Bubligift gab bamals in Arnstadt unter bem angenommenen Ramen Anto= nius Fabri bie zu ihrer Beit vielgelefene "Europais fche Staatsfanglei" heraus, ein rebenbes Dentmal ber beutschen Staatsvebanterei, in einer Reihe von einundfechstig Octavbanben ber Rachwelt binterlaffen. erfte Fürft von Sondershaufen ichlof 1719 ben Sauptvergleich mit Sachfen ab, bas zeither als Lehnsherr ber Führung ber fürftlichen Burbe wiberfprochen batte: Sachsen erließ bie in vorigen Zeiten üblich gemesenen Sofvienfte, bagegen blieb bie Pflicht, auf ben fachfischen Landtagen zu erscheinen. Der erfte Fürft von Combershausen ftarb 1721, breiunbfiebzig Jahre alt.

5. (2.) Folgten feine beiben Gobne, querft Fürft Guntber XLIII. ber britte überlebenbe Bring, nach bem Erftgeburterecht allein. Er war vermählt mit einer Bringeffin von Unbalt-Bernburg, und ein befonders in ben orientalifchen Sprachen gelehrter Berr. ber 1750 zweiundfiebzigjabrig farb. Dieser ameite Fürft von Sondershaufen fcblog 1731 ben Bergleich mit Sachfen = Weimar ab, bas zeither als Lebneberr von Arnftadt ber fürstlichen Burbe ebenfalls widersprochen hatte, eine Menge Schriften maren gewechselt worben, und bie arnftabter Burger hatten bie an ben Stadtthoren und Straffeneden zu Arnftabt angeschlagenen weimarischen Befehle berabgeriffen. fer zweite Kurft von Sonbershaufen ift ber Erbauer bes Jagbhaufes "zum Boffen", mit bem eine Fernficht von fechezehn Stunden gemahrenben boben bolgernen Thurme mitten in ben iconen Buchenwalbern bes Landchens: biefes Jagbhaus erhielt feinen fonberbaren Ramen von einem Boffen, womit eine ftarte Disbarmonie in der neuen fürftlichen Namilie amischen ben rechten Geschwistern bes Fürften und ben Stiefgeschwis ftern von ber zweiten weimarifchen Stiefmutter beigelegt Fürft Gunther batte nämlich bicfe Stiefwurde. geschwifter bei ber Einweihung bes neuen Jagbichloffes nicht eingelaben, eine ber Stieffcweftern, Chriftiane Wilhelmine (fie ftarb unvermählt 1749), ftellte fic bennoch ein und überreichte ein scherzhaftes Gebicht, bas mit ben Worten begann: "Ich fomm' euch heut gum Poffen." In neuester Beit ward auf bem von biesem scherzhaften Gebicht so genannten Lagbschlosse einem ansberen Fürsten von Schwarzburg ein weit ernsthafterer Boffen gespielt, auf ben ich zurucksomme. Dem Erbauer bes Boffens folgte, ba er keine Erben hatte, seine Stiefbruber von ber weimarischen Prinzessin:

6. (3.) Fürft Beinrich XXXV., geboren 1689, Er batte fich in Folge ber oben ermähnten Disharmonie mit feinem Stiefbruber, entstanden wegen bes von biefem zum erftenmal in Wirkfamkeit gefetten Brimogeniturrechts, anfänglich, ale biefer bie Regierung antrat, aus bem Lande begeben und in bem weimarifchen Städtchen Burgel bei Jena gelebt; erft nach feche Jabren verglich er fich babin, bag ihm ber Regierenbe in Reula, wo er nun feinen Wohnsit nahm, eine fogenannte " Goffanglei" gestatten mußte, burch bie er bie unmittelbare und unabhängige Gerichtsbarfeit feine Dienerschaft ausüben ließ. Er hielt fich einen Theil bes Jahres regelmäßig, bis er jur Regierung Kam, auf Reisen auf, feit 1733 nahm er namentlich feinen Aufenthalt im Saag und in Umfterbam. er jur Regierung fam, zeigte es fich, bag er von ber bamals alle fleine und fleinfte Fürftlichkeiten verführenben großen Seuche, nach Große ju ftreben, febr angeftedt mar: er ließ, um biefe Große an feinem fleinen hofe recht grundlich zu entfalten, unter anbern in Baris zwei große, aber gang große Staatswagen fur fich bauen, die im Marftalle bes Schloffes zu Sonderehausen noch neuerlich zu seben waren: ber Siftoriograph Schwarzburgs, Junghans, ber fonft an feinen gurftlichkeiten taum etwas auszuseben findet, meint felbft: bag biefe gang großen Staatswagen Fürft Beins rich's XXXV. "rudfichtlich ihrer ungeheuern Große und Bracht mit ben beutigen bergleichen Bagen in eis nem folden Contrafte ftanben, wie etwa ein großes goe thifches Gebäube mit einem fleinen Gartenbauschen." "Diefer britte Fürft von Sonberehaufen liebte", fagt fernerweit biefer im Illuminationerofenlicht fammtliche Schwarzburgica vorführende Junghans, "vor allem äußern Glanz und Bracht febr, boch mar er nichts weniger als verschwenderisch. Un seinem Sofe berrichte bie ftrengfte Etifette, boch fannte er felbft feinen Stolz. vielmehr war er außerft leutselia, liebte muntere Scherze und übte gern bie icone Tugend ber Boblthätigfeit." Es umfaßt biefes ichone Lob bie Leutseligkeit gegen beibe Beschlechter und bie Wohlthätigkeit gegen beibe Gefdlechter, fo wie die fürftliche Ungenirtheit bei Saadund andern muntern Scherzen binwiederum mit beiben Mur fo beiläufig erwähnt ber gemiffen-Beidlechtern. hafte hiftoriograph bei ber folgenben Regierung, bag fie bie fürftlichen Domainen wieber in einen febr quten Buftand verfett habe "bie unter ber vorigen Regierung vernachläffigt worben und baburch febr in Berfall gerathen mären."

Diefer britte Bracht und Etifette vor Allem und bie thuringischen nicht fehr spirituellen menus plaisirs dazu nebenbei liebende Fürft setzte durch, was seine beisen Borganger bisher immer noch nicht hatten durchsetzen können, daß er Sitz und Stimme im Reichsfürstencollegium erhielt: es geschah dies zwei Jahre vor

bem siebenjährigen Kriege 1754. Bier Jahre barauf fand sich dieser kleine Potentat bemüßigt, seine großen pariser Staatswagen zu verlassen: er machte sich unssichtbar und lebte sortan in dem heitern Frankfurt, woshin er sich, wie der Fürst von Walded, begeben hatte, um dem unangenehmen siebenjährigen Kriege zu entgehen. Hier am Main starb er sehr bald, neunundssechstig Jahre alt, 1758, unvermählt, aber nicht ohne Rachsommen.

## 7. (4.) Christian Günther III., 1758—1794.

Run succedirte ein erft zweiundzwanzigjähriger Reffe, ber zeither gang ftill in Cheleben gelebt hatte. und ale bie Radricht vom Tobe feines Obeims anlangte, freudiaft nach Sondershaufen eilte. Er mar ein Sohn Muguft's, bes jungeren Sohns bes erften Fürften, ber als appanagirter Bring ju Cheleben refibirt hatte, und einer Pringeffin von Bernburg. gurft Chriftian Gunther III. mar geboren 1736 und feit 1760 vermählt mit Charlotte Bilbelmine von Anhalt = Bernburg. Diefer vierte Fürft Bunther von Sondershaufen ift ber erfte, ben man aus Schriften naber fennen gelernt bat: er lebte, obgleich er ein vortrefflicher Dekonom war, als grand seigneur noch ganz im Style bes bon vieux temps. bemnächft war er ein paffionirter Bau- und Uhrenliebhaber. Er hielt einen glangenben Bof, gab ftattliche Masteraben und hielt ftreng auf fürftliche Etifette, mabrend ber Sofjube Berg ichamlofen Memterhandel

trieb, und die ganz kleine Residenz Sondershausen in einem Aufsatze in Schlözer's Staatsanzeigen vom Jahre 1784 mit Rom verglichen wurde — hinsichtlich des gebuldeten Schwarms von Bettlern.

Kurz vor Ausbruch ber französischen Revolution, im Sommer 1789, war ber Samburger Tourist Lubwig von heß in bem kleinen Ländchen Sondershaufen, und er beschrieb bas, was er da fah und vernahm, in folgenden Worten im ersten Band seiner
1793 in hamburg erschienenen "Durchfluge durch
Deutschland":

"Die kleine Fürstenstadt Sondershausen liegt ungemein angenehm an der Wipper, in einer langen ziemlich schmalen Ebene, die an beiden Seiten von hohen Gügeln, wie von einer Band eingegrenzt wird, und wenn man, von Nordhausen kommend, von oben herabsteht, einem stillen breiten Flusse ähnelt, wodurch die aus der Mitte hervorragende Stadt ein wirklich wundervolles Ansehen bekommt. Doch scheint sie von fern nicht viel mehr, als ein Zusas des Schlosses zu sein, welches sich sehr vortheilhaft präsentier."

"Diefes Schloß hat 350 Zimmer, wovon ber jehige Kurft einen großen Theil hat bauen laffen. Im Ganzen kann man es als einen Grundfat annehmen, bag die kleinen Fürsten, wenn sie nicht etwa Originalköpfe sind, sich immer einen etwas größern zum Muster nehmen. Für ben Fürsten von Schwarz-burg-Sondershausen ist es demnach der Landgraf von Sessenschlausen ift es demnach der Landgraf von Sessenschlausen in seiner

<sup>1)</sup> Landgraf Friedrich II., ber Convertit und

Baufucht nachgeabmt. Er thate vermuthlich baffelbe in feiner Reigung jum Rriegestande, wenn fein Land ibn in ben Stand feste, ein gleiches Beer halten zu fonnen. Dabei hat aber Fürft Guntber einen Aufas von Originalität, Die ihn zu einer gang eigenen Lieb-Der vornehmfte Theil baberei verführt bat. Muffanes feiner 350 Bimmer befteht in Uhren bon allerlei Urt: große, fleine, Wanduhren, Schlagubren, Revetirubren, Spielubren u. f. w. In mehreren Zimmern find beren vier, nicht allzu sommetrisch aeftellt. Einige haben ihm 600 Thaler, bie meiften viel weniger gekoftet. Selbft gemacht hat er teine, obgleich er in feinen Erholungeftunben bie praftifche Dechanif ftubirt und besonders nebst feiner gangen Ramilie ein porzuglicher Denbritenschleifer ift 1); wovon man bes Breiteren in Wegel's Roman: "Germann und UIrife" Rachricht einziehen fann, als wo ber jetige Burft unter bem Ramen bes Grafen Dhlau nach bem Leben gezeichnet ift."

"Bor biesem sand Fürst Gunther seine größte Freude in ber Musik, an Schauspielen und Jagben. Seine Kapelle war die beste der Gegend. Seitbem er das Bauvergnügen vorgezogen hat, ift er so populair als vielleicht kein deutscher Fürst geworden. Anstatt daß andere Bauherren die Arbeiter nicht genug zur Thätigkeit antreiben und über die viele perlorene

große Seelenvertaufer. S. heffijche hofgefcichte Bb. 27.

<sup>1)</sup> In bem Kaltftein bes Rhffhaufergebirges wimmelt es von Berfteinerungen.

Beit klagen können, steht Fürst Günther bei ben Bauleuten herum und halt sie ganze Stunden lang von der Arbeit ab, um sich von ihnen Schnaken vorplaudern zu lassen. Bon seiner Jagbliebhaberei sind keine Hunde, sondern jest nur noch zweiundsiebzig Pferde übrig, die er nicht oft in Bewegung sest. Dabei aber wird sein Körper vor lauter Trägheit nicht weichlich, denn er hat Bewegung genug von seinen Uhren, die außer ihm kein Mensch auswinden darf."

"Nicht so originell, als seine Uhrsucht, ist für einen Kürsten sein Geschmack an einer Maitresse. Auch in der Wahl dieser ist er nicht fern von seinem Muster geblieben, darin aber hat er mehr Baterlandsliebe bewiesen, daß er sie aus seinen eigenen Unterthanen erstoren hat. Sie heißt hannchen Männchen, ist die Tochter eines seiner Gardereiter, ein schones Mädschen nach den Begriffen der unfürstlichen Mittelclasse, soll aber herzlich dumm sein. Daher kommt es wohl, daß sie weder bei hofe, noch im Staat einigen Einssuß hat. Doch wohnt sie auf dem Schlosse, nach bei den Prinzessinnen, die ihr weder mit Achtung noch Berdrusse begegnen, sondern sie treuherzig dust zun

Der Fürst hat drei Brinzen und brei Brinzeffinnen. Die Brinzeffinnen find gutmuthige Wefen; ichabe, daß man diese durchlauchtigen Sprößlinge in ihrer Kindheit gar zu ängstlich gewartet hat. Deun Die

<sup>1)</sup> Die Mutter biefer Bringeffinnen, bie geborne Prins geffin von Bernburg war icon 1727 geftorben.

beiben ältesten find schief und nur bie jungste, die für eine Schönheit gelten kann, ift gerade 1). Einmal hielt ber in mercantilischen Ratastrophen sehr gludliche Gerzog von Gilbburghausen um die älteste Prinzessin au, und sie wurde ihn nicht verschmäht haben, wenn ihr Bater nicht die wahren Ursachen seiner Bewerbung durchblickt und ihr gerathen hätte, ihr Geld und ihre Lebigkeit noch fürs Erfle für sich zu behal-

<sup>1)</sup> Die Bringen und Bringeffinnen hießen:

<sup>1)</sup> Bunther, ber ber Rachfolger warb,

<sup>2)</sup> Albrecht,

<sup>3)</sup> Carl, welche beibe in hannoverifchen Militairbiensften ftanben. Carl heirathete 1811 eine Coufine, eine Lochter feiner mit bem Bruberofohn feines Baters Friesbrich verheiratheten alteften Schwefter.

<sup>4)</sup> Die heirath biefer alteften Schwefter, bie Catha: rine hieß und ichief war, erfolgte 1790, 1791 warb fie fcon Mittme.

<sup>5)</sup> Die jüngfte Schwester, bie "Schönheit", hieß Alsbertine, vermählte sich mit bem herzog Ferbinanb von Bürtemberg, einem Bruber bes biden Königs, ber auch ein schöner Mann war und ber Damen Ibol; biese Ehe ward 1805 geschieben, ber herzog, ber öftreichischer Feldmarschall und Gouverneur von Antwerpen war, heirasthete noch 1817 seine alte Liebschaft, die Schwester des Staatssanzlers Metternich, und starb 1834 als Gouverneur von Bien zu Wiesbaden. S. würtembergische hofgesschichte Band 26. S. 13 f.

<sup>6)</sup> Enblich bie mittlere auch ichiefe Schwefter, Caro: line, blieb unvermählt und farb ale Canoniffin ju herforben in Beftphalen.

ten 1). Die reinfte Reufchbeit ber Bringeffinnen wirb in Sondershausen für ausgemacht gehalten und es verlautet fein Sterbenswortden von einer Liebesintris que, obaleich öfters Offiziere ber benachbarten Begenben zur Refibeng fommen, zumal im Winter auf bie Rebouten, beren im Jahre 1788 bier zwanzia gehalten wurden, wobei manchmal an bie 600 Masten ericbienen. Die weltlichen Erabslichkeiten aber ftellen ben frommen Geift ber Bringeffinnen nicht vor allem Ueberbruffe ficher, und auf ihrem Befichte find von Ennui Barmpfoten aufgebrudt. che, fo gut es fich thun laffen will, abzuglätten, bemubt fich ber Reftor Botticher, ber täglich brei Stunden zu ihnen geht und Borlefungen über Religion und Befdichte balt. Es giebt ein Buch von ibm. "bie angenehmen Monate" betitelt. 3ch habe es nicht gelesen, bas beutsche Bublicum bat es vergeffen, in Sonberebausen findet fich's noch. Bötticher mar einft ber Lebrer Besel's."

"Bete 1, ber Autor "bes hermann", ber "Bilhelmine Arend ober bes Triumphes ber Empfinbsamfeit" und einiger anderer Schriften ber Art, in benen er seine innere Buth über bas bumme Spiel bes Lebens noch nicht immer und ganz burchbrechen ließ, hat in seinem "Belphagor" schon ben ganzen Phlege-

<sup>1)</sup> herzog Ernft Friedrich Carl von hilbburg's haufen erhielt eine faiferliche Debit : Commiffion ine Land und ward zuleht auf 12,000 Gulben Competenzgelber gesfett. S. fachfiche hofgeschichte Band 2. S. 177.

kon bes rasenden Unmuthes über alles erschöpft, was Eristenz und Leidenschaft der Menschen genannt werden kann. Sein lettes Werk: "über vie menschliche Seele" ist unvollendet geblieden. Der arme Wetel hat zwisschen der Verfertigung desselben einen Verlust erlitten, von dem er sich wohl nicht wieder erholen wird. Der Körper lebt, die äußeren Sinne verrichten ihr Amt, aber an die Stelle der denkenden Seele ist eine träumende getreten."

"Der Grund gu Webel's Unglud mar, bag er nie von irgend einem Menfchen, von irgend einem Borurtheile abbangen wollte, wie fcone Anerbietungen ibm auch von verschiedenen Seiten ber gethan Eine gang eigene Bigarrerie von ihm muß ich bat. boch anführen. Sein Bater lebt nicht mehr, nur feine Mutter ift noch in Sonbershaufen, wo er geboren und erengen warb. Seine und feiner Ramilie Beariffe fanben ichon in seinen früheften Jahren in folder Berne aus einander, dag er felbft in feiner Rindheit bereits ben Glauben merten ließ, er fei nicht von biefen Eltern gezeugt und geboren. Daber fruchteten ihre Gr= giebung, ihr Beifpiel, ihre Auctoritat, ihre Buchtigung nichts an ibm. Er bielt fich an verschiedenen Orten Deutschlands auf und ftubirte bie Menfchen nach bem Rhma, ber Lage und Regierungsform. Seine Mutter munichte febnlich, ihr Sohn mochte fich boch zu etwas Den letten Brief, voll folder vergeblichen Muttermuniche, ichrieb fle ibm nach Wien. wortete ihr abschläglich und bart, er murbe ihr nicht gehorden, gegen fie batte er feine Cobnespflichten, er

fönne höchstens ihr Pflegekind fein; benn wie es möglich ware, daß fie folch einen Sohn, wie er, habe gebaren können?"

"Die verachtete Mutter fühlte bie ganze Unbillig= feit ber Bebandlung; aber feitbem ihr Sohn fich in feinem jetigen Buftanbe und wieber in Sonbershaufen befindet, nabrt fie ibn gum Theil mit ber Arbeit ihrer Banbe. Denn fie fürchtet, bag nach ihrem Tobe, ju feinem Unterhalte bas Gelb nicht hinreichen werbe, bas er mit feinen wohlbezahlten Schriften gewonnen, einen Theil davon burch Sparsamfeit erhalten und mit qu= Er lebt völlig einsam, fliebt bie rudaebracht bat. Spur alles beffen, mas Mensch beißt, geht nie bei Lage aus, nur bes Nachts magt er fich hervor, und ftreift bis zum grauen Morgen in ben Balbern berum. Er genießt nichts als bunnen Raffee und abgebrubte Bei hofe nennt man ihn nur "ben Rartoffeln. übergefchnappten Gelehrten". Der gurft und Sannchen Dannchen baben feinen Begriff bavon, wie es möglich fei, ben Berftand zu verlieren. lefen nie und Wetel wird nabe am Schloffe Gun= gers fterben, wenn feine alte Mutter feine Rartoffeln mehr aufbringen fann. "1)

<sup>1)</sup> Begel ftarb im Bahnfinn 1819, zweiunbfiebzig Jahre alt. Nachbem er neun Jahre von bem von Bien 1786 mitgebrachten Schat von 220 Thalern gelebt hatte, reichte ihm ber hof täglich fünf Grofden. Die nächtslichen Balbftreifereien geschahen baarfuß, aber in Scharzlachrock und Schallachbeinkleibern. Er hinterließ einen

"Nicht bas einzige Beifpiel aber in Sonbersbaufen von ber Nichtigfeit menschlicher Grofe ift ber grme Bebel. Es schmachtet, nicht ferne von ihm, in Trauriafeit ber Bruber bes Fürften, Bring Auguft, ber in einem langen Flügel bes Schloffes wohnt, welder fich von außen wie ein Symnastum prafentirt. 1) Bie Wetel zwischen Menschenliebe und Menschenbag. so schwebt er zwischen Mangel und Creditlofiafeit. Sein ganger Jahrgehalt befteht aus 10,000 Thalern, welche an einem Orte, wo jeben Winter zwanzig Rebouten vorfallen, und zu jeder eine beliebte neue Charaftermaßte angeschafft werben muß, ein gar Geringes Bring August vertreibt baber feine Beit, Die er biefer hochfürftlichen Freude nicht widmet, in Debitationen auf allerlei Suppliten, wodurch er feinen regierenden Bruder gur Erhöhung feiner Appanage -Belber zu bewegen hofft. Der Fürft ift icon gewohnt, feinen Bruber immer aufs Neue suppliciren gu feben und beffen Borftellungen machen feinen Ginbrud auf ibn. Der bochfte Coup fin, ben Auguft zu machen wußte, befteht barin, bag er fich eine Pringeffin von Bernburg anvermählen ließ (1762), die ibm 100,000 Thaler baar Geld mitbrachte, worin er einige Stunden mublte und gewaltig erfchrat, als feine Gläubiger fie ihm bis auf ben letten Grofchen abrech=

Stof Papiere mit ber Aufschrift: "Opera Dei Wezelii ab a. 1786 usque -

<sup>1)</sup> Er wohnte im fogenannten Prinzenpalais.

neten. In biesem Buftande vertrauert Bring August fein hoffnungsloses Leben". 1)

"Man sieht aus bem Benehmen des Fürsten gegen seinen Bruder und man sieht es anderweit aus
der Einschränkung, worin er seinen verschwenderischen Erbprinzen gern halten möchte, daß er nichts weniger
als freigebig ist. Seine Einkünste belausen sich nach
einem Mittelanschlage auf 200,000 Thaler, wovon er in und um Sondershausen 50,000 circuliren
läßt. Seine Borsahren in der Regierung hatten, nach
Art kleiner Fürsten, viele Schulden gehäust, die nun
durch ihn getilgt sind. Sein Militair besteht aus
150 Mann Infanterie und 28 Gardereitern, schönen,

<sup>1)</sup> Bring Auguft farb 1806, achtunbfechezigjabrig: er wollte nicht im fürftlichen Begrabniß begraben fein, fon= bern auf bem allgemeinen Gotteeader. Seine Tochter 21: bertine heirathete 1784 ben Bringen Georg von Bal= bed, ber 1813 ale regierenber gurft farb. Gein Sobn Friedrich mar ber erfte Bring von Sonberehaufen, ber unter Joseph II. in öftreichische Dienfte wieber feit ber Beit bes "Streitbaren" eintrat, er mußte fie aber megen Rranflichfeit verlaffen. Er heirathete 1790 feine fchiefe Coufine, Die altefte ber brei Bringeffinnen bes regierenben Fürften von Sonberebaufen, ftarb aber ichon 1791. Die Tochter aus biefer Che, Guntherine, beirathete 1811 wieder ihren Coufin, einen jungeren Sohn bes regierenden gurften von Sonberebaufen, ben Brimen Carl, ber 1842 ale hannoverifcher Generallieutenant ftarb. Gie überlebte ihren Bemahl, befaß bas Rittergut Otterwifch bei Leipzig und hielt ihre hofhaltung ju Arnftabt mit ihrer einzigen 1816 gebornen Tochter Charlotte, bie unvermablt blieb.

wohlgekleibeten Leuten. Diese scheinen nicht übel mit ihrem Fürsten zufrieben; ber Burger aber und Bauer find lau im Breise ihres Landesherrn 1)."

"Salomo sagt, ein guter König muffe fruh aufstehen. Das thut der Fürst von Sondershausen. Sein erstes Morgengeschäft ist nach seinen Pferden zu sehen. Dann spaziert er im Garten oder auf dem Felde, schaut den Bauten zu, windet seine Uhren aus, hält Mittagstafel und stugs an die — Regierungsgeschäfte. Diese zu besorgen hilft ihm ein Kanzler, der 2000 und vier Affessoren, deren jeder 400 Thaler Gehalt hat. Kanzler bei ihm ist det Geheime Rath von Hopfgarten, Bestigen Fleckens Schlotzheim, zwei und eine halbe Meile won der Restdenz.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Der würdige Siftoriograph Junghans fiellt biefen Punkt freundlicher bar in folgenden Borten: "Fern von
allem Stolze unterhielt fich Fürft Gunther oft, wenn er
ausfuhr, mit bem fleißigen Landmann auf bem Felbe und
munterte ihn zu fernerer Thatigkeit auf, ber fich bann schon
glücklich pries, daß fein allgeliebter Landesfürft mit ihm gefprochen habe."

<sup>2)</sup> Die hopfgarten, eine thüringische Familie, leisten ihren Ursprung von dem Dorse popfgarten bei Ersurt ab: die ordentliche Stammreihe beginnt mit Albrecht ums Jahr 1360; bessen Sohn Friedrich war sachsischer Geheimer Rath und bessen Sohn wieder, Dietrich, erwarb das Rittergut Schlotheim, welches sachsschles Lehn, schwarzburgerudolstädtisches Afterlehn war. Des Erwerzbers von Schlotheim Sohn hatte wieder zwei Söhne, die zwei Linien des Hauses gründeten: die schlotheimische ind die hannedische. Lestere ward 1790 unter dem sachste

Er und ber Fürft find bie einzigen reichen Leute im Lande und haben ibre Belbroften fo aut und überall anzulegen gewußt, bag Brivatleute, bie ein naar Thalerchen übrig baben, fie faft gar nicht ober nur unter vier Brocent anbringen fonnen. ner wollen wiffen, bag die fonderehaufischen Bergwerte, wenn fie angebaut wurden, eine aute Musbeute gemähren burften. Der Fürst mag nicht übel Luft bagu haben; die Bergwerke aber find fein ausschließliches Eigenthum nicht, fonbern er befitt fie mit bem Saufe Rubolftabt gemeinschaftlich. Rubolftabt bat immer fein Gelb in Caffa, Sonbershaufen will nicht allein vorschießen und fo bleiben die Bergwerke ungenust."

"Die Stadt Sondershausen hat 400 Feuerstellen und etwas mehr als 2000 Menschen, den Gof und das Militair mit eingerechnet. Was nicht hierzu geshört und keinen Kram treibt, lebt von Ackerbau und Biehzucht. Ich habe hier vorzüglich schöne Schascheersden bemerkt, die Thiere waren so groß und reich von Wolle, wie man sie selten in Deutschland sieht."

"Unter bem weiblichen Geschlechte habe ich viele feine weiche Gesichter, sanfte blaue Augen, einen niedlichen Buchs und überhaupt ein zartes Gebilbe wahrgenommen. Sie kleiben sich sauber und nett und treten wie Tänzerinnen einher. Man kann sicher beshaupten, daß es in Deutschland wenig Städte von ber

ichen Reichevicariat gegraft in ber Perfon eines fachfifden Miniftere.

Rleinheit giebt, wo bie Weiber fo viele naturliche Reize, als bier befigen."

.. Sonft ift bas Land ein fruchtbarer, iconer Erbftrich. Die Natur bat es mit Fruchten aller Urt, gabmen und wilben Thieren, Golzungen und Mineralien bis zum Ueberfluffe gefegnet. Gliche nur ber Fleiß ber Bewohner bem auten Willen ber für fie fo reichlich forgenden Natur, benutte er nur die bargebotenen Baben mit bem Betriebe und ber Industrie, Die Die Cultur unfere Jahrhunderte fo febr erleichtert, fo murbe bas Land im Gangen weit wohlhabender und mancher jest arme Einwohner begutert fein. Doch fällt biefer Mangel an Induftrie weit mehr bem Sofe, als ben Unterthanen gur Laft. Die ichlechte Birthichaft ber Fürften bat bie Nahrungequellen ber Bewohner bis zur Versiegung in sich ge= trunken, ohne für neue zu forgen; man bat fich nicht bemubt, Manufakturen und Sabrifen gu errichten, viel weniger ihnen Borichub zu thun und fie aufzumuntern. Man ging vorwärts mit feinem Jahrhunbert in Aufwand. Modesucht und Berschwendung; gurud aber blieb man in ber Cultur, Aufflarung, Bervollfommnung nütlicher Runfte und Erfindungen. Doch trifft biefer Vorwurf nicht somohl Sonber 8= baufen als Rubolstabt und liegt noch schwer auf biefem letteren Sofe."

"Fürft Günther von Conbershaufen ift nicht als Stammhalter ber schwarzburg = sondershäufi= ichen Linie geboren, sondern nur appanagirt und das ber Cheleben'ichen Linie, als er feinem Ontel, bem bamals (bis 1758) regierenden Fürsten succedirte. Diefer haßte seine Bettern von Ebeleben bermaßen, daß, da er ihnen die Erbfolge nicht entziehen konnte, er ihnen doch seinen baaren Nachlaß nicht zukommen lassen wollte. Er bot solchen bei verschiedenen mit seinem hause verwandten Fürsten herum, deren keiner ihn aus Ehrgefühl annehmen wollte. Endlich fand er den herzog von Coburg 1), der so gutwillig war, ihm das Bermögen als Erbe abzunehmen. Diese habsucht gereichte dem herzoge nicht zum Segen 20.2).

"Der Rurft von Sonbershaufen liebt feinen alten Erbort, Cheleben, mehr als feine Refibeng und bringt ben größten Theil feines Sommere bafelbft gu, obaleich weder die Lage, Gegend, bas Schloff noch ber Garten mit Sondershausen zu veraleichen find. Cheleben liegt anderthalb Meilen von der Refidenz und ift ein Bleden, fleiner, wie Schlotheim. Das . Merkwurdigfte bier ift ber Garten. Broben eines abicheulicheren Gefchmacks babe ich in meinem Leben nicht gefeben, fürchte auch, nie bergleichen wieber gu erbliden. Der gange Garten ift mit Riguren ober vielmehr mit hölzernen Rlogen aus allen Thierreichen überworfen. Um bem holze ben Anschein von Stein zu geben, find alle biefe Blode mit weifigrquer Delfarbe überschmiert. Alles ift platte, grobe, erzgemeine Matur ohne die geringfte Beredlung, ohne bag ber

<sup>1)</sup> Er war mit einer Bringeffin von Rubolftabt vers mablt.

<sup>2)</sup> Siehe fachfifche hofgeschichte Band 2. S. 81 f.

. Beift bes Runftlers fich nur in bem fleinften Buge bewiefen hatte. Gleich am Gingange bes Gartens mirb ber Unfommenbe von einem Mitgefühl zwischen :Grauen und Lachen befallen, indem er zwei fteinhol= gerne Soldaten an beiben Seiten erblicht, bie bas Giewebr zu prafentiren icheinen. Es find ein paar Alugelmanner bon ben allerlanaften, mit Bobi, fleifen Loden, But und Rofarte, gang militairifc. Da biefe Salbriefen noch oazu auf boben Fuggeftellen fteben, fo fallen fie besto ungebeurer ins Auge. Toller. als biefe, find noch zwei mit glatten Steinen ausge= leate Beden, die nie von anderm, ale Regenwaffer, feucht geworben find. Statt beffen find biefe Beden mit langleibigen Gaulen in rennenber Stellung ausgefüllt, auf melden Boftillons mit fleinen Guten, aro-Ben Rofarben, biden, ftumpfen Bopfen, furgen fliegenben Jaden, Courierftiefeln und frangofischen Wachsein großes gewundenes Waldhorn Deben ihnen laufen zwei kleine, zu blaffen scheinenbe Sunde; und babei feht ein gefappter, weiß bemalter Baum, mit Reften von wirflich grun angeftrichenen Blättern."

Merkwürdig contraftirt mit biefer Schilberung angestrichener neuer "preußischer und französischer Runft=natur" die Schilberung der achten alten Kernnatur in ben unübertrefflich schönen thuringischen Wälbern der herrlichsten und frischesten Eichen und Buchen.

"Ein Theil bes Wegs von Sondershaufen nach Ebeleben ift ungemein reizend. Eine fleine Strede von jener Stadt fangt ein eingehegter Bald von Sage-

buchen an, bessen süblicher Rand mit babylonischen Weiben umfränzt ift. Durch diesen Wald führt keine gemachte Geerstraße; die Ratur hat den Weg gebahnt, so eben, sest und sanst ist der Boden. Die geraden, säulengleichen Baumstämme sind so glatt und undemooft, als würden sie unaufhörlich von der Kunst gesäubert. Man sieht keine todten Reiser herumliegen, kein Aestchen krankt. Die dichten Bäume legen ihre weiten blätterreichen Zweige freundnachbarlich über einander und wachsen zu einem undurchdringlichen Laubdache zusammen. Kaum stehlen sich spärliche Sonnenstrahlen durch die verschlungenen Arme der Bäume" 20. 10.

## 8. (5.) Günther. 1794—1835.

Dem Fürsten Günther, ber mitten in ber Revolution starb, achtundfunfzig Jahre alt, 1794, folgte
sein gleichnamiger Sohn, geboren 1760, ber achte
Regierende des Hauses und ber fünste Fürst und auch
ein merkwürdiger Gerr seiner Gattung, ber auch noch
noch ganz im Style des alten bon vieux temps seine
Tage verlebte, ein passionirter Jäger, Bogelsteller,
Raucher u. s. w. Gerr von Seß hatte von ihm im
im Jahre 1789 Folgendes zu berichten: "Der Erbprinz wohnt eine Stunde von der Stadt im Walde 1)
und hat nach dem Beispiele seines Baters, gleichfalls
eine Dame, die die Tochter eines Fleischers ift. Sie

<sup>1)</sup> In Scheerfen.

ift bas Begentheil von Sannchen Mannchen, nicht fcon, aber hat Bis. Der junge Erbe läßt mader aufgeben und macht Schulben. Sein fparfamer Bater geftebt ibm acht Bferbe zu und er halt über brei-Er ift zwar lange über bie Rinberjahre bin, aber fo muthwillig, bag feine größte Freude barin beftebt, bei Donner und Blit parforce ju jagen." Junghans fest zu biefen Berfonalien, getren feiner ftereothpen Lobefreudigfeit bingu, daß biefer Berr in Scheersen ,,fich mit vielem Erfolg ber Erlernung mebrerer mufikalischer Inftrumente gewibmet babe. big fcblugen bem jungen liebenswürdigen Regenten bie Bergen aller feiner Unterthanen entgegen, als man gleich in ber erften Beit feiner Regierung fab, wie genau er in bem Beifte feines allverehrten Baters fortzuhandeln ftrebe. Stets bie Bergnugungen feiner treuen Unterthanen burch feine erfreuliche Gegenwart erhöhenb. fand er immer fein bochftes Glud barin, ihnen neue Freuden zu ichaffen, theils burch reizende Unlagen, wie bas Loh, zu welchem fich noch jest allwöchentlich mahrend ben Frühlings = und Sommermonaten bie Bewohner Sondershausens und ber umliegenden Gegend ungezwungener Gefelligkeit an ben mufikalischen Sarmonien bes rühmlichft befannten fürftlichen Sautboiften = Corps ergogen, theils burch feftliche Beranftal= tungen, an benen er jeberzeit mit ber ihm angebornen Lebhaftigfeit Theil nabm."

Dieser lebhafte, für seine Unterthanen und seine eignen Bergnügungen stets bebachte schwarzburgische Nimrob vermählte fich fünf Jahre nach seinem Re-

gierungsantritt, bereits neunundbreißigjahrig, erft im Sabre 1799 mit feiner Coufine, ber fünfundzwanzigjabrigen Bringeffin Caroline von Rubolftabt. berfelben Bringeffin, von ber Schiller 1790 einmal. als fie fechszehn Jahre alt war, in einem vertraulichen Briefe an Rorner gefdrieben batte : "fie fei ein autes Gefchopf und werbe gewiß einen Mann gludlich machen, einen Pringen gewiß und er mochte fie gern verfuppeln." und bie auch in ben befannten Briefen Milbelm's von Sumbolbt an feine Freundin portommt. Die Che mit bem Better Nimrob mar feine aludliche. Nach ber Geburt einer Tochter Emi= lie 1800, welche 1820 bie regierende Fürftin von Lippe=Detmold wurde und nach bem Tobe ihres Gemabls bis 1853 Vormunberin ihres Sohnes mar, und bes Erbpringen 1801, jog fich bie Fürftin an ben elterlichen und verwandten Gof in Rudolftadt gurud; fle nahm fpater in Urnftabt ihren Aufenthalt, mo ihre Sofhaltung viel zur Unnehmlichkeit bes Babelebens beitrug, fie verkehrte aufs freundlichfte mit ben Babegaften aller Stande, nur fonnte fie an feinen Bartien Theil nehmen, weil bei ihr bas Curiofum vorfam, bag fte in Folge eines mit einem Wagen gehabten Ungluds eine unüberwindliche Abneigung hatte zu fahren: wenn fle einmal früber an einer Bartie nach bem alten romantischen Stammschloffe Schwarzburg Theil nahm. wurde dieselbe zu Buß gemacht und babei famen in bem fleinen gandchen, bas ein munterer Birfch febr bald burchspringt, brei Rachtlager vor. Die Rurftin überlebte ihren Gemahl noch über fechegebn Jahre. fie batte noch bas Unglud ihre ihr gang ergebene Bofbame von Bibleben zu verlieren, Die fie auf ben Binf verftand, ba fie julest gang taub und erblindet mar: fie ftarb beinah achuig Jahre alt, erft 1854.

Wurft Gunther burchlebte die ganze Ranoleonische Beit; nach ber Ungludefchlacht bei Sena fam König Friedrich Wilhelm III. von Breu-Ben auf feiner Blucht von Sommerba in Berfon nach Sonderebaufen; bann fam Soult, ber fein Bauptquartier in Sondershaufen nahm, er ließ bem Rurften feinen iconen Marftall von achtzig Bferben ausraumen, auf bem Schloffe und in der Stadt marb vieles ruinirt und febr willfürlich geschaltet. Schwere Contributionen brudten bas Land feit 1806, bennoch aber murben in Schwarzburg feine Staatsschulben gemacht. Der Rurft trat zum Rheinbund und ftellte mit Rubolfabt 600 Mann Contigent, Die mit in Spanien aefochten baben. Er trat bann jum beutschen Bund: er erlebte noch die Julirevolution, eine landständische Berfaffung führte er nicht ein. Er lebte in bem fleinen ganden mit 60,000 Einwohnern wie ein fleiner Raifer. Bof = und Staate = Beamte, viele von ibnen freilich nur mit befcheibenften Behaltern begnugt, maren in fo reichlicher Angabl, bag ein befonberer siemlich bider "ichwarzburg = fonderehau = fifder Staatetalenber" herausgegeben werben Bonnte. Dem jubifchen Memterschacher, bem bes gurfiem Bater zugefeben hatte, marb Ginhalt gethan; untftellen erhielten jest bes Fürften gablreiche na-

de Rinber mit ben ichmuden Tochtern bes baran

gefegneten ganbchens abeliger und burgerlicher 28funft erzeugt: ale ein folder natürlichet Cobn aule 2. 28. ber im fürftlichen Gebeimen Confilio mit Git und Stimme etablirte Dberlandjagermeifter Berr Bin ther Lubwig mit bem bezeichnenben Abelsnamen: von gagheber, gefeffen auf Rottleben bei Franken-Sammtliche Bof = und Staatsbeumte, burger= liche wie abelige, felbft bie oberften Sofchargen murben von bem Aurften auf altvatriarchalische Weife noch mit "Du" angerebet, bies wiberfuhr felbft bem erften Bufallen bes Landes, bem Oberftallmeifter Theobor von Burmb, bem Cobn bes fachfifchen Minifters und Areundes bes Theurgen Schropfer. Diefe Ramilie Burm b befag bas Sauptgut bes Landes Großenfurra; ein zweites Sauptaut, Die fleine Berrichaft Bendeleben, Die erft 1815 fonberbaufifch wurde, frieber fachfifch mar, batte ber Minifter Wurmb an bie Familie Uttermann vertauft, beren Chef ber im Lieferungegeschäft für bie englischen Truppen im iffebenidbrigen Ariege zu großem Reichthum emborgetonie mene erfte Baron biefes Ramens war, ber auf gebeimnifrolle Weise aus Benbeleleben, inbem er von einem bannoverischen Soldatencommando nachtlich abgebolt warb, verfchwand; fein Sohn war ber in ber fachfiften Bofgeschichte 1) mit feinen Bersonalien aufgeführte Baron Johann Jacob, ber die infigne Desalliance machte und 1836 ale fachfifcher Barbemajor a. D. ftarb. Seine Erben verfauften neuerlich bas fcbne Gut Benbeleben an einen reichen Banquier in Bratte 1.5

<sup>1)</sup> Band 7. S. 266 ¶.

schweig, ber fich sofort mit einem großen Golzschlag in ben herrlichen Buchen - und Eichenwälbern bezahlt machte und es bann anderweit und zwar noch vortheil-hafter wieder verkauft hat. Bon ber ganzen zahlreichen Familie bes Baron Johann Jacob Uckermann, bie sonft auf ihrer herrschaft und bei Gose große Figur gemacht und beren Aeltester Carl als Oberhofmeister lange sungirt hatte, lebt nur noch ein jungster, kleiner, verwachsener aber gescheiter Baron Gust av Uckermann in Sondershausen, der sich mit einer fürstlichen Soldatentochter neuerlich vermählt hat.

Rurft Gunther blieb, mas er früher gemefen war, auch im Alter, ein ftarfer Nimrob und Bferbeliebhaber, er verbrachte faft feine meiften Tage jagenb in ben ichonen Balbern bieffeite und jenfeite bes thuringer Balbgebirges und in feinem Marftall, Abende aber widmete er bem Theaterveranugen. Batriarchalität im Softheater ging fo weit, bag er mitten unter feinen fonberebaufer Burgern mit ber Meerschaumpfeife im Munde ben Borftellungen gufah: Jebermann hatte bier freien Butritt und allgemeine Rauchfreibeit berrichte. Durchreisende Frembe, felbft Studenten, wurden aus bem Gafthaus zum Abler burch rothe Benbuden ins Theater entboten, Die Durchlaucht converfirte, auch fie leutseligft bugenb, mit ihnen und ließ ihnen Thonpfeifen prafentiren. Es traf fich einft. bag ein preugischer Major, ber an ben Fürften in einem Gelbaeschäfte verschickt worben war, bei ber Aufführung bes ziemlich langweiligen Ritters Baparb von Robebue, ale ber gurft ibn befragte, wie bie Aufführung ihm gefalle, bie gar nicht im Ernft gemeinte Antwort gab : "Auf Ehre, febr gut, ich möchte bas Stud gleich noch einmal feben." Der Furft ließ rubia aussvielen, ebe ber Borbang aber fiel, rief er: "balt, noch einmal fpielen, ber preugifche Major will's noch 'mal feben!" und bie Schauspieler mußten wirflich noch einmal fpielen und ber Major mußte wirtlich noch einmal feben. Beit und breit berühmt mar bie febr gablreiche fonbersbäufer Ravelle: Bermftabt ein anerkannt tuchtiger Dufftmann, birigirte fie, unb Berber, ber bekannte Berfaffer bes Tontunftler= Lexicons, geborte zu ihr und war zugleich Soforganift. Bon nab und fern ber befuchten ber Landadel und Die Domainenvächter mit ihren Frauen und schmuden Tochtern an ben Sonn= und Reiertagenachmittagen Die Conzerte im Lob, jener ichon erwähnten, von bem Wilrften geschaffenen Bartanlage in bem freundlichen Thale, unmittelbar unter bem ftattlichen großen Bergichloffe ber Schwarzburge zu Sondershaufen, mit 350 Rimmern. Sier im Lob ließ ber gurft aus ber Boffuche und Sofconditorei Erfrischungen verabreichen und perfehrte gar freundlich mit jebermanniglich. Abende war schone Illumination, wo Mues fich in großer Ungezwungenheit bewegte. Bisweilen pflegte Sereniffimus bier im Lob fpeziofe Leibesübungen anzuftellen; er that fich nicht wenig barauf zu Gute, ale ber ftartfte Mann in feiner Monarchie zu gelten, um welche Starte zu erlangen er, Gerenissimus, fich freilich am Beften mit Speife und Trank pflegen und abwarten fonnte. Rurften von Sonberebaufen waren alte vortreffliche 18

Weinkunden und wurden als folche von Alters ber mit bem beften Bewachfe, namentlich auch mit bem beften Gemächse von Evernat bebient, beffer wie manche weit größere Bofe: noch an ber Tafel feines Nachfolgers. ale biefer fich zu Frankenhaufen gur Babefur, und bie Kürftin Mathilbe von Sobenlobe zu Benbeleben aufbielt, trank ich bei einem Geburtsfefte berfelben. bas im Juli 1842 bei Baron Bermann Udermann celebrirt murbe, ben foftlichften Champagner. ben jemals meine Lippen berührt baben. Der alte Fürft Gunther traf einft im Loh einen weiblichen Domainenpachter, welcher es werth zu fein ichien, baß er mit ihm einen Ringkampf anftelle. Er forberte ibn bagu auf; es ergab fich aber balb, bag ber Bachter ber Stärfere mar, die Durchlaucht murbe auf bie Erbe gelegt. Sie behauptete barauf, bag ein Rirfchfern ibren Fall veranlagt batte, obgleich es gar nicht bie Beit ber Rirfchkerne mar und begehrte einen anderweiten Auch hier fprach fich bas Glud ober vielmehr bas Geschick balb fur ben Bachter aus; ber gurft, barüber muthenb, begann nun feinen Begner mit Buffen zu bedienen. Die im Rreife Umberftebenben riefen bem Bachter angftlich ju, fich bod werfen ju laffen; biefer aber horte entweder nicht ober wollte nicht horen, er vergalt bie ftarten Buffe mit noch ftarteren Begenpuffen, als auf einmal bie Durchlaucht mit einer Donnerftimme rief: "Galt! vierzehn Tage ins Loch!" Und bamit endigte fich biefer burchlauchtig-patriarchalische Faustkampf.

Der Erbpring Gunther, geboren 1801, hatte

im Sabre 1833 nach fechejähriger Che feine erfte Bemablin verloren, wieder eine Coufine, Marie von Rubolftabt, bie ihm zwei Bringen, ben Rachfolger Gunther und Leopold gab und eine Bringeffin Elifabeth, feine nicht icone, aber angenehme, anfpruchelofe und gescheite Dame, Die merkwurdigerweise noch feine Partie gefunden bat. Erbpring Bunther, ihr Bater, vermählte fich barauf im Frühfahr 1835 mit ber bamale einundzwanzigfahrigen am fluttgarter Sofe febr moblerzogenen Bringeffin Dathilbe von Bobenlobe=Debringen in zweiter Che. Rurze Beit nach ber Bermählung erfolgte bie fleine Revolution, bie ben alten herrn von Schwarzburg beseitigte und bas neuvermählte Baar gur Regierung brachte. ber Seite ber jungen Berrichaft, Die zu Cheleben Bof bielt, fand ber Bebeime Rath von Bie geler, ber lebte unvermählte Sproß eines erfurter Batrigiergefchlechts, ein feiner, gewandter hofmann, in biefer Begiebung bas gerade Biberfviel bes Nactotums bes alten Beren, bes Beheimen Rathe, Rammerpräfibenten, Sofmarichalle und Oberftallmeifters in einer Berfon: von Beife. fleine Revolution, eine Balaftrevolution à la Beterdburg, nur im Diminutivstyl, warb burch herrn von Biegeler aufs Gludlichfte improvifirt, ber Rober, um Die Stimmung in bem kleinen Ländchen auf bie Seite ber jungen Berrichaft zu bringen, mar eine Conftitution. 3m erften Schreden ließ ber alte funfunbflebzigjahrige gurft am 19. Auguft 1835 fich zur Entfagung bewegen, fein Factotum, ber alte Beife, ber nicht bas ruhigste Bewiffen hatte und für feine Berfon fürch-

tete, nahm, ohne fich jur Wehr zu feten, feinen Sturg bin, bie fdriftliche Beftatigung ber Entfagung erfolgte Seiten bes alten Fürften unterm 3. September. Dan wies nun bem alten aber noch gang ruftigen Gerrn, als einem paffionirten Liebhaber bes Baibwerts, bas Bagbhaus jum "Boffen" jum Aufenthalte an, mit bem boben bolgernen Thurme baneben, ber bie Fernficht über bie ichonen Balber gemabrt. Der alte Berr fand balb, bag er fich in einem Befangniffe befinbe; er machte barauf einen Fluchtversuch, um nach Berlin fich zu retten und bei bem ihm wohlgewogenen Ronig Friedrich Wilhelm III., ber ihm ben rothen und ichwarzen Ablerorben verlieben hatte, fich zu beklagen; biefer Versuch ward entbedt und man ließ ihn nun eng bewachen. Der alte Berr, ber fein Lebenlang fich in Wald und Bufch berumgetrieben hatte, mußte in ber engen Umbegung bes "Poffens" Ach mit feinem Marftalle und einer Regelbuhn begnugen, er farb ichon anbertbalb Jahre nach bem ibm gespielten Boffen, am 22. April 1837, flebenundfiebzig Jahre alt.

# 9. (6.) **G**ünther feit 1835.

Der jest regierende Fürst Gunther von Sonhers haufen, geboren 1801, ber neunte Regierende und ber sechste Fürst des Sauses, dessen Erziehung unn feinem nur für Jagd = und Liebeswerfe Sinn hahenden Bater freilich sehr vernachlässigt worden war, honnte allerdings für diesen Bater feine ftarke Bartlichkeit empfinden. Daß er einer solchen Bartlichkeit wohl fabig mar, bewies fein Berhaltniß zu ber in Arnftabt lebenben Mutter, ber er bis ju iftem Tobe ein ebrfurchtevoller aufmertfamer Sobn mar. Bare bie Erziehung nur etwas beffer gewesen, so murbe bie Chè mit ber am murtembergifchen Sofe febr mobl erzogenen. feingebildeten hobenlobe'ichen Bringeffin beffer ausgefallen fein, als fie ausgefallen ift: Die Fürftin Dathilbe ift von ihrem Gemubl, bem fie einen Bringen Bugo und eine Bringeffin Darie gab, nachbem fie ibn bereits icon einmal verlaffen batte, im Sturmiabre 1848 aber, wo es lebhafte Aufregung gab und fie lebhaft gurudgewunicht wurde, ju ihm gurudgefehrt war, im Jahre 1852 ichlieflich und formlich gefchieben worben. Sie wurde burch biese Scheibung von einer allerdings in mancher Beziehung nicht febr angenehmen Gefellichaft, namentlich von gewiffen ftereotoven platten Bigen erloft. Die Fürftin Dat bilbe lebte bei ber erften Trennung, ale fie nach einem vorausgegangenen Arrangement mit bem Fürften, ber ibr 24,000 Thaler jahrlich gab, außerhalb Landes ging, unter andern langere Beit in bet Schweig, wo fie fich in bem romantischen Grindelmald ein reigendes großes bolgernes Schweizerhaus mit einer Beranba gerabe im Angeficht bes untern Gletschers bauen ließ: fle bat hier einmal fogar einen Winter zugebracht, ich fah bas Saus noch im Sommer 1851 im beften Stande. fuchte bi: Rurftin Mathilbe fich in Sonbershaufen burch bie Auslegung bes iconen Barts beim Schloffe und burch bas Theater zu vergnügen, wobei fie freilich viel Gelb aufgeben ließ; boch hatte ber gurft beffen genug, man rechnete fein Bribateinfommen, aang abgefeben von bem Ginkommen ber Rammer, auf jabrlich nicht weniger ale 120,000 Thaler. Das fonbersbäufer Theater mar nachft bem oldenburger eines ber beften unter ben fleineren beutiden Theatern und bie Kürftin zeichnete auch mehrere einzelne Schauspieler perfonlich burch ihre Gunft aus, einer bavon, Bedicher, fab fich mit einer guten Benfton vor, Die er noch gegenwärtig genießt. 3br Gemabl bagegen amufirte fich aar nicht, woran bie Sauptschuld trug, bag er, wie aefaat. von feinem nimrobifchen, noch gang altbeutich patriarchalisch nur auf ber Jagb und ber Barenhaut liegenben Bater fo eine fchlechte, ober vielmehr faft gar feine Erziehung erhalten hatte. Diefer fleine Rurft. ber eines ber iconften fleinen ganboben Deutschlanbs befist, ein mabres Rleinod nicht blos an Kruchtbarfeit, sonbern auch an beutscher Naturiconheit, an Bergund Balbesfrische und ber bazu ein fo reiches Brivateinkommen genieft, führte ein trauriges Leben, benn bas allerunerträglichfte Uebel, wofür gerabe bie Rrone am meniaften ichust, bie Langeweile, plagte ihn ichwer. Er mochte zwar Theater und Balle, aber er mochte weber eigne Lecture noch Borlefen; wenn bie Fürftin bas einmal versuchen wollte, ließ er es auf feine Weise bazu fommen, ober lief fort; er mochte nicht einmal ein gewöhnliches Spiel in ber Karte, wie Whift, bas er nicht einmal zu fvielen verftand. Er war außer ben funf täglichen, nach thuringischer alter Sitte febr copiofen und zweimal mit Champagner unterflütten Inhiffen und Mahlzeiten ungemein schwer zu unterhalten.

Aber die Regierungsgeschäfte machten ihm viele Noth, er klagte über deren Last wenigstens wiederholt gegen Damen, mit denen er zusammentraf: die Geschäfte bestanden nur im Unterschreiben seines Namens, wie den Wissenden sehr wohl bekannt war. Eine Passion hatte Serenissimus, schon als seine zweite Gemahlin noch bei ihm war: die Soldatenpassion; ohnerachtet er bei weitem nicht so viel bundesverfassungsmäßig zu halten brauchte, hielt er deren ein ganzes Bataillon und bei der Einsahrt in das kleine Restdenzstädtchen, von Sachsen her, gewahrte man zuerst: Kanonen.

Der Fürft hatte zwar feinem Landchen bie Conftitution, die er bei feiner Thronbesteigung in Aussicht ftellen ließ, gegeben, aber bie autofratischen Unwande= lungen maren bei ihm nicht felten und murben burch bie aanz große Servilität geborig unterftust, mit ber man in bem gang fleinen gandchen von Alters ber vertraut ift. 218 einft vor 1848 ein frember Offizier mit bem Fürften aus feinem fleinen Balais am Markte von Sondershaufen, wo derfelbe fruber mit feiner Bemablin wohnte, über biefen Markt fuhr, Die Leute bemuthigft ihre Bute zogen und bis zur Erbe fich verneigten und ber Offizier bie farkaftische Bemerkung machte, baß S. Durchlaucht boch eine ungemein große Berehrung bier genoffen, erwiederte er: "Das muß noch gang anbere, wie in Betersburg, werben!" Dit Betersburg batte ber Kurft ein eignes Rencontre in Berlin. Die Uniform, Die er trug, jog bie Aufmertfamteit bes gerabe zu Besuch anwesenden Raifers Nicolaus auf fich, er naberte fich einmal bei einer Borftellung

bei Hofe bem Fürsten und dieser ließ in der Unterredung, die sich darauf entspann, sehr artig die historische Reminiscenz einstließen, daß einer seiner Worfahren schon vor Jahrhunderten Kaiser gewesen sei, lange vorher, ehe der Zaar Beter den Kaisertitel angenommen. Man kann denken, daß der große Kaiser den kleinen Kaiserabkömmling alsobald stehen ließ, auch wurde seitdem S. Durchlaucht die längste Zeit nicht wieder in Berlin gesehen.

Nach bem Weggang ber angenehmen Fürstin ift ber sonft sehr belebte und kurzweilige Sof von Sonders-hausen sehr still und langweilig geworden: Serenissimus, der die sehr fatale Bemerkung hatte machen mussen, daß sogar seine Kinder erster Ehe der Stiesmutter anhingen, war sehr unwirsch geworden, er langweilte sich immer mehr, langweilte aber auch seine Umgebungen immer mehr: seine eignen Leute gingen ihm, wenn sich das nur irgend ihnn ließ, sobald sie ihn nur von Weitem kommen sahen, aus den Wege.

Mit biefer burchlauchtigen Stimmung stand ber öftere Cabinetswechsel in genauem Zusammenhange: S. Durchlaucht waren auch hierin schwer zu befriedigen, sie wollten gut bebient sein und boch auch durch keine persönliche Ueberlegenheit sich gedrückt fühlen. Nach dem Abgange des seinen und gewandten Hofmanns, Geheimen Raths von Ziegeler, der die Palastrevolution, welche den Thron verschaffte, so glücklich geleitet hatte, ward zu Anfang der vierziger Jahre ein preußischer Büreaukrat herbeigezogen, der Geheime Rath Bietzer, ein Zögling des ersten Collegiums der preußischen Monarchie, des Kammergerichts in

Berlin und gulett, wenn ich nicht irre, in Maabebura Derfelbe hatte fich jeboch auf ben voraiteangeftellt. gefebenen möglichen Fall, bag in bem fleinen fonberebaufer Olympe die oberfte Berricherlaune ju fcmer ju ertragen fein konnte, fluglich feinen preugifchen Dienft vorbebalten und jog biefen auch wirflich aller Berrlichfeit bei bem fleinen fonberebaufer Dochtegern = Bade Das Sturmjahr 1848 fab wieber ren wieber vor. einen Landeseingebornen, einen Burgerlichen aus ber zahlreichen Kamilie ber murbigen, Serenissimo bevoteft ergebenen Chope als wirklichen Gebeimen Rath an ber Spige bes fürftlichen "Geheimen Rathecollegiume" und neben ihm fungirte noch ein anderweiter Chop. Un die Stelle biefer Chope traten bei bem Umichlad ber Dinge in Deutschland bann wieber preugische Bureati-Fraten, vorerft ad interim ber Bebeime Regierunge Rath Schonemann ale "Chef und Dirigent bes fürftlichen Ministeriums." Enblich bat man fich 1855 befinitiv und gang in ben großeren Staatenhorizont bineinbewegt: als "wirklicher birigirenber Staatsminifter" und fogar mit bem Umts-Prabicat "Excelleng" warb ber zeither im preugischen Ministerium bes Innern beichaftigte Landrath und Rammerbert von Elener, ein fchlefischer Evelmann, auf Abeleborf gefeffen, angestellt, und feine Collegen, Die zeitherigen Regierungerathe im fürftlichen Ministerium, wurden "Staatsrathe" betitelt. Damit ift benn ber burchlauchtiafte Bunfch Serenissimi gludlich erreicht worben: Die Gleichstellung Conderehausens mit den übrigen beutschen und euro = paifden Grofftaaten, bie Gleichstellung fogar mit bem

petersburger hofe, bes erft vor 150 Jahren gum Raiferthum emporgegipfelten Rufland.

Der Erbpring Gunther, von ber erften Gemahlin 1830 geboren, hat eine forgfältige Erziehung erbalten, bie einfichtsvolle Stiefmutter, bem medlenburaifden Großbergog nachahmend, ermablte bas Blod= mann'iche Inftitut in Dresten: ben Erbpringen bealeitete babin fein zwei Sahre jungerer Bruber Leo= polb und nur ein burgerlicher Gouverneur, ihr geit= beriger Inftructor, ein junger Confiftorialrath & ub= Aber ale ber einen Raifer unter feine Borfabren gablende gurft von Condershaufen erfuhr, bag bie bas Inftitut ebenfalls besuchenden Cobne bes nur Boftmeifter in ber Ahnentafel aufzuweisen habenben. aber febr reichen Kurften von Taris Gauipage und Pferbe hielten, wurden biefe nachbeschafft, und um ben fleinen Sofftaat ju completiren, auch noch eine abelige Militairperfon beigegeben. Der Erbpring biente bis zum Jahre 1855 in ber preugischen Urmee, wo er Berlin als Rittmeifter à la suite im Garbecuiraffierregiment verließ, um nach Sondershaufen gurudguge= ben und bie Regierungsgeschäfte mit zu übernehmen: er gilt für einen foliben und correcten Berrn. jungere Bruber, Bring Leopold bagegen, ber noch als Secondelieutenant im preußischen Barbecuiraffterregiment fortbient, ift als ein Lebemann befannt, ber menus plaisirs liebt, benen benn auch ber Bater, nach= bem ihn feine hohenlohe'sche Gemahlin aufgegeben, b zwar gang im Style feiner Borfahren fich jugewendet hat, um fich bamit die Langeweile zu vertreis ben. Um dieselbe Wirfung zu erzielen, soll sicherem Bernehmen nach, auch der Fürst fich bei seinem neuen Staatsminister, der einen vortrefflichen Roch hat, in die Rost verdungen haben.

Außer ber birecten Descendenz bes regierenden Fürften, ben zwei genannten Bringen und ber Bringeffin Elifabeth aus ber erften Che mit ber ru= bolftabtifchen Bringeffin und bem Bringen Sugo und ber Bringeffin Marie aus ber zweiten Che mit ber geschiebenen zweiten Gemahlin, ber bobenlobe'ichen Bringeffin, lebt noch bes Fürften Schwefter Emilie, bie die Mutter bes jest regierenden Fürften von Lippe= Detmold ift; ferner lebt noch eine Tochter eines Dheims, bie Bringeffin Guntherine, Befigerin von Otterwisch bei Leipzig, Die mit ihrer Tochter Charlotte zu Urnftadt ihren fleinen Sof hat; endlich lebt noch eine Enfelin eines Grogobeims, bes Bringen Muguft, auch mit bem fonderbaren Ramen Bunthe= rine, Wittme bes Pringen Carl, ber als hannoveri= icher Generallieutenant 1842 ftarb.

Schwarzburg = Sonberehaufen umfaßt gegen 16 Quabratmeilen mit gegen 60,000 Einwohnern. Das Budget dieses kleinen Fürstenthums war 1852/55 auf eine Jahreseinnahme von ungefähr 500,000 Tha = Iern sestgestellt. Die Landesschuld betrug 1854: über 450,000 Thaler 1), die Schuld ber fürstlichen Kammer

<sup>1)</sup> Dabei aber bie Activa ber Dienft: und Bacht: Caustionen.

über 850,000 Thaler, Summa: über 1,300,000 Khaler.

. Mediatbesitungen hat ber Fürst von Sonbert noch an mehreren Rittergütern in bem benachbarten Preußischen. Sof: und Civiletat und biplomatifches Corps zu Gonberehaufen im Sabre von Auffosung bes bentichen Reichs: 1806.

## I. Sofftaat:

- 1. Der Hofmarschall: Carl Wilhelm von Raufberg, auch Oberstallmeister. Die Familie ist schwäbisch und stammt von Johann Caspar Raufmann von Raufberg, f. f. Rath und Commissar zu Nordhausen und Mühlhausen, geabelt 1707.
- 2. Der Oberlanbeshauptmann: Friebrich Auguft Ernft Gopffgarten.
- 3. Der Oberjägermeifter: Rubolf Carl von Bolferebork
- 4. Der Oberftallmeifter: Bofmarfcall Rauf= berg.

Dazu fünf Rammerjunker.

### II. Civiletat:

- 1. Gebeimes Cabinet:
  - 1. Beheimer Rath Ferbinand Chriftian Baron Lynker, Rangler, Confifterialpraftsbent und Lanbichaftscaffendirector.
  - 2. Geheimer Rath Carl Wilhelm August von Beise, Rammerpräsident, ber famose 1835 Gefturgte.

Dazu ein Gofrath und ein Cabinetsfecretair.

- 2. Regierungs=Collegium und Confifto= rium zu Sondershaufen unter bem Seh. Rath Baron Lynker:
- 3. Regierungs = Collegium und Consifto = rium zu Arnstadt unter dem Geh. Rath Rang = ler und Cons. = Pras. Rubolf Wilhelm Cas = par von Raufberg, seit 1772 Gemahl einer verwittweten Grafin Werthern = Brud, gesborenen von Zeutsch aus Sachsen, Wittwe bes 1770 als Hosmeister ber regierenden Fürstin gesstorbenen Grafen Anton Werthern.
- 4. Rammer = Collegium unter bem Geh. Rath von Beife.
- 5. Forft=Collegium unter bem Oberjägermeifter von Bolfersborf.

#### III. Militairetat:

Garbe zu Fuß: Sauptmann Raufch, ein abeliger und ein burgerlicher Lieutenant.

### IV. Piplomatifches Corps.

- 1. In Wien: Geh. Leg. Rath von Dietrich, Agent bes Gesammthauses.
- 2. In Regensburg: Comitialgesandter: ber gothaische Geh. Rath August Ernst Baron Enbe.
- 3. In Weglar: 3mei Reichsfammergerichts = Procu-
- 4. In Dresben: Gof= und Juftigrath Kemter, Agent.
- 5. In Frankfurt: Geh. Rath Dr. Johann

Friedrich von Plitt, Refibent, ber Bater ber neuerlich in ihrem Sause verbrannten Grafin Gorlit.

## Hof. und Civilftaat und diplomatisches Corps im Jahre 1832, 1848 und 1854:

#### Civiletat 1832:

Fürftliches Geheimes Confilium:

- 1. Gunther Seinrich Otto Chriftian von Biegeler, Geheimer Rath, Kanzler und Confistorialprafibent, Chef.
- 2. Oberlandjagermeifter Günther Lubwig von Fagheber, wie erwähnt, einer ber natürlichen Sohne bes alten Fürften.
- 3. Carl Chriftian Ferbinand Chop, Geh. Rath, Bicefangler und Biceconstftorialprafibent.
- 4. August Chart, Rammerprafibent.
- 5. R. Fr. W. von Weife, Rammerprafibent.
- 6. Gunther &. R. Chop, Gof-, Regierungs- und Confistorialrath, Secretair bes Geh. Confilii.

## I. hofetat 1848:

- 1. Oberhofmeifter und Gofmarschall: Ba= ron Carl von Benbeleben=Udermann.
- 2. Oberjägermeifter: von Wolffersborff.
- 3. Oberftalmeifter: Theobor von Burmb.

#### 1851:

Oberhofmeister: nicht befett.

Oberftallmeifter: Theodor von Burmb.

Dberjägermeifter: nicht befest.

#### 1854:

Oberstallmeister: Kammerherr und Chef bes Hofmarschallamis: Theodor von Wurmb. Hofjägermeister: Louis von Ebart. Reisestallmeister: Carl Gustav Abolf von Beust.

#### II. Ciniletat 1848:

Das Beheime Raths-Collegium: Friedrich Chop, wirklicher Geheimer Rath, Carl Theodor Chop, Landes-Juftigrath. Heinrich Rurt, Rechnungsrath.

#### 1851:

Fürftliches Minifterium: Friedrich Chop, wirkl. Geh. Rath, Chef. Friedrich Schönemann, Geh. Regierungsrath. August Genning Drechsler, Reg. Rath. Wilhelm Gulfemann, Reg. Rath.

#### 1854:

1. Fürftliches Minifterium:

Friedrich Schönemann, Geh. Reg. Rath, Chef und Dirigent ber 1. Abtheilung ad interim, Borstand ber Justiz-Abtheilung, so wie der Abtheilung für Kirchen- und Schulsachen.

August Drecheller, Reg. Rath, Borftand ber Abtheilung bes Innern.

Wilhelm Gulfemann, Reg. Rath, Borftand ber Finang = Abtheilung.

1855 ift herr von Elener als "wirklicher birigirender Staatsminister" mit dem Pradicat "Ercellenz" angestellt worben,

- 2. Rirdenrath: Berfigenber Geh. Reg. Rath Schnemann.
- 3. Begirte-Borftande: Funf burgerliche Landrathe zu Sondershaufen, Greufen, Ebeleben, Urnftabet und Gehren.
- 4. Forftamter:
  - 2. für bie Unterherrichaft: Goffägermeifter und Rorftmeifter Louis von Chart.
  - b. fur bie Oberherrichaft: Forstmeifter Rei = nide.
- 5. Landrentenbant = Berwaltung: Reg. Rath Germftebt.
- 6. Staatshauptfaffe: Rentmeifter Libbers.

## III. Piplomatisches Corps 1848 und 1851:

- 1. Gefandtschaft in Wien 1848: von Phi= lippsborn, Geschäftsträger. 1854 fein Gefandter.
- 2. Gefanbtichaft in Berlin: in beiben Jahren unbefest.
- 3. Gefandtichaft in Frankfurt beim beutfchen Bunde: ber olbenburgifche Staatsrath
  Dr. Wilhelm von Eifenbecher, Gef. und
  bevollm. Minister, feit 1851 gemeinschaftlich mit
  Rubolftabt, Olbenburg und Anhalt.

## IV. Fremdes diplomatisches Corps 3u Sondershausen 1848 und 1854:

1. Deftreichische Gefandtschaft 1848: 30= feph Alexander Subner, Geschäftsträger, Reine beutsche hofe. V. 19

- General Consul für Sachsen ber jetzige öftreischische Gesandte in Paris. 1854. Leg. Secr. 30 = seph Grüner, Gen. Consul für das Rönigsreich Sachsen zu Leipzig.
  - 2. Preußische Gefanbtichaft: 1848 unb 1854 unbefest.
- 3. Schweig: Conful Birgel = Lampe zu Leipzig.

## II. Schwarzburg - Aubolstadt.

1. Graf Albert, ber jungfte Sobn Graf Gunther's XL. mit bem fetten Maule, ift ber Stifter bes Saufes Rubolftabt. Er mar geboren 1537 und erlebte, abnlich wie bie fachfischen Bringen im funfzehnten Jahrhundert einen Bringenraub erlebten. im Jahre 1550 in ber Nacht bes 20. Augusts mit einem jungen Grafen Dansfelb einen Grafenraub burch Jost Sade, ber ihn bom Schlosse zu Sonbersbaufen wegraubte; ba es hauptfächlich auf ben jungen Grafen von Dansfelb abgefeben mar, fam Graf Albert balb wieder frei. Er biente mit feinem alteften Bruber, "bem Streitbaren" und bem Stifter ber Linie Sonberebaufen, bem Ronige von Danemarf 1563 im Dreifronenfriege und nahm feitbem in Rubolftabt feine Refibeng: burch einen großen Brand ging hier 1573 bas alte Schlog, bie Bepbedsburg, in Rlammen auf, bie er wieber aufgebaut hat. Leichenbegangniß Rurfurft Auguft's von Sachsen gu Freiberg 1586 trug er bie gebnte Fabne wegen ber Pfalz Thuringen. Er war zweimal vermählt, zuerft mit Juliane, ber Schwefter bes großen Wilhelm von Dranien und ber Gemahlin feines alteften unbeerbt gestorbenen Bruders, bes "streitbaren" Grafen Günther, und bann mit einer Grafin von Leinin= gen=Westerburg. Er starb im Jahre 1605, acht= undstebzig Jahre alt.

- 2. Es folgten seine beiden Söhne, zuerst Graf Carl Günther, der Erstgeborne von der ersten Gemahlin, der Oranierin, vermählt mit Anna Sophia von Anhalt-Röthen, die ihren Lehrer, den berrichmten Schulmann Wolfgang Ratich, nach der 1631 gestisteten Schule zu Rudolstadt brachte, wo er 1635 gestorben ist. Carl Günther erlebte den Anfang der Drangsale des dreißigjährigen Arlegs und start 1630, vierundsunfzig Jahre alt, ohne Kinder. Volgte sein Bruder:
- 3. Graf Ludwig Günther. Er war vermahht mit einer Grafin von Delmenhorft, einer Richte ber Gemahlin Johann Günther's, bes Stifters ber Limie Sonbershausen und zugleich einer Nichte von bessen Schwester, ber Mutter bes großen Marstallhalters. Er hatte bas für Schwarzburg surchtbarste Jahr bes brangsalreichen breißigiährigen Kriegs 1640 zu überstehen, wo die Heere Viccolomini's und Baner's bei Saalfeld sich viele Bochen lang, wie dermaleinst Gustav Abolf und Ballenstein bei Nürnberg gegenüber standen und so harte Hungerpein litten, daß die Gegend noch heute das Hungerloch genannt wird: Graf Ludwig Günther hielt sich damals zu Blandenburg im Harze auf. Er starb kurz barans noch vor dem Frieden, 1646, fünfundsechszig Jahre alt und

hinterließ außer bem Nachfolger nur vier Töchter, von benen brei unvermählt, sämmtlich im Alter zwischen breißig und vierzig Jahren, in einem Jahre, bem Jahre 1672 starben, die vierte, auch unvermählt, zweiundvierzigsährig, 1686. Eine dieser Fräulein Gräfinnen von Rubolstadt, Ludämilia Elisabeth, gestorben noch nicht zweiundbreißigjährig 1672 als Braut, war Dichterin: das evangelische Gesangbuch hat mehrere ihrer Kernlieder ausgenommen; sie erschienen 1687 unter dem Titel: "Die Stimme einer Freundin" und herr W. Thilo in Berlin, der vor Kurzem über diese erslauchte Figur der Literaturgeschichte einen Bortrag im evangelischen Berein hielt, beabsichtigt eine neue Ausgabe derselben. Es solgte Ludwig Günther's einziger Sohn:

Braf Albert Anton, geboren 1641, ber 4. querft unter Bormundschaft feiner Mutter, bann allein von 1662 - 1710, alfo faft ein balbes Jahrbundert regierte. Er mar ber Schuler eines berühmten, frommen und gelehrten Mannes, bes als hochft fruchtbarer juriftischer und theologischer Schriftfteller berühmten Abaverus Fritich, eines gebornen Thuringers, aus ber Gegend von Freiburg, ber feit 1687 Rangler und vornehmfter Rathgeber feines herrn war und auch bem Confistorium vorstand : biefer fromme Mann, ein Beitgenog bes berühmten Lubmig von Sedenborf, ber in feinen heute noch lefenswerthen Opusculis unter anbern auch die praftischen Themata ber "Gunden ber Regenten, Minifter, Abvocaten" u. f. w. befprochen hat, ftarb, zweiundfiebengig Jahre alt, 1701 als

hochfürstlich schwarzburgischer Geheimer Rath und Erbherr auf Mellingen. Graf Albert Anton war mit
einer sächsischen Gräfin Aemilia Elisabeth von
Barby vermählt, die ebenfalls wie ihre Schwägerin
Ludämilia Elisabeth Dichterin war: das evangelische Gesangbuch hat auch von ihr mehrere Kernlieder
ausgenommen. Sie starb 1706 im neununbsechszigsten
Jahre und vier Jahre nach ihr starb ihr Gemahl,
1710, fast siebenzig Jahre alt, nachdem ihn der Katfer in seinem Todessahre noch in den Kürstenstand erhoben hatte: sein Tod verhinderte die Publizirung dieser
Standeserhebung.

5. (1.) Der Nachfolger war fein Sohn, ber 1710 publizirte erfte Fürft von Schwarzburg-Rubolftabt, Lub mig Friebrich, geboren 1667. Er war feit 1691 mit einer Bringeffin von Gotha vermählt, die ihm zwölf Rinder gab, vier Gobne und acht Abdter, nahm er im Sausvertrag mit Sonbershaufen vom 7. September 1713 bas Brimogeniturrecht an und ftarb 1718, einundfunfzig Jahre alt. Die Frommigfeit ber beiden Rirchenlieberbichterinnen, ber Mutter und ber Tante, fonnten nicht verbinbern, baf bie allaemeine Seuche ber bamaligen Bofe auch an biefem fleinen Sofe eindrang. Diefer erfte Rurft von Rubolftadt hatte ben Anfang bes langen fogenannten "Lanbftreits" gu befteben, welchen die Ungufriedenheit über bie burch ben vergrößerten Sofftagt auch vergrößerten Sofausgaben verursachten: diefer lange Streit ward bis 1731 vor bem Reichstammergericht und bem Reichshofrath geführt, an ber Spite ber Rlager ftand ein Mann, ber

ven barbarischen Namen Bullhfius führte und gegen ben ber zweite Kuft von Rubolstadt das Buch ausgehen ließ mit dem noch barbarischeren Titel: "Propromus der Bullhsischen Grundsuppe oder palpable Demonstration, auf was vor eine gewissenlose Art der bekannte Bullhsius bei Vereidung verschiedener Schwarzburg - Rubolstädter erhgehuldigten Landesuntersthanen bishero gehandelt, mit zwei offenbaren Perjuriis an das Licht gestellet und mit seiner Anrede, wie er die Leute zu schwören ermahnet, bestärfet".

- 6. (2.) Der Bekanntmacher biefer Schrift, ber Sohn bes ersten Fürsten von Rubolstabt, Friedrich Anton, war geboren 1692 und er hat 1719 ben Sauptreceß mit Sachsen abgeschlossen und bas Ende bes Landstreits erlebt: er war zweimal vermählt, mit einer Brinzessen von Sachsen-Saalselb und einer Brinzessen von Oftsriesland und starb nach sechsundzwanzigjähriger Regierung 1744, zweiundsunfzig Jahre alt.
- 7. (3.) Ihm folgte twieder sein Sohn Johann Friedrich, geboren 1721, der gereist war und als besonders in der Physist erfahren, eine Menge Verbeisserungspläne im Ropfe hatte, an deren Berwirklichung er durch den stebenjährigen Krieg und einen frühen Tod verhindert wurde. Es glückte ihm nur ein Plan: er erhielt im Jahre 1754 Sig und Stimme im Reichsfürstencollegium. Der siebenjährige Krieg, wo namentlich nach der Ropbacher Schlacht die geschlagene Reichsarmee von den Preußen durch das kleine Ländschen durch verfolgt wurde, ruinirte die ohnedem zerschen

rütteten Finanzen vollends. Da Johann Friedrich 1767, erft sechundvierzigjährig, ftarb und zwar ohne Erben von seiner Gemahlin. Bernhardine Bringeffin von Weimar, der Stisterin des adeligen Bernhardinenstifts in Rudolstadt zu hinterlassen, succedirte als achter Regierender und als vierter Fürst des Hauses sein Oheim:

## 8. (4.) Lubwig Günther, 1767 — 1790.

Fürft Lubwig Gunther mar Friedrich Anton's jungfter Bruber. Bon ben zwei mittleren Brubern batte Bilbelm Lubmig, ber Obrift in ber furfachfischen Armee war, fich unftanbesmäßig mit Beinrife Bebauer, einer Stallmeifterstochter in Leivzig, vermählt, die 1726 jur Frau von Brocken = burg geabelt murbe und ihm mehrere Sohne und Töchter, bie ben Namen ber Mutter führten, gab: eine Tochter beirathete 1759 einen bolfteinischen Grafen Rangau in hollanbischen Diensten in Indien, beffen Nachkommen zum Theil noch baselbit leben. Da nun auch ber zweite, ber mittlere Bruber Albert Anton, erft zweiundzwanzigjährig und unvermählt 1720 in öftreidifchen Diensten im Rriege in Sicilien vor Balermo gefallen war, fo mußte ber jungfte Bruber erben. fer succedirende Cabet Lubwig Günther mar aber ein schon sehr alter Gerr: er war geboren 1708, feit 1733 mit einer Grafin von Reuß- Greig vermablt und ale er bie Regierung antrat, icon neunundfunfzig Jahre alt; er hatte zeither fünfundzwanzig Jahre lang in ber von ihm an die Stelle des abgetragenen Schönsfeld'schen Gofes im den Jahren 1735—1742 erbausten wind nach seinem Namen benannten "Ludwigsburg" gelebt, ohne Aussicht zur Regierung und in Beschäftisgung mit den schönen Kunsten; er hatte vorzüglich Malerei getrieben: in welcher Weise das geschah, beszeugen die 246 Perde des rudolstädter Marstalls, in Del gemalt, die noch in einem Zimmer des Schlosses Schwarzburg gezeigt werden. Dieser schon neunundsfunfzigjährige fürstliche Perdemaler regierte noch dreis undzwanzig Jahre, erlebte noch den Ansang der französischen Nevolution und ftarb, zweiundachtzigjährig, im Jahre 1790.

Ein ungenannter Tourift, beffen Reisejournal in Bernoulli's Archiv mitgetheilt ift, ein reisenber Ge-lehrter, beschreibt einen Empfang am rudolftabter Gofe, wie er ihm unter biesem Fürsten am 20. Juni 1782 gu Theil murbe:

"Um zwölf Uhr wurde zur Tafel geblasen und wir speiften auf bem Garten, der mit einem niedlichen Lufthause nach der Oftseite vor dem Schlosse auf einem hohen Felsen liegt. Gier ift die herrlichste Aussicht. Der regierende Fürst ift ein herr von einigen siebenzig Jahren. Das Gehör verläßt ihn etwas. Doch unterhielt er sich mit mir vor und nach der Tafel seht leutselig von allerlei historischen Sachen. Reben ihm saß seine alte Schwester, die verwittwete Berzogin von Sachsen-Saalfeld. Reben dieser der Erb-

pring 1) und auf ber anbern Seite bie Erbprin = geg 2) und bie junge herrschaft mit ihrem gefchickten Inftructor, Berrn Scheibe. Es war auch ein Beifts licher ber Gegend mit gur Safel, ber bem Erbpringen quie öfonomifche Blane vorlegte. Aufferdem ber Sofmarichall von Burmb, ber Stallmeifter von Rettelbobt, ber hofrath von bolleben. Bor und nach ber Tafel betete ein Bage neben bem hofmarichall, eber festen fich bie Berrichaften nicht. rend ber Tafel machte bie Rapelle über uns auf ber Salerie eine icone Mufit, wobei fich eine gute Sangerin boren ließ. Es mahrte aber faum 3/4 Stunden Nachber wurde gesprochen ic. Nach ber Tafel mar Cour und es wurde gespielt. Wir gingen inbeffen mit ber jungen Berrichaft nach bem prachtigen Darstalle zc., befaben uns in bem gangen fürftlichen Schloffe und machten in bas nach Weften zu liegende Borbolgden eine Promenade ic. Um fleben Uhr mar wieber Tafel im Gartenhause. Der alte Fürft und feine Schmefter waren nicht babei und ftatt bes Sofmarichalls machte Sofrath von Solleben Die Sonneurs. acht Uhr wurde bie Tafel aufgehoben und ich beurlaubte mich, ber Soffourier aber begleitete mich in ben Gafthof und forderte bie Rechnung ab."

<sup>1)</sup> Friedrich Carl, ber 1790 fuccedirte, bamals, 1782, fcon fecheundvierzig Jahre alt.

<sup>2)</sup> Eine Brinzeffin von Gotha feit 1780. Sie war bie zweite Gemahlin, die erfte, eine Coufine, die Tochter bes Fürften Juhann Friedrich von Rudolftadt, war 1778 nach funfzehnjähriger Che gestorben.

Im Sommer 1788 machte Schiller einen Sommeraufenthalt in Bolfftadt bei Schwarzburg: es war bas ber Aufenthalt, welcher feine Beirath vorbereitete mit Charlotte von Lengefelb. Tochter Dberlandiagermeifters und ber Oberhofmeifterin von Lengefelb, einer gebornen von Wurmb. Dame erhielt bas Umt einer Dberhofmeifterin nach bem Tobe ibres Mannes, ber ein tuchtiger Forfibert mar, aber, feit bem zwanzigften Jahre an ber gangen linken Seite gelähmt, nur am Stode geben konnte und bie Inspectionen in ben Balbern nur zu Bagen maden fonnte. Briebrich ber Groke wollte ibn in feine Dienfte ziehen und ließ ihn gegen Enbe bes fiebenfabrigen Rriegs beshalb nach Leibzig fommen, megen feiner Rranflichkeit aber ichlug es Lengefelb aus und blieb in Rudolftabt. Schiller fcrieb über bie schwarzburger Fürstlichkeiten unterm 5. Juli 1788 an Rorner nach Dresben:

"Sier habe ich Bekanntschaft gemacht, aber nichts Interessantes, doch druckt mich die hiesige Menschenart nicht. Die Prinzen 1) sehe ich oft bei Lengefeld's; der Erbprinz, der zwanzig Jahr ist, hat viel Gutes und ist sehr bescheiden. Er ist nämlich der Erbprinz des Erbprinzen. Der Fürst ist achtzig Jahre und der Erbprinz bald funszig. Der letztere regiert. — Der junge Erbprinz hatte eine Zeichnung

<sup>1)</sup> Die Enfel bes Fürften Lubwig Gunther, bie Sohne bes Erbpringen Friedrich Carl: Lubwig Friedrich und Carl Gunther.

aus bem Geisterseher gemacht, die nicht übel gerathen ist. Er zeichnet für einen Prinzen ganz gut. Seinen Bater soll ich auch kennen lernen; dies aber ist ein Bebant, ein beschränkter Mensch und, ich glaube auch ein Kopsbänger. Er wird sich also so wenig an mir erbauen, als ich mich an ihm. — Das hiesige Land ist so ziemlich gut bestellt, ist fruchtbar und von ziemlichem Umsange. Es wird Weimar wenig nachgeben."

Der eigentliche Regierer bes Lanbes mar ein Frember, Carl Gerb von Rettelhobt, aus einer eingewanderten alten medlenburgifchen Familie, pon ber in ber medlenburgifchen Gof= und Abelsgeschichte ift Bericht gegeben worben. Schon ber Bater, Chris ftian Ulrich von Rettelhobt, welcher noch bas alte Stammgut Cambs, im Umte Werbenhagen in Medlenburg befag, mar Gebeimer Rath, Rangler und Confistorialpräfident in Rubolftadt gewesen; er batte bie Tochter bes Bebeimen Rathe. Ranglere und Confifterialpräfidenten Georg Ulrich von Beulwit geheirathet und war 1777, fecheundstebzigjährig geftorben, worauf acht Jahre lang ber Geheime Rath. Rangler, Rammerpräfibent und Steuerbirector von Solleben ale erfter Minifter bie Geschäfte geführt hatte: ihm folgte bei feinem Tobe 1785 in allen feinen Stellen Carl Berb von Rettelhobt, 1738 ju Rudolftadt geboren 1). Ueber bas abelige Factotum,

<sup>1)</sup> Die Rammerprafibentenftelle ward 1796 von Retstelhobt refignirt, und biefen Boften erhielt bamals ber Geheime Affiftengrath Schwart, bas burgerliche Factos

ben Medlenburger Rettelbobt forieb Soiller feis nem Freunde Rorner unterm 27. Juff 1788: "3d Tonnt' es nicht gang vermeiben, auch andere Menfchen bier tennen gu Ternen, boch ift es bis fest noch gna-Ein Driginal ift barunter, bas fich big maegangen. aber weniger ichilbern lägt: ber Berr von Rettel. bobt, ber Minister und eigentliche Lanbebregent. Eine groteste Species von Menfchen unb eine monftrofe Composition von Befdaftsmann, Belebrten, Lanbjunter, Galant= bomme und Untife. Als Geschäftsmann foll er vortrefflich fein und babei tragen wie ein Gfel. größter Unfpruch geht aber auf gelehrte Bichtigfeit; er bat eine Bibliothet angelegt, bie fur einen Bartieukier erstaunent groß, babei aber zu keinem 3wede gang brauchbar ift. Gie enthalt fcone und felbft rare Berte in allen Rachern, aber keines ift nur leiblich Da es ihm mehr um Menge, bie ins Auge fällt, ale um einen vernünftigen Gebrauch zu thun war, fo hat er alles burch einander gekauft. Geschichte habe ich treffliche Werke ba gefunden, und im Sache ber alten Romane aus bem Mittelalter mag

tum. Deffen Sohn, ber Affikenzrath und Archivar Schwary hat noch bei Lebzeiten bes abeligen Jactotums eine pomps hafte Lebensbeschreibung bestelben herausgegessen, die curios von den Auslaffungen Schiller's absticht. Es ift bas wieder einer der vielen Beweise, wie partelisch die Gerschichte von denen in Deutschland geschrieben wird, deren Stellung in irgend einer Beziehung nicht unsabbanaia ift.

wohl das Meiste zu finden sein. Die Anlage von außen fällt gut ins Auge, der Saal und der Eintritt ist fürstlich. Die Bibliothek würde ich übrigens, wär's auch nur, um in dem alten Schutt der Romane und Memoires ein Goldkörnchen auszuwählen, sleißig besuchen, wenn der Wirth zu vermeiden wäre. Aber zum Unglück ist er äußerst eitel, besonders auf gelehrte oder gar berühmte Bekanntschaften und man wird ihn nicht los. Nachdem er in Ersahrung gebracht, daß ich seine Bibliothek gelobt habe, mußte ich ein Souper bei ihm aushalten und er ließ meinen Burschen auf der Gasse aufstangen, mich nach Volkstädt mit Wein zu regaliren." 1)

Ich will hier noch aus einem Briefe Schiller's vom 8. December 1787 ein Genrebild anreihen, bas er über die schwarzburger Landabelsfamilien giebt. "Ich habe in der Gegend einige intereffante Familien

<sup>1)</sup> Die Kettelhobt'sche Bibliothek von 17,000 Bansben bilbet jest einen Theil ber Hosbiliothek. Der Sohn bieses Bibliomanen, ber mit einer Fraulein Bachoff von Echt vermählt war, Friedrich Milhelm von Kettel, hobt wurde sein Nachfolger als erfter Minister, ber noch in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts als ein hoher Sechsziger fungirte. Im Sturmjahr 1848 war ein Ludswig von Kettelhobt als Geheimer Rath, Kanzler und Consistenterichtent, erster Minister — ich kann nicht sasen, ob dieser ein Sohn Friedrich Wilhelm's von seizner 1792 erheiratheten Gemahlin von Kikepusch war. Moch gegenwärtig ist ein Johannes Albert von Ketztelhobt, Seheimer Regierungsrath, Mitglied des fürstlich rubolstätischen Ministeriums.

gefunden. 3.B. ba ift auf einem Dorfe hochbeim eine ebelmannifche Familie von fünf Fraulein und gufammen von gebn Berfonen, die die alten Batriarchen = ober Ritterzeiten wieber aufleben läßt. Niemanb in ber Familie traat etwas, was nicht ba gemacht ift. Schuhe, Tuch, Seibe, alle Meubles, alle Beburfniffe bes Lebens und faft alle bes Lurus werben auf bem Bute erzeugt und fabricirt, vieles von ben Ganben bes Rrauenzimmers, wie die Bringeffinnen in ber Bibel und in ben Beiten ber Chevalerie zu thun pflegten. Die außerfte Reinlichkeit, Ordnung (felbft nicht ohne Glang und Schönbeit) gefällt bem Auge; von ben Kräulein find einige fcon und alle find einfach und wahr, wie die Ratur, in der fie leben, Der Bater ift ein waderer. braver Landjunter, ein vortrefflicher Jager und ein gutherziger Wirth, auch ein burichitofer Sabactecombaanon. 3mei Stunden von ba fiebt man auf einem andern Dorfe juft bas Gegentheil. wohnt ber Rammerberr von G., ben 3br in Dresben gefeben habt, mit einer Frau und neun Rindern auf einem bodtrabenden fürfiliden Ruf. Sier ift ftatt eines Baufes ein Schloß, Sof ftatt Gefellichaft, Lafel fatt Mittageffen. Die Frau ein vaporofes, falfches, intriquantes Gefchopf, babei aber haflich, wie bie Falichbeit und übrigens voll guten frangofifchen Tons. Gin Fraulein ift recht bubich, aber ber Teufel regierte bie Mutter, bag fie fie nicht mit uns reifen laffen wollte. Berr von G. ift ein imposanter Mensch von fehr viel guten und glanzenden Eigenschaften, voll Unterhaltung und Anftand, babei ein Libertin in

hohem Grabe. Er ift ber Ontel Charlotten's 1) und fchätt fie fehr hoch."

Die Correspondeng Schiller's mit Rorner laft einen intereffanten Einblid in bie Berlegenheiten thun, Die Die fleinen bentichen Furften mit Berbeira-Mana ihrer Bringeffinnen hatten. Merfmurbig genna: ber groke bentiche Dichter ward Cheprocurator fir bie Meinen Bringeffinnen von Schwarzburg. "Seitbem ich eine Rran babe, ichreibt er aus Rubolftabt ben 15. April 1790, kupple ich gern. Beibe hiefige Brimeffiemen 2) find gute Geschöpfe und werben gewiß einen Mann gludlich machen, einen Bringen gewiß. fungfte, fechezehn Jahre alt, ift febr icon, gewiß eins ber ichonften Daboten, bie ich gefeben babe; und vielleicht wurde fie ber Rronpring von Danemart mablen, ber fich erflart haben foll, bag er fich eine Frau nach Geschmad aussuchen wolle. Schabe nur. bak man fie ibm nicht zeigen fann. Inbeffen wird man auch mit einem geringeren Freier wohl gern vor-

<sup>1)</sup> von Ralb, geborne Marfcall von Oftheim, bie berühmte Freundin Schiller's und Jean Paul's. Siehe weimarische Hofgeschichte Band 28 S. 136 ff. Nach ben von Schöll herausgegebenen Briefen Göthe's an Frau von Stein war Frau von Kalb eine Berwandte bes Stein'schen Hauses und eine ihrer Tanten war eine Fram von Stein auf Bölfershausen. Möglich, daß die von Schiller vorgesührte intriguante Rammerherrim von S. diese Tante von Stein und ihr Gemahl der Libertin von Stein ist.

<sup>&</sup>quot; Caroline, geboren 1774, und Luife, geboren

lieb nehmen, felbft, wenn er ein wohlhabender Reichsgraf ift, nur Protestant mußte er fein. 3ch habe auf ben Fürften von Lippe-Detmold gedacht." 1)

## 9. (5.) Friedrich Carl. 1790—1793.

Dem Fürsten Lubwig Gunther folgte 1790 fein bereits vierundfunfzigjahriger Sohn, Friedrich Carl, ber fünfte Fürst von Rubolftabt, ber von

<sup>1)</sup> Die Bringeffin Caroline warb, und gwar erft 1799, fünfundzwanzigjahrig, wie erwähnt, von ihrem Coufin Rimrob, bem gurften Gunther von Conberebaus fen, beimgeführt, bemfelben, ber 1837 auf bem Boffen ftarb: fie lebte, wie ermahnt, bis 1854 noch in Arnftabt. Die fcone Bringeffin guife tam nicht ju ben ihr von Soiller gugebachten Beirathen: ber Rronpring von Danemart vermählte fich noch im Laufe bes Jahres 1790 mit ber Tochter bes ganbarafen Carl von Beffen. Caffel und ber Aurft von Lippe Detmold, ber übris gens eine Beit als geiftesichwach unter Curatel feines Dheims fand, mit ber Bringeffin Pauline von Anhalts Bernburg, berfelben, bie fic ale Bormunberin Regentin einen berühmten Ramen gemacht bat. Die Tochter bes jungeren Brubere biefer beiben Bringeffinnen, bes Bringen Carl, ber mit einer Bringeffin von Somburg, einer Sowester ber Bringeffin Bilbelm von Breufen vermablt mar. Rarie beiratbete 1824 ben Cobu bes fon: berehaufichen Rimrob, ber 1837 auf bem Boffen farb, ben gegenwartig regierenben gurften, bem fie ben Erbpringen gebar. Zwei Sohne biefes Bringen Carl, bie Bringen Abolf und Bilbelm, traten in bie öftreichifche Armee und letterer farb 1849 auf eine zwar außerorbentliche Beife, aber nicht auf bem Bette ber Ehre. G. unten 6.314.

Schiller als "Bebant, beschränkter Mensch und ich glaube auch Repfhänger" bezeichnete herr. Er war, feit er 1757 durch einen Sturz mit dem Pferde genöthigt gewesen war, lange Zeit das Zimmer zu hüten, ein großer Liebhaber umd Sammler von Naturalien geworden, außerdem trieb er Mustt und Boeste: die Stadt Rudolftaut verdankt ihm das Naturalien-eabinet und auch ein Schauspielhaus, das 1792 auf dem Anger erbaut wurde. Er ftarb bereits nach beei Regierungsjahren 1793.

## 10. (6.) Ludwig Friedrich. 1793—1807.

Ihm succedirte wieder sein Sohn Ludwig Friesbrich, geboren 1767, berjenige, ber Schiller'n bie Beichnung aus bem Geisterseher "gut genug für einen Prinzen" im Lengefeld'schen Sause vorlegte und bem dieser nachrühmte, daß er "viel Gutes habe und sehr beschieden sei." Der erste Gemahl ber eigente lichen Berzensstamme Schiller's, Caroline, ber Schwester seiner Frau, nachherigen Frau von Wolszogen, der Hofrath, spätere Geheime Rath von Beulwitz und ber Sohn des Ministers von Retztelhobt, der seinem Bater im Ministerposten folgte, hatten ben jungen Fürsten im Revolutionsjahre 1789 auf einer Reise durch Deutschland und die Schweiz begleitet.

Auch biefer fleine Gerr von Rubolftabt mar, wie fein Better, ber fleine Gerr von Conbershau-

Ten, mitten in ber frangbfischen Revolution, Die fo viele Groffen fleiner machte, in bem gerubigen, frieblichen Wintel Thuringens, wo er berrichte, ein Raifer im Rleinen, obgleich fein gesammter Sof-, Civilund Militairetat, Minifter, Gofrathe, Marichalle, Df-Mriere an Roff und ju Rug u. f. w. in einem magigen Saale recht wohl untergebracht werben fonnten. Nebrigen blieb er bas, mas icon Schiller in feiner Jugend, als er noch Erbpring bes Erbpringen mar. bei feiner Schwiegermutter, ber Oberhofmeifterin von Lengefelb an ibm erfunden hatte: ein guter freundlicher herr, ber es luftig nach feiner Art trieb und and Andere nach ihrer Art es luftig treiben ließ. aab febr baufige Soffefte und babei ben einsbrechenben -Fremben, auch Runftlern nnb Belehrten bie gaftfreunb= licotte Unfnahme. 3m Jahre 1793 mitten in bem frangbfifchen Revolutionetriege, veranftaltete er fogar am 21. August zu Rubolftabt ein gang mittelalterli= des Bofverannaen: ein Turnier. Mit Schiller fprach bamals wiederholt an bem fleinen febr animirten Gofe von Rubolftabt ber als Obermebiginalrafb in Berlin geftorbene eifrige Rantianer Erbard ein. bamale Argt in Rurnberg, welcher gang vortrefflich Rlavier ivielte. Er spielte benn auch wieberholt in Rubolftabt und einmal auch beutsche Tange, wornach ber Gof und die Bringeffinnen tangten: Reinbolb machte babei bie charafteriftifche Bemerkung "baß bas wohl and bas erstemal fein werbe, bag ein beutscher Sof nach ber Dufft eines beutschen Philosophen tanze." 20\*

Mle ber breufische Bring Louis Werbinanb brei Tage vor seinem tragischen Tobe bei Saalfelb in Rudolftabt übernachtete, ging es wieberum bei Bofe boch ber. Dabei flieg bem Fürften ber Wein bergeftalt gu Ropf, bag feine Gemablin Caroline, Bringeffin von Beffen - Somburg, auch eine Schwefter ber Bringeffin Bilbelm von Breugen, eine anftanbevolle verftanbige Dame! bie erft auch gang neuerlicht. 1854, faft breiundachtzigjährig, flebenundvierzig Jahre nach ihrem Gemahl gestorben ift, bas wilbe Mannchen bem öffentlichen Scandal entziehen mußte, indem fie fich mit ber gangen fürftlichen Familie in Die inneren Gemacher gurudzog. Auf bem Pianoforte ber Fürftin fpielte Bring Louis Ferbinand feine lesten Phantaffen. "Man fann fich, verficherte bie 1854 achtziajabrig verftorbene [Fürftin Mutter Caroline von Sonbershausen, bie Schwefter bes im Capitolis illuminirten Fürften von Rubolftabt, welche biefe Bhantaffen mit angebort batte, fein iconeres, webmutbigeres und erhebenderes Spiel benfen. Aber am letten Abenbe vor ber Schlacht hat er nicht gespielt, bas war brei Tage vorber. Er batte uns fo entgudt, bag wir ibn Alle am nachften Abend baten, fich wieber ans Aber er wollte burchaus nicht, er Rlavier zu feten. fcblug es entschieben ab, benn er erflarte, er habe nun an gang anbere Dinge zu benten. Er mar febr ernft geworben."

Der, bem Genieleben an bem größten thuringis schen hofe, bem Carl August's von Beimar nache eifernde rudolftabter Fürft Lubwig Friedrich, war

leiber von weit schmächerer Gesundheit als Carl Ausgust, die großen Ereignisse der Zeit brachen ihn um: der schreckenvolle Ausgang des Gesechts bei Saalfeld, wo Prinz Louis Ferdinand am 16. October 1806 siel, der noch schreckenvollere Ausgang der Schlacht bei Iena und die steigenden Besorgnisse um sein Haus und Land warsen ihn in eine lebensgesährliche Krankschit. Er erlebte zwar noch den Rheinbund, der den Vortbestand von Rudolftadt sicherte und zu welchem er 1807 18. April beifrat; aber zehn Tage darauf starb er, erst vierzig Jahre alt.

## 11. (7.) Friedrich Günther, feit 1807.

Der gegenwärtig regierenbe Fürft von Schwarg= burg = Rubolftabt, ber elfte in ber Reihenfolge bes Saufes, ift ber Sobn biefes fenfibeln, 'fo lebensfreudigen und aus Furcht und Schreden fo fruh babingerafften Berrn: Fürft Friedrich Bunther, geboren 1793, ber bis 1814 unter Vormunbichaft feiner Mutter, ber Pringeffin Caroline von Somburg und feines Obeims Carl ftand, an ben Befreiungefriegen Theil nahm, 1815 zum beutschen Bunde trat und 1816 eine Verfaffung bem Lande gab mit berathenber Stimme ber Stanbe. Fürft Bunther ift ein folichter, wirthichaftlicher, in feinem' fleinen ganbchen auch giemlich beliebter Berr: er hat den Uebelftand, beffen ber Tourift Beg bei Befprechung ber Urfachen, weshalb bie schwarzburgischen Bergwerke nicht angebaut murben, noch 1789 gebenft - "weil Rubolftab.

immer kein Gelb in Caffa habe" — entschieben gebefsert. Die Abtretung ber Aemter Geeringen und Relbra in ber golbenen Aue an Breußen brachte 1819 eine ansehnliche Summe ein. Das Sturmjahr 1848 ging verhältnismäßig ruhig über Rubolstadt hin, wie in Sondershausen ward 1853 auch ein preußischer Busteaufrat, herr von Bertrab als "wirklicher Geheismer Rath und Minister" berusen.

Curiofe altväterifche Range = und Ctifetten = Ge= wohnheiten bestehen noch in Diesem fleinen Binfel Thuringens unt, wenn irgend etwas, fo find es folde fleine beutsche Binkel mit verkommenen Menschen, bie bie große Schattenseite ber Dugbezhofe bewahrheiten. Der Borigont ber Rubolftabter gehört zu ben fleinften in Deutschland: von glaubwurdigen Leuten, Die langere Zeit einen Sommeraufenthalt in bem, burch Raturiconheiten ausgezeichneten Lanbeben gemacht baben. ift mir verfichert worden, daß bei Concerten, Die in Rudolftabt für Gelb gegeben werben, noch im Sabre, 1853 Raufleute und Sandwerfer und andere beraleis den ehrliche Burgereleute nicht ale concertfabig augelaffen wurden. Wer bas fürftliche Schlof, Die Denbedburg, feben will, bas auf hobem Berge, mit einem. von Fürft Ludwig Friedrich feit ben Jahren 1793. und 1794 herrührenden ichonen englischen Bart um=. geben, febr fattlich liegt und wo ein berühmter Rocacofaal fich befindet - muß von einem Soldaten mit Seitengewehr fich heraufbegleiten laffen und biefer Golbat mit Seitengewehr geht bem Touristen nicht von ber Seite. Der Grund biefer befremblichen Dagregel foll gemelen fein, bag ein paar jengische Stubenten mit ben Bfeifen im Munde im Rococofaal berumfpazieret waren: biefer burichitofen Aufführung von ein paar jungen Menfchen wegen fand man für nothig. fich gegen bie gange Belt mittelft ber Golbatenbegleis tung in Verfaffung zu feten. Da aber bas Schlos über ein Dupend Aufgange hat, paffirt jeber Tourift frei, ber ben einen, rechten Weg, wo bie Sauptmache fich befindet und ber Solbat zu erlangen ift, verfehlt bat, bochftens fragen ibn oben im Schlogbofe bie erftaunten Leute, "wo benn fein Solbat fei?" eine und rechte Weg und Aufgang zum rudolftabter Schloffe marb von einem bienftbefliffenen Burgermeifter mit einem Thore verseben; 1848 in ber Sturmzeit befragt, weshalb er biefen Thorweg habe bauen laffen. erwiederte ber bes Servilismus fur ichulbig. Befundene: "bas babe er gethan, weil es ba fo ftart ziebe."

Das "nous no lisons gudres", bas in Caffel gilt und bas bei bem Better in Sondershausen gilt, gilt auch an dem kleinen rudolstädter hofe: kein Buch wird gelesen; die eine, erst seit dem Jahre 1807 angelegte Hof-Buchhandlung ift so erbärmlich, daß sie keine Zusendungen von den Buchhändlern mehr erhält; man hat mir versichert, daß sie nur aus Mangel an Absat so erbärmlich sei 1). Die mit der Buchhandlung in

I) Im Schwarzburgifchen jenfeits bes thuringer Balbe gebieges zu Sonderenaufen, machte die Eup el'iche Buch-handlung beffere Geschäfte, fie versendete fetzig Bucher nah und fern und die Gutebesitzen, z. B. die Udermann's in Benbeleben, fauften und lafen.

Rubolftabt verbundene Leihbibliothet zeichnet fich aus. baß fie feinen beutschen Claffifer besitzt, wohl aber ben thuringer Spiegburgerromantif Cramer Würft ber und beraleichen Autoren. Gin Curiofum ift, bag Rubolftabt gerabe bie Baterftabt eines ber berühmteften Buchhandler ber neueren Beit ward, bes hamburger Buchhandlers Chriftian Friedrich Berthes, befsen Memoiren neuerlich erschienen find: er ward 1770 geboren. unter Lubwig Gunther in Rubolftabt 1796 eröffnete er feine Buchhandlung in Samburg, warb ber Schwiegerfohn bes Wanbsbeder Boten . zeichnete fich zur Beit ber Frangofenberrichaft und in ben Befreiungefampfen als muthiger und uneigennütiger Batriot aus, überfiebelte nach bem Tobe feiner erften Frau 1821 nach Gotha und ftarb bier 1843. eines ber infigneften Erempel ber rubolftabter Rleinftaaterei berichteten bie Beitungen im December 1853: "Sonbershaufen war lange icon in Unterhandlung mit Rudolftabt wegen einer Chauffee, die von Arnftadt nach Rubolftadt (ftatt wie bisher mittelft eines Umwege über bie rubolftabtische Stadt 31m) geführt merben follte, fam aber, ba biefes bem rubolftabter Intereffe entgegen war, zu feinem Resultate. Des weite= ren Berhandelns mube, warb nun die Chauffee bis gu bem Grenzorte Rottenborf von ber fonbershaufenschen Regierung fertig gebaut und follte nun befahren werben. Allein, mas thut bie rudolftabter Regierung? Sie läßt bie Grenze burch Militair befeten, tas bie ankommenden Fuhrleute nothigt, ben alten Umweg urch die rudolftäbtische Stadt Ilm einzuschlagen."

Burft Gunther von Rubolftabt mar feit 1815 vermählt mit ber unlängst 1854 verftorbenen Bringeffin Auguste, Tochter bes als Erbpring verftorbenen Bringen Friedrich. Sohns bes Bergogs Brang von Deffau, bes Schopfere bes Barte von Borlis. Auch Rurft Sunther's beibe Erbpringen ftarben ale Erbpringen, ber eine erft breifahrig, 1821, ber zweite. 1821 im Tobesighre feines Brubers geboren, vierundzwanzigjahrig ploglich in einem Sofconcert im Jahre 1845 1). Reuerlich, im August 1855, vermablte fich ber faft zweiunbfechszigjabrige gurft noch einmal mit Belena, Grafin von Reina, zwanzigiährigen Tochter bes Brinzen Georg Deffau und beffen morganatischer Gemablin Therefe von Erdmanneborf, bie von ihrem Dheim, Bring Bilbelm aboptirt und zur Brinzessin von Anhalt mit bem Titel "Durchlaucht" erhoben worden mar.

Der Präsumtiverbe war zeither ber sungere Bruber bes regierenden Fürsten, Albert, geboren 1798,
vermählt mit Auguste von Solms-Braunfels,
ber einen Sohn Georg hat und eine Tochter, Elifabeth, die oben vorgekommene schone regierende
Kürstin von Lippe-Detmold. Eine Schwester des
regierenden Fürsten, die Prinzessin Thecla, ward
1817 mit dem regierenden Fürsten von SchonburgWaldenburg vermählt. Noch lebt der Sohn eines
Oheims des regierenden Fürsten, des oben erwähnten,
mit einer Schwester der Prinzessin Wilhelm von
Preußen vermählt gewesenen Prinzen Carl, der

<sup>1)</sup> Es farb auch noch ein britter, 1828 geborner Bring frub.

Bring Abolf, fruber öftreichifder Generalmaior unb Brigabier zu Bilfen, jest Feldmarfchall-Lieutenant a. D. feit 1847 mit einer Tochter bes regierenden gurften von Schonburg = Balbenburg vermablt, von ber er einen Sobn und eine Tochter bat. Sein Bruber. Bring Bilhelm, geboren 1806, öftreichifder Dharft und Commandeur bes Curaffierregiments Rr. 1. Raifer. fam auf eine gang außerorbentliche Weise 1849 bei bem Maiaufstande in Dresben, wo er in ber Stabt Rom am Neumarkte wohnte, in feinem Bimmer beim Sturme biefes Botels burch bie preugischen Solbaten bes Alexanderregiments ums Leben, ba bie Solbaten, bie in fein Bimmer famen, wo er mit feinen Baffen. faß, ibn nicht fannten und er es abgelebnt batte, in ben Reller, wohin bie übrigen Sausbewohner fich geflüchtet batten, fich zu begeben, ober wenigstens feine Waffen abzuliefern: aus einem gang falfchen point d'honneur meinte ber Bring, bas leibe ber Charafter eines öftreichischen Commandeurs nicht.

Schwarz burg-Rubolftabt umfaßt sechszehn Duabrat-Meilen mit gegen 70,000 Einwohnern. Das Bubget für 1855/57 betrug über 400,000 Thaler, inclusive gegen 40,000 Thaler für Schulbenwesen, wofür früher nur gegen 30,000 Thaler angesetzt waren.

Mebiatbefigungen hat ber Burft von Rubolftabt noch im Solfteinischen.

Wenn ganz Schmarzburg ausstirbt, erbt nach einer kaiserlichen Erspectanz vom Jahre 1625 bas Königreich Sach sen.

Safrs, Gavils und Milisainetak zu Autolstabt im Jahre vor Auflöfung bes beutschen Reichs 1805.

## I. Sofftaat:

- 1. Der Oberjägermeifter: Friebrich Bern= hard Lubmig von Golleben.
- 2. Der Landjägermeister: Ernft von Sol-
- 3. Der Oberforstmeister: Carl Ulrich von Kettelhobt, ein Sohn bes Geheimen Raths und Factotums.
- 4. Der hofmarschall und Oberstallmeister: Johann Friedrich von Rettelhobt, ein' Bruder bes Geheimen Raths.
- 5. Der Sausmarichall: Carl Anton Frie-
- 6. Der Reisestallmeister: Leopold von Kettelhobt, zweiter Sohn bes Geheimen Raths, und
  bazu noch ein bürgerlicher Staumeister.

#### II. Civiletat:

- 1. Das Gebeime Rathecollegium:
  - 1. Cart Gerd von Kettelhodt, Geheimen Rath, Rangler, Confistorial = Prafibent und

Rammerbirector, berfelbe, bem Schiller fein Denkmal gefet hat.

- 2. Johann Friedrich Schwart, Geheimer Rath und Rammerprafident.
  - 3. Friedrich Wilhelm Ludwig von Beulwis, Geheimer Rath,
  - 4. Friedrich Wilhelm von Rettelhobt, Bicekanzler, ein fünfter Rettelhobt, noch ein britter Sohn bes Geheimen Raths, ber sein Nachfolger als Geheimer Rath unb Kanzler wurde.
  - 5. Lubwig von Rober, Geheimer Rammerrath unb
  - 6. Carl Bilhelm Schwart, Affiftengrath.
- 2. Regierung und Consistorium zu Rudols stadt unter bem Rangler, Geheimen Rath von Rettelhodt.
- 3. Regierung und Confiftorium gu Franfenhaufen unter bem Director Friedrich Bilhelm von Rettelhobt.
- 4. Rammer: Braffbent Beheimer Rath Schwart.
- 5. Steuercollegium: Director Geheimer Rath von Rettelhobt.
- 6. Staat= und Forftbepartement zu Franfenhausen unter bem Landjägermeister von Holleben.

### III. Militairetat:

Commandant der Feldmiliz: Major Carl Baron Lynker. Hof= und Civiletat und biplomatisches Corps in ben Jahren 1882, 1848 und 1854:

#### Civiletat 1832:

## Fürftliches Gebeimes Rathe=Collegium:

- 1. Fr. B. von Rettelhobt, Geheimer Rath, Rangler und Confiftorial-Brafibent.
- 2. Ch. B. Schwart, Rammerprafibent.
- 3. A. von Beulwit, Geheimer Legationerath.
- 4. Fr. von Bigleben, Dberftallmeifter.
- 5. Carl Friedrich Conradi, Regierungerath.

## I. Øsfetat 1848:

- 1. Oberichlogh auptmann: Oberft August von Brodenburg, einer von ber Descendenz bes Bringen Bilhelm Ludwig und ber leipziger Stall-meistertochter.
- 2. Oberhofmeifter und hofmarschall: August von Rettelhobt.
- 3. Oberjägermeifter: von Golleben, genannt von Normann.

#### 1851:

Fungirten noch 1. und 2. - 3. war nicht befett.

#### 1854:

Fungirte nur noch 1.

#### II. Civiletat 1848:

Das Geheime Rathe=Collegium:

Lubwig von Rettelhobt, Geheimer Rath, Rangler und Confiftorial-Prafibent.

von Röber, Beheimer Reglerungsrath und Steuer-Direftor.

Schwart, Regierungs = und Confiftorial = Rath.

#### 1851:

Fürftliches Minifterium:

Julius von Rober, wirflicher Geheimer Rath und Minifter.

Carl Shwary, Mintfteriulrath.

Amguft Billhelm Che ibt, Miniferialruth.

#### 1854:

Fürftliches Minifterium:

Sacob Germann von Bertrab, wirklicher Geheimer Rath und Minifter, feit 1853 ans Preufen berufen.

August Wilhelm Scheibt, Ministerialrath.

Johannes Albert von Rettelhobt, Geheimer Regierungs-Rath.

Bunther von Bamberg, Geh. Regienungs-Rath.

## III. Diplomatisches Corps 1848:

- 1. Gefanbtichaft in Bien 1848: von Bhilippeborn, Gefchäftsträger; 1854 unbefest.
- 2. Gefandtschaft in Berlin 1848: Oberft und Kammerherr von Rober, Ministerial=Restbent; 1854 unbesetzt.

3. Gefandtschaft in Frankfurt beim beuts schen Bunbe: ber olbenburgische Staatsrath Dr. Wilhelm von Eisenbecher, gemeinschaftlich mit Sonbershausen, Olbenburg und Anshalt.

## IV. Fremdes diplomatisches Corps in Andolftadt 1848 und 1854:

- 1. Deftreichische Gefanbtichaft 1848: 30 = seph Alexander Subner, Geschäftsträger, General-Consul von Sachsen ber jetige öffreichische Gesandte in Baris. 1854: Legations-Secretair 30 = seph Grüner, General Consul für das Königereich Sachsen zu Leipzig.
- 2. Preufische Gefandtschaft 1848 und 1854: unbefest.
- 3. Schweiz: Caspar Sirzel-Lampe, Conful, in Leivzia.

,

 $\mathbf{y}_{t,k}(x,y) = \mathbf{y}_{t,k}(x,y) + \sum_{i=1}^{k} \left( \frac{1}{2} \sum_{i=1}$ 

## 8. Die Höfe des Hauses Reuß zu Greiz, Schleiz u. s. w.

Alte Reichsvoigte.

1673 Reichsgrafen mit Sit und Stimme im wetterauischen Grafencollegium.

Meichefürsten wurden die Grafen von Neuß-Greig 1778, Neuß-Schleig ward 1806 noch vor der Zufnahme in den Aheinbund gefürstet.

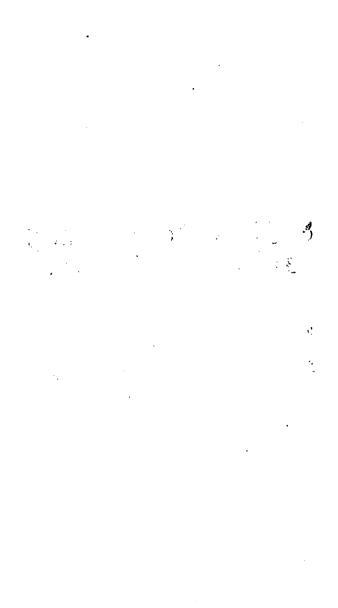

Das Baus Reuf ift ein vorzugeweise friebliches und frommes, theologisches, fogar bis auf bie neufte Beit noch theologisches Beschlecht. Schon im Mittelalter murben mehrere Reuße Deutschorbensritter : ein Beinrich Reuß war Groß = Comthur bes Orbens, ber um 1330 bas Orbensbeer begeifterte; ein ameiter Beinrich Reuß, ein Bruber bes Stifters ber 1572 ausgestorbenen Burggrafen von Deif= fen, warb nach ber großen Rieberlage bei Tanneberg gegen ben Bolenfonig 1410 Sochmeifter bis zum Jabre 1413, und rettete ben Orben vom Untergang; ein britter Beinrich Reuß flarb 1470 als hochmeifter. rere Reuße, namentlich aber mehrere Reuginnen aingen ins Rlofter. Und noch im vorigen Jahrhundert maren bie Berren und Frauen biefes Saufes bie ftarfften Körberer ber Bietiften und Berrnhuter: eine Grafin Reuß aus bem Saufe Chersborf marb 1722 Bingenborf's Gemablin.

Die herren Reuße herrschten über ein kleines, berg = und waldreiches, aber gut bebautes Ländchen, bas jest über 100,000 Einwohner zählt und ehemals unter böhmischer und kurfächsischer und seit dem Ungluck ber Ernestiner von 1547 allein unter böhmischer Lehns- hoheit bis zum Jahre 1806 ftand. Die herren Reuße, find Boigtlander. Sie stammen von den als

ten im zwölften Jahrhundert ichon über bas Boigtland geletten Reich & voigten: Die Reichsfarbe, fcmararoth=gold, ift noch die Landesfarbe. Der entferntefte Stammvater, ben man mit Sicherheit fennt, ift Beinrich von Weiba, ber unter Friedrich Barba= rossa Advocatus regni war und fast bas ganze Boigtland bie Bof berab, welche Stadt erft 1373 an bie Burggrafen von Nurnberg verfauft warb, beifammen befag. Seine Sohne, Die brei Boigte von Blauen. Weiba und Gera, ftifteten bie brei Linien von Blauen, Beiba und Gera, von benen lettere zwei erloschen, Weiba warb 1427 an Sachfen verfauft. Das Gefdlecht hatte bie Gewohnheit angenommen, alle mannlichen Glieber bes Baufes ausichlieflich "Beinrich" zu benennen.

Gegen Ende bes breizehnten Jahrhunderts lebten. zwei Boigte von Plauen, des Namens heinrich: einer zubenannt "der Böhme," welcher Stammvater der älteren Linie wurde, die 1426 das Burggrafen=thum Meissen erhielt, 1569 aber Plauen an Aurfürft August von Sachsen verkaufte, und 1572 abging; der andere heinrich war zubenannt nach seiner mütterlichen Großmutter, der Tocheter eines russischen Herzogs: "der Reuße" (Ruzze, Russe), weil er Rußland besucht hatte: dessen Nachkommenschaft, die noch blüht, nahm den Namen Reuß an. Ich sinde einen "Wilhelmus Ruze" in einer Urfunde von 1247, den Aufenthalt der deutsschen Seschichte von Rünster S. 116 als Beuge unter Lens Geschichte von Rünster S. 116 als Beuge unter

ven "Nobilibus" neben bem Grafen von ber Mart und von Rittberg und vor ben Ministerialen flehend. Sewöhnlich giebt man das Jahr 1289 an, wo ber Name "Ruze" in den Urfunden zuerst vorkommen Foll.

Das Gofchlocht befannte fich gur Reformation feit bem Sabre 1534 und theilte fich mit ben Cobnen bes allgemeinen Stammvaters aller noch lebenben Reufe. -Seinrich's. bes Stillen zubenannt. 1554 ftarb. feit bem Jahre 1564 in bie altere Linie Greig und bie jungere Berg und beibe mieber in eine Menge Unterlinien. Seit bem Befdluffe bes Familienconvents zu Gera im Jahre 1664 ge-Schieht bie nabere Bezeichnung ber Beinriche. wie im Saufe Schwarzburg mit ben Gunthern, burch Biffern, fo baß jebe ber zwei Sauptlinien, bie altere (zu Greig) und bie jungere mit Einfolug ibrer Rebenlinien für fich gablt. bem Sabre 1701 murbe in beiben Linien wieber von I. zu zählen angefangen. Mit 1801 follte es binwieberum geschehen, aber nur bie jungere Linie that es.

Im Jahre 1673 wurden die Herren Reuße als "Grafen und Gerren von Plauen" in den Reichsgrafenstand erhoben mit Sig und Stimme im wetterauischen Grafencollegium.

Seitbem von ben Branchen ber alteren Linie Greiz 1768 alles wieber in einem Hause vereinigt ift und seitbem von ben Branchen ber jungeren Linie die zu Gera 1802, die zu Lobenstein 1824 aussgestorben ift und 1848 die zu Lobenstein = Chers=

borf (bie Lobenflein beerbt hatte) tas Regiment abgetreten hat, befteben noch bie beiben Linien:

- 1. Greig, bie 1778 gefürftet wurde und bie altere Linie ift unb
- 2. Schleig, Die jungere Linie, mit ber paragirten Rebenlinie Röftrig, Die ben Fürftentitel erft feit ben Beiten bes Rheinbunbs führt.

## I. Die altere Linie Reng. Greig.

### Der Stammbater ift:

- 1. heinrich ber Aeltere, alterer Sohn bes allgemeinen Stammvaters heinrich's bes Stillen, von seiner ersten Gemahlin Anna von Colbis, geboren 1506, ein eifriger Protestant, Geheimer Rath bes großmuthigen Rurfürsten Johann Friedrich von Sachsen und mit ihm im schmalkaldischen Kriege geächtet: sein Land, welches seinem Better, dem Burggrafen von Meissen von ber alteren Linie, bie 1572 abging, zugesprochen worden war, kam erst 1562 wieder an ihn zuruch. Er erhielt in der Theilung 1564 Greiz, war zweimal vermählt, erst mit einer boh-mischen Dame, einer verwittweten von Lobkowis, gebornen von Mniszech, dann mit einer Ahüringerin, einer Gräsin Beichlingen und starb 1572, sechsundssechzig Jahre alt.
- 2. Es folgte Seinrich V., geboren 1549, während ber Acht feines Baters, geftorben 1604.
- 3. 4. Deffen zwei Cohne von einer Fraulein von Chons burg harten ftein, heinrich VI., geboren 1597,

1624 mit einer Rheingräfin aus bem bamals noch protestantischem hause Salm=Reufville vermählt und gestorben im breißigjährigen Kriege 1629, und heinrich V., geboren 1602 und gestorben 1667, haben bie ältere und jungere Linie Greiz, Ober= und Riebergreiz gestiftet: jene blüht, biese ift 1768 erloschen.

Heinrich's IV., des Stifters der älteren Linie Obergreiz einziger Sohn, Heinrich Benkor zubenannt, geboren 1627, starb 1681 als Bater von neunzehn Kindern von zwei Franen, einer Gräsfin von Kirch berg, die ihm im Friedensziehre 1648. wermählt ward, und einer Gräfin von Schwarzsturg Sonderschausen Arnstadt, die er 1668 mach dem Aode der ersten nahm; er war kaiselicher Gescheimer Nath, Generalwachtmeister und Johannitespitter.

5. Es folgte fein Sohn Seinrich VI., turfacfischer Feldmarschall und Kammerherr, geboren 1649
imb gestorben 1697 in Folge ber in ber Türkenschlacht bei Zentha erhaltenen Wunden, erst achtundvierzig Kahre alt. Ueber ihn, ber nicht in glänzenden Umftänden gewesen zu sein scheint, schreibt der englische rechesandte Mr. Stepneh in Dresten an den Gefandien Englands in Wien, Lord Lexington aus Dres-

ben unterm  $\frac{26. \text{ April}}{6. \text{ Mai}}$  1695, als man in die Tür-

Tencampagne jog: "Der Kurfürft (August ber Starte) hat auf ber Meffe eine Menge Geschenke erelt, für bie, bie in biesen heiligen Krieg folgen-

Der großmächtige Graf Reuß ift einer von benen. benen ber Ruxfürft 1500 ober 2000 Thater gab, um feine Cauivage angufdaffen." Graf Beinrich VI. war, wie fein Bater, zweimal vermablt, querft 1674 mit einer Couffne Reuf. Wittme eines Barons Biberftein, von bem 1667 erlofdenen, reich in ber Laufit, Schlesten und Bohmen poffestionirten Geschlechte. gestorben 1688. Die zweite Gemablin mars 1691 eine von ben angenehmen acht ober neun Töchtern bas einflugreichen Gebeimen Rathe Directors Friefen in Dresben, eine Dame, welche eines ber erften Baufer in Dreeben machte, Die befannte Freundin bes Stattbaltere Kurten von Kurftenberg mar und que lest fich beimlich mit bem Grafen Lugelburg, ihrem Coufin, Beneral und Cabinetsminifter Auguft's bes Starfen vermählte. 1)

6. 7. Folgten ihre beiben Sohne, querft Seinrich I, geboren 1693, ber 1714 unvermählt erft einundzwanzigjährig ftarb und darauf beffen Bruder
Seinrich II., geboren 1696. Dieser Reuß war einer ber frommften Fürsten seiner Zeit, ein Sauptgönner ber Bietisten. Er war seit 1715 mit der einzigen Tochter bes ersten reichen Grafen Bothmer, welcher nach Bernstorff hannnoverischer Premierminister in Lonbon wurde, vermählt und ftarb ebenfalls ganz jung, erft sechsundzwanzig Jahre alt, schon 1722, 17. November. Ueber seine Gemablin berichten die von mir in der sächsischen Sofgeschichte vielsach eitirten hand-

<sup>1)</sup> Siehe fachfiche hofgefcichte Band 5, S. 301 f.

fchriftlichen Memoiren bes Baron Gantbaufen. Bouverneurs Auguft's bes Starten von Sachfen -Bolen: "Mr. Bothmar avoit une fille unique, qu'il marioit au Comte de Reuss, fils de Madame Reuss. Il aimoit beaucoup cette fille, qui lui ressembloit de visage et avoit aussi beaucoup d'esprit, Madame Bothmar!) en étoit folle. Gendre et fille devinrent pietistes. Mr. de Bothmar les fit venir en Angleterre, ils restèrent dans leurs maximes et ils se separèrent du beau père fort mécontens des deux côtés. Le gendre mourut, Mr. de Bothmar eut quantité de grandes parties pour sa fille et pouvoit choisir. La fille quitta le piétisme qu'elle n'avoit feint que par amour pour son mari et épousa malgré père et mère le Comte Erbach,2) pauvre, mais ayant des qualités, qui lui plaisoient. Le Comte de Bothmar a laissé la legitime à sa fille et a acheté de belles terres à son neveu de son nom en Mecklenbourg." 3)

8. (1.) Run folgte ein Berr in ber Wiege, Bein-

<sup>1)</sup> Diefe Grafin Bothmer war ebenfalls eine Dame bes fachfichen hofes, eine verwittwete Grafin Laube, Tochter bes Rammerprafibenten hoym, Schwefter ber beis ben Minifter hoym und ber Oberkammerherrin Grafin Bisthum. S. fachfiche hofgeschichte Band 4. Seite 216.

<sup>2)</sup> Die Dochzeit war 1723, 25. December.

<sup>3)</sup> Es ftammt bavon bas große graflich Bothmer's foe Beibeicommiß in Medienburg auf Reu : Bothmer und noch an fecheunbzwanzig Rittergatern.

rich XI., geboren 1722, acht Monate vor bem frühzeitigen Tobe seines Baters, ber aber sein sunfzigjähriges Regierungsjubiläum erlebt hat. Er beerbte 1768 bie jüngere Linie Untergreiz, und vereinigte so bas greizische Besithum wieder. 1778 ward er vom Kaiser Joseph II. zum Reichsfürsten ershoben, erlebte die Revolution und starb als kaiserlicher Geheimer Rath, achtundstedzig Jahre alt, 1800. Wie sein Großvater und Urgroßvater war er wieder zweimal vermählt, zuerst 1743, einundzwanzigjährig mit einer Cousine des frommen Hauses Reuß-Köß-rig, dann seit 1770 mit einer Gräsin Leinin-gen-Heidesheim.

9.(2.) Es succedirte diesem ersten Fürsten von ReußGreiz sein Sohn Seinrich XIII., geboren 1747.
Er trat in öftreich ische Dienste, zuerst in der Armee, wo er bis zum Feldzeugmeister stieg, und dann in den achtziger Jahren, den letzten des großen Rönigs von Preußen, fungirte er als öftreichischer Gesandter in Berlin und als der Reichstrieg ausbrach, ward er Reichs-Werbungs-Director: er war schon neunsundbreißig Jahre alt, als er noch dei Ledzeiten des Baters, während seines Gesandtschaftspostens in Berlin sich 1786 mit einer Prinzessen von Naffaus Weilburg vermählte, einer Tante des ersten Fürsten von Naffaus Weilburg, die ihren Gemahl noch geraume Zeit überlebt hat.

Der 1847 als Geheimer hofrath am ftatiftischen Umt im Berlin verftorbene Carl Muller, ein geborner Sachse und unter ben bedeutenden Raunern bes Befreiungskriegs ausgezeichnet, sah Greiz im Jahre 1803, als er im benachbarten Nehschlau im sächstichen Boigelaub lehte, einem Gute des fächstischen Ober-kammerheren Grafen Bose, bei desten Sohn, der in Leipzig findirte, er Gouverneur war. Er schreibt unsterm 27. April 1803 aus der "Reussen Stade" zu Nehschlau:

sc. "Greis liegt in einem allerlichften Welfengrunde. ben vier an einander flebenbe Bergruden in form gines Rreuzes bier gebilbet baben. Das Centrum nebit bem aftlichen und nerblichen Radius, füllen die Gebande ber Stadt; ben fublichen und weftlichen hat fich arbitentbeils die Elfter vorbehalten, mit ber bie Golafch nun ichon vereinigt ift. Die außerfte Spite bes gelfenriffs zwischen bem westlichen und nordlichen Thele tragt bas uralte Regierungefchloß, bas von außen febr imponirend ausfieht, inwendig fich aber nur burch cinige wirklich fürftliche Salons auszeichnet. Biel fcbner aber von innen und außen ift bas neue Schloff im weftlichen Thale an ber Elfter, welches allein jest noch von dem Fürften, wenn er bier ift - er ift Reiche-Werbungs-Director - bewohnt wird, mabrent jenes bie Regierungscollegien und bie Ratten bezogen haben. 1) Das gange Thal neben bem neuen Schloffe

<sup>1)</sup> Bis 1768, wo bie jungere Linie Untergreiz ausftarb, bewohnte biese Linie bas untere Schloß, bie altere
Dbergreiz bas obere. Die Stadt war zwischen beiben Linien gemeinschaftlich, jebe Linie hatte ihr besonderes Amt, nur Rirchen und Schulen waren gemeinschaftlich. In bem oberen Schlosse, ber f. g. alten Refibenz, find noch bie Col-

wird jest zu einem englischen Garten umgearbeitet und wird ein himmlisches Plätchen werden, wenn die Dectails so gut ausfallen, als der Plan angelegt zu sein seheint. Bor der hand sind die Bürger über diese Anlagen sehr ungehalten, weil ihnen der französische Garten, der soust hier war, und den der Kürst hatt umhauen lassen, lieber war. Ueberhaupt giebt es nicht leicht einen Ragenten, über den die Urtheile der Unterthanen so geradehin nachtheilig wären, als diesen; in wiesen sie Recht oder Unrecht haben, wages ich nicht zu bestimmen."

"Sreit nimmt sich, von den Anhöhen herab betrachtet, jest ungemein gut aus. Es ift ganz neu undnicht ohne Geschmad, wiewohl etwas leicht gebaut:-Aber es ist zu bewundern, daß es überhaupt gebaut:
ist; benn noch sind es nicht anderthalb Jahre, daß estfast durchaus abbrannte."

"Unser Wirth, ein außerst possterlicher Mann, fant an bem 2c. effjährigen Erbpringen 2) nichts fo

legien und wohnte bie Wittwe bes lettverftorbenen Fürften Gafparine von Rohan, im neuen Schloffe wohnt biejest regierenbe fürftliche Familie.

<sup>1)</sup> Bor biefem Brand von Greiz 1802 war auch Gera im Jahre 1780 bis auf wenige Haufer in ben Bereiftabten abgebraunt. Ein Jahnhundert vorher 1680 mar worgrößte Theil von Schleiz in Ache gelegt worden und 1837 brannte Schleiz von Neuem ab. Auch die vierte Reffdenz ber Reuße: Loben ftein brannte zweimal ab, 1732 und 1741. Das Reußenland war berüchtigt wegen der Feuerse brünfte.

<sup>2)</sup> Er war 1803 schon breigehn Jahre alt.

bewundernswurdig, als die biden Schenkel ber kleinen Durchlaucht."

"Die Regierungsgeschäfte beforgen hier übrigens ausschließlich und zur Bufriebenheit bes Burgers ber Prafibent von Grun, b) bie Regierungs-Rathe Bopf und Fidenwerth nebst bem Regierungs-Secretair Gebler."

Dieser von seinen Unterthanen so nachtheilig beurtheilte Reichs - Werbungs - Director erlebte bas Aufhören bes Reichs und ward burch ben Rheinbund
souverainer Fürst. Er trat bann zum beutschen Bund und starb 1817, siebzig Jahre alt. Bon seinen jüngeren Brübern folgte ihm Heinrich IV., ber Gemahl ber "Frau von Cybenberg," einer Jübin, in dem öftreichischen Gesandtschaftsposten in Berlin und
heinrich XV. stand ebenfalls in öftreichischen Dienstein und starb als Feldmarschall 1825, vierundslebzig
Jahre alt.

Es succedirten bem zweiten Fürsten von Reuß-Greiz seine beiben Gohne, zuerft:

10. (3.) Seinrich XIX., geboren 1790, "bie kleine Durchlaucht mit ben biden Schenkeln", ber britte Fürft von Reuß-Greiz. Er hatte als Erbpring in Begleitung bes Gesanbten von Wiese bem Wiener Congresse beigewohnt und hier seine nachherige Gemahlin

<sup>1)</sup> herr von Grun fungirte noch in ben breißiger Jahren als Rangler und Regierungsprafibent. Ihm folgte ber jeht in Greiz an ber Spige fiehenbe Kangler, Regies rungs, Rammers und Confiftorialprafibent Otto.

ennen lernen. Er war zweiundbreißig Jahre alt, als er fich, funf Jahre nach feines Baters Tobe, 1822 mit biefer Dame, einer tatholifchen Dame aus einem ber pornehmften alteften Befdlechter Franfreiche. Bafbarine. Tochter bes Rurften Roban = Rochefort, ber=; mablte, einer ichonen und geiftvollen Frau, bie vor Rurgem noch auf bem alten Schloffe in Greiz lebte. Bon biefer Beirath ber batirt bie katholische Sofkapelle im fürftlichen Parte zu Greiz, es warb aber auch 1825 eine Bibelgefellichaft gegrundet, ein Diffionsverein, ein Guftav-Abolf-Berein und bagu ein Frauenverein unter. bem Batronat ber Fürftin Bafbarine. 3hr Bemahl. ber britte Fürft von Reuß-Greig, trat gum prenfischen Rollverein und ftarb icon 1836 nur fecheundvierzig: Sabre alt. Er binterließ nur zwei Tochter, von benen Die altere, Quife, in erfter Che fich mit bem Pringen Chuard von Altenburg vermählt hat, in zweiter feit 1854 mit ihrem Coufin Fürft Beinrich IV. von Reuß = Rlipphaufen; bie zweite Bringeffin Elisabeth verheirathete fich mit bem jest regierenben Fürften von Fürften berg. Es fuccebirte nun ein jungerer Bruber:

11. (4.) Heinrich XX., der jest regierende vierte Fürst von Reuß-Greiz und der elfte Regierende in dem Sause Greiz seit der in die Zeiten der Reformation fallenden Stiftung desselben. Er ist 1794 in Offenbach, wo der Bater damals in Reichswerbungsangeslegenheiten stand, geboren, östreichischer Major außer Dienst und war zweimal vermählt, seit 1834 wieder mit einer katholischen aber beutschen Dame, einer Brin-

zeffin von Löwenstein = Wertheim = Rochef son, bie 1838 zu Prag ftarb und feit 1839 mit einer Prostestantin, Garoline, Tochter bes Landgrafen Gustav von Hessen – Comburg, ber 1846.—1848 zur Regierung gelangte. Bon letterer ist 1846 ber Erbprinz Geinrich XXII., noch ein Prinz Geinsrich XXIII. und eine Tochter Germine geboren worden. Das haus steht jest auf nur sechs Angen.

Der Fürft reftbirt in Greig, zieht fich aber: bie ters in die Balbeinsamkeit des im romantischen Saulathale gelegenen Bergfcloffes Burgt zurück, auf bemehemals eine Nobenkinie reftbirte, wo noch viele menkelirte Zimmer und Gale sich besinden und in bessen Burgthaumer ift, bas größte Eisenhüttenwert best. Landes.

# II. Die jüngere Linie: Reuß - Gera, jest Schleiz.

In ber jungeren Linie bes Saufes Reuß, bem Saufe Gera, ift ber Stifter:

1. Beinrich ber Jungere, jungerer Sobn bes allgemeinen Stammvaters, Beinrichs bes Stil-Ien, von feiner zweiten Gemablin Amalie von Mansfeld, geboren 1530, im Jahre ber Uebergabe ber augeburgifchen Confession. Much er marb, wie fein alterer Bruber, ber Stifter ber Linie Greig, in Folge ber bom Raifer Carl V. über bie gange jungere Linie ber Reußen als eifriger Unbanger ber Reformation verhangenen Acht, nach ber Schlacht bei Dublberg in bas Unglud mit hineingezogen, in Folge beffen bas gange Land ber jungeren Linie ber Reugen ber alteren Linie ber Burgarafen von Meifen, Die 1572 ausftarb, überwiesen wurde. Er erhielt nach ber Reftitution 1562 in ber Theilung von 1564 Schleig und ftarb in einem Jahre mit feinem alteren Bruber. bem Stifter ber Linie Greig 1572, gerabe bei einer Bufammentunft fammtlicher herren Reugen zu Schleit. erft zweiundvierzig Jahre alt, zweimal vermählt, wie fein Bater, erft mit einer Grafin Schwarzburg bann mit einer Grafin Solme = Laubach.

Folgte fein Sohn Beinrich Posthumus, 2. zwei Monate nach bes Batere Tobe auf bem Schloffe Ofterftein bei Bera geboren. Diefer Rachgeborne, auf ben Universitäten zu Jena und Strafburg gebilbet, ift ber berühmtefte Berr, ben bas Saus Reuß geftellt bat. Er mar einer ber arbeitsamften, felbftthatigften und baburch murbigften fleinen beutichen Grafen, er bat brei Raifern, Rubolf II., Matthias und Ferbinand II. als Geheimer Rath gebient und ift als Genior feines Saufes mitten im breifigjabrigen Rriege 1635 geftorben, breiundfechezig Jahre alt, wie fein Bater und Grofvater zweimal vermählt, erft mit einer protestantischen Grafin Dagbalene von Soben-Lobe-Langenburg, bann mit Magbalene, Grafin von Schwarzburg, bie ihm ben reichen Chefegen von fiebzehn Rindern gaben, zehn Göhnen und fieben Tochtern. Durch feine gute Birthichaft murben bie Befitungen ber fungeren Linie Reuf fo anfebnlich vermehrt, bag jest biefe jungere Linie noch einmal fo viel Ginfunfte, ale bie altere hat. Bon biefem Beinrich Bofthumus ftammen faft alle Anftalten bes Lanbes, namentlich bie Collegien beffelben, bie Ranglei, die fpatere Lanbegregierung, geftiftet burch bie Ranglei = Umte und Gerichtsordnung von 1604, gufammengefest aus bem Rangler und zwei hofrathen und bas Confiftorium, beffen Befdaftsorbnung im Tobesiahre bes Boftbumus 1635 erichien, zusammengeset aus bem Rangler als Prafibenten, ben beiben Sofrathen, ben Superintenbenten und noch einem Brediger zu Gera. Ferner marb

am Jahre 1608 von bem Bofthumus bas reichbotirte Gomnafium gu Bera, bas fogenaunte Gymnasimm illustre geftiftet: bier erhielten feine eignen Sobne Unterricht und wohnten fager barin. Die beiben er-Ren Kangler, die seit der neuen Ginrichtung von 1604 fungirten, maren Dr. Johann Gofmann, geftorben 1616 und Dr. Beinrich Gebbarbi, ber nach bem Sobe bes Bofthumus nach Altenburg ging, unb bie beiben erften Sofrathe maren: David von Rafchan und Ernft Binfler. Die fürftlichen Rammerauteund Korften wurden burch eine Rammercommife fion perwaltet, beren Director gewöhnlich ein Abeliger mar, in neuefter Beit ber erfte Korftbeamte in Schleiz noch bis 1848 ber Oberfagermeifter von Strauch. Die Reibe ber geraischen Kangler bis zum Jahre 1749 bilbeten mit Ausnahme eines herrn von Do = fel, ber biefes Amt von 1686-1688 befleibete, lauter hurgerliche Doctoren. 1750 erft wurde Dr. 30= Cbler von Freiesleben bann Friedrich Rangler, ber 1770 ftarb, und bem bis auf bie neue-

1749 bilbeten mit Ausnahme eines Herrn von Mosfel, ber dieses Amt von 1686—1688 bekleidete, lauster hürgerliche Doctoren. 1750 erst wurde Dr. Joshann Friedrich Ebler von Freieslebem Ranzler, der 1770 starb, und dem bis auf die neuesten Beiten nur Abelige oder Neugeadelte gefolgt sind: die Herren von Wehrkamp, gestorben 1794, von Bonin, gestorben 1801, und seit Erlöschung der Speziallinie Gera: die Herren von Epchelbe rg von Strauch und Dr. von Bretschneiber, der bis 1849 Kanzler war und zuerst dann als Minister fungirt hat.

Drei von ben Sohnen bes Bofthumus haben bie Speciallinien Gera, Greiz und Lobenftein geftiftet, von benen Gera 1802, und Lobenftein

- 1824 ausstarb: bie 1678 gestiftete loben ftein 'iche Rebenlinie Lobenstein Chersborf (in ber 1721 eine berühmte Brüdergemeinde gestiftet wurde) erbte 1824 Lobenstein, ber Lette ber Linie, ber albefannte wunderliche herr, "ber Principreiter", resignirte die Regierung aber im Sturmjahre 1848 an Schleiz.
- 3. Rächfter Stammvater ber Linie ReußSchleiz war: Heinrich III., geboren 1603, ber
  mit feinen Brübern auf bem Schlosse Ofterstein gemeinschaftliche Regierung führte und sich 1637 mit ber
  Wittwe seines Betters Geinrich IV., bes Stifters ber
  Linie von Obergreiz, einer gebornen Rheingräfin aus bem bamals noch protestantischen Hause Salm-Reusville, vermählte. Er starb noch im Laufe bes breißigjährigen Krieges 1640', erft stebenundbreißig Jahre alt.
- Folgte fein einziger Sohn Beinrich I., erft ein Jahr alt, geboren 1639. Er erhielt in ber Theilung mit feinen Obeimen, 1647, Schleig, murbe fürftlich baireuthischer Lanbeshauptmann zu Sof, führte 1679 bas Primogeniturrecht ein und ift 1692 breiundfunfzig Jahre alt, nach einer langjabrigen Regierung geftorben. Er war breimal vermählt, querft 1662, breiundzwanzigjährig mit Efther, Grafin Sarbegg, welches öftreichische Geschlecht bamals noch protestantisch war, bann nach beren Tobe 1676, bas Sahr barauf mit Maximiliane, auch einer Grafin Barbegg, welche ichon im erften Rindbette **1678** ftarb. Die britte Gemablin mar ebenfalls eine öftreichische protestantische Grafin, Die bereits als Opfer ber absolutiftischen B gotterie ber babs-

burgifden Raifer in ber bftreichifden Gofgefcichte aufgeführt worden ift 1), Unna Elifabeth, Tochter bes protestantischen Reichshofrathe Grafen Rubolf von Singendorf, welche 1677 nach ihred, Baters Tobe ihrer Mutter, einer Grafin Bingenbor entriffen, in ein Rlofter geftedt, und wie ber bamburger Brediger Raupach in feinem "evangelischen Deftreich" ergablt, "auf alle Beife" jum Abfall verleitet worben mar. Gie blieb aber flandbaft, bie Beirath mit bem Grafen Reuß erfolgte 1680, 1681 gebar fie ben Stifter ber Rebenlinie Schleig-Röftris, bie eine besonders fromme Linie geworden ift. Diefe Martyrerin ihres Glaubens farb, mahricheinlich in Folge ber erlittenen Bebrangnig, fruhzeitig im Rindbett mit einer zweiten Tochter, Die fie nach bem Stifter ber Linie Röftris gebar, nach nur breifahriger Che 1683erft vierundzwanzig Jahre alt.

Unter diesem Gerrn, dem Stifter der Speciallinie Schleiz, brannte 1689 das Schloß Schleiz mit dem größten Theile der Stadt ab, weshalb die Residenz zeitzweilig nach Röstrig, ehemals einem Wolframs-borfischen Sute verlegt wurde, das Seinrich I. gestauft hatte und wo er auch gestorben ift. 1682 wax unter ihm in Schleiz Bötticher geboren worden, der Ersinder des Meißner Porzellans.

5. Es succebirte nun fraft bes Primogenitur= rechts ber altefte Sohn von Graf heinrich's I. erfter Gemahlin, ber Grafin harbegg: Geinrich XI., geboren 1669, melder von 1692 — 1725 regiert und

<sup>1)</sup> Band V. Ceite 163 ff.

Schloft und Stadt Schleiz wieder aufgebaut hat. Er war wieder zweimal vermählt, zuerst mit einer Grafin Aattenbach ans einer bairischen, bamals ebenfalls noch protestantischen Familie und bann mit einer prosestantischen Grafin von Gohenlohe-Langenburgt. Unter ihm ward ber berüchtigte Räuberhauptmann Rickel List in dem Gasthose zur weuen Schenke ohne weit der großen Schieferbrüche von Reugernsborf ohnsfern Schleiz gefangen genommen und 1700 in Dress den gehängt.

Folgten zwei Gohne von beiben Gemahlinnen:

- 6. Seinrich I., geboren 1695, gestorben 1744, feit 1721 vermählt mit einer protestantischen Grafin Bowenstein; barauf fein Bruber:
- 7. heinrich XII., geboren 1716, gekorben 1784, seit 1742 vermählt mit einer protestantischen Gräfin Erbach und bann in zweiter Che mit einer ebenfalls protestantischen Gräfin Ifen burg = Phistipp beich: bieser wieber eifrig protestantische Seix biente am banischen Hofe, wo bamals auch die frommen Köstriger Bettern und die Grasen Stolberg bienten, als Rammerherr und Obristlieutenant: von ihm rühren fast alle neugebauten Schulhäuser und bie neuen freundlichen Borftirchen im Fürstenthum Schleiz her.
- 8. (1.) Es folgte ein Sohn von ber erften Semahlin Beinrich XLII., geboren 1752. Er vermählte fich 1779 mit einer protestantischen Gräfin Sohenzohe-Rirchberg und erbte 1802, wo die Linte Bera ausstarh, die Gälfte des von berselben befessen-

men Ländchens, des fruchtbarften, einträglichsten und lieblkertsten unter allen reußischen Bestanngen, mit d.
gewerbsleißigen Stadt Gera, dem sogenanuten "Leip; Leipzig", dem Size der gemeinschaftlichen, won hat Pothumus gestisteten Regierung und der größten-Stadt des ganzen Landes, die außer dem alten Schlosse Osterstein, das durch eine Lindenallee mit ihr verdungen ist, noch ein schönes Palais in der Stadt und mehrere andere stattliche Gebäude, auch ein Theater auszuweisen hat, was weder Schleiz noch Greiz hat. Die andere Sässte des Kürstenthums Gera erdte damals die Linte Loben stein.

Bor bem ungludlichen, wreufische frangifichen Felinguge in zwei Wintern von 1805 und 1806 batte Gonf heinrich XLII. von Schleit in bem meuemorbenen Bera bas Sauptquartier ber proufifden Memoe, und in ben Tagen unmittelbar vor ber Schlacht bei Beng, 11-14. October, planderten die Frangofen bie Stadt: man berechnete ben Schaben Wieser vier Lage auf über 400,000 Thaler. Am 11. October 1806 Radmittage fünf Uhr fam Da:po le:on felbft mit lefmen Garben nach Gera, verließ es aber fcon wolf bie . mer Stunde wieber, um vom Galgenberge bie Benetib - 20 recognosciren. Bor ber Jenaer Schlacht icon war Seinrich XLII. mit feinen Bettern in Lobenfteln burd Raifer Frang I. in ben Reichefarften fanb erhoben morden, fouverainer gurft marb er 1807 burch ben Rheinbund. Er erlebte ben Nall Da= voleon's, trat bann jum beutschen Bund und fath 1818, fecheundsechezig Jahre alt.

9. (2.) 36m folgte als zweiter Rurft fein Sobn leinrich LXII., geboren 1785. Seine Jugen's fiel t die bewegte Beit ber frangofischen Revolution. mbierte auf ben Univerfitaten Burgburg und Erlanen, als Gouverneur begleitete ibn babin ber als bis borifder Forfder, namentlich im Gebiete ber norbifden mb inbifden Mythologie befannt geworbene reufifche Rath, fpater Legationsrath Friedrich Da ier. aevoren 1782 ju Rostau im Reußischen. Roch als Cirks pring befuchte er, wie ber Erbpring von Reuf-Breis ben wiener Congreg, wohin ibn ber Legationsrath Majer ebenfalls wieber begleitete. Diefer farb 1818 als Mitglieb ber Atabemie ber Wiffenschaften in In bemfelben Jahre trat ber Erbpring bie Munchen. Regierung an. Er trat jum preußischen Bollverein und erlebte ben zweiten Brand von Schleig 1837, ber wieberum bas Schloß und faft bie gange Stadt in Afche Der hof jog mahrend bes Wieberaufbaus bes leate. Schloffes von Schleiz nach bem freundlichen Schloffe auf bem fürftlichen Rammergute Dichis. Unter biefem Berrn fiel endlich im Sturmjahre 1848 burch Reffanation bes legten munberlichen Fürften von Loben-Rein - Chereborf, "bes Principreiters", welcher 1824 bereits bie ausgeftorbene Linie Lobenftein hatte, beffen Fürftenthum an bas Saus Schleiz gurud. woburch auch bie bisher von beiben Saufern Lobenund Lobenftein = Chereborf befeffene andere Galfte irftenthums Gera wieber an bas Baus Schleit seldes foldergeftalt nun wieber alle Befigungen igeren Sauptlinie zu einem ftattlichen Burftenthum vereiniget' bat. Diefer zweite regierenbe Fürft won Schleig murbe ale ein wirthichaftlicher, leutfeliger wohlthatinee herr gerühmt: er hat wieber bem Lanbe mehrere freundliche neugeboute Rirchen und Schnlen gegeben, wie fein Grofvater Beintich XII. Die fürfiliden Rammerauter find gegenwärtig fammtlich im guten Stanbe, mit maffiven und ichonen Birthicafisaebauben verfeben. Deconomie. Schäfereient. Brauereien und Brennereien bluben und find gum Theil anfebnlich. Im Würftentbum febr find bis jest fammtliche Ritterauter fürftlich, größtentheils burch Rauf erworben worben, bis auf zwei 1). Rammercommiffion . Die zeitherige Sof= und Die Rammerguter und Forften verwaltet batte (bis 1848 unter dem Dberjagermeifter von Strauch als Prafibenten) wurde aufgehoben: Die Gefchafte beforgt feitbem bas neuorganifirte "Oberfte Berathungs- und Betwaltungscollegium für Schleig, Bera und Chereberf' unter bem feit 1840 ale Rangler, und feit 1849 ale Di-

<sup>1)</sup> Bocke (fürftlicher Pachterssohn aus Gleina bei Sastis, später Buchhandler iu Salzungen) Baterlandslunde ber Fürftlich Reußischen Länder. Mordhausen 1852. S. 43. 43 u. a. a. D. Auch der letzie Fürst bes jest mit Schleiz versbundenen Fürstenthums Leben ftein, "ber Peineipreiter" wird von Bocke als ein Mann "von ftrenger Ordnungszliebe" berühmt. Im Fürstenthum Gera waren 1816 in secheundachtzig Dörsern: sechsundzwanzig Nittergüter und neun herrschaftliche Rammergüter, dazu das Schlofigut Tinz bei Gera, der ehemalige fürstlich geralsche Mittwensit. S. Rloß Prediger in Gera) Beschreibung von Gera. Schleiz 1918.

mister sungirendem Dr. Robert von Bretschneiber, ber aber 1855 dem Geheimen Rath von Geldern das Porteseuille und die Leitung des Rogierungsdepartements abgetreten hat: er ist wieder als Prästdent der obersten Justizdehörde, des Appellationsgerichts und des Constitutions eingetreten, einem Borbehalte gemäß, welchen er sich im Sturmjahre 1848 gemacht hatte. Auch das zeitscherige fürstliche Cabinet ist in Volge der neuesten Bowegungen verschlungen worden. Im Jahre 1852 am. 5. März saste der Landtag zu Gera den wichtigen: Beschluß zu einer Eisenbahn durch das Land, die die thüringische Eisenbahn mit der bairischen verbinden soll, über Beiz, Gera, Schleiz, nach Gos.

In der letten Zeit, in welche biese Bewegungen stelen, war dieser Fürst lange tränklich, so daß schon von ihm darauf Bedacht genommen wurde, seinen Bruder zum Mitregenten anzunehmen: er starb darüber 1864, neunundsechszig Jahre alt, unvermählt, die Grabe in der preußischen Armee hatte er dis zum Generallieutenant à la suite durchgemacht. Es folgte nun diesfer zur Mitregentschaft bestimmte Bruder, den sein Schwager, der letzte Fürst von Ebers dorf, schon die Regierung von Ebersdorf 1848 abgetreten hatte:

10. (3.) Seinrich LXVII., geboren im Revolutionsjahre 1789, preußischer Generalmajor à la suite. Er ward schon vor seinem Regierungsantritt in Schleig, für einen Mann von vielseitiger Begabung angesehen, micht nur in ben Regierungsgeschäften, sondern auch in uft und Wiffenschaft erfahren: er ift ein in seinem ten wohlhäbigen Ländchen fehr beliebter herr, viel

beliebter als seine 1820 geheirathete Cousine Abelheib, eine Schwester bes letten Fürsten von Ebersborf, ber man Standeshochmuth und Beiz, wenigstenseine übertrieben große Dekonomie vorwirft. Die vielseitige Begabung bes Fürsten erwahrte sich an bem kurz nach seinem Regierungsantritt erlassenen Besehle, baß, wie in Darmstabt, alle Civilbeamte, außer ber Poffleibung sich sofort eine genau beschriebene Unisorm anzuschaffen hätten: die Ueberwucherung des Civilseids burch die Unisorm ist aber boch mäßiger in Schleiz ausgefallen, man sieht die Civilbeamten noch in Givil-

Der Erbpring ift, nachdem zwei altere Gobne jung aeftorben find, bes Rurften britter und einziger Gobn Seinrich XIV., 1832 geboren: er fteht als Lieutenant bei ber preußischen Garbe zu Jug. Auch biefes Sans ftebt jest auf nur vier Augen. Es leben außerbem noch eine Tochter bes jest regierenben Fürften, Anna, die eine Art von Mesalliance gemacht bat: fie betratbete, obwohl jung und fcon, einen gang fleinen bereits faft vierzigjährigen Bringen, mit bem fie auch in febr fleinen Berhältniffen leben muß, ben Brimgen Abolf. Bruber bes regierenben Fürsten von Bentbeim = Tedlenburg = Rbeba: Die guten Schleizer ergablen mit Schmerg, wie ihre gute Bringeffin fich nut ibren feche Rinbern, felbft Banbe anlegend, wie eine gemeine Burgerfrau burdmlagen muffe. Es lebt auch noch eine unverheirathete alte über flebziajäbriae Somefter bes regierenben gurften, Philippine.

## III. Die paragirte Nebenlinie Schleiz-Röffris.

Diese Rebenlinie wurde burch ihren Stifter eine besonders fromme, hat später aber auch, wie die Saupt-linie Schleiz, industrielle Tendenzen verfolgt: bas weit und breit ausgeführte und namentlich von den Musen-söhnen zu Jena so eifrig begehrte Köstriger Lagerbier flammt aus der Brauerei dieses frommen Hauses. Sie blüht gegenwärtig noch in drei Zweigen.

Der Stifter war Graf Beinrich XXIV. ber jungere Bruber bes Grafen Beinrich XI. von Reuß = Schleig, und ein Sohn von Graf Dein= rich I. und feiner britten Gemablin, ber von Raifer Leopold I. gewaltfam gur Befehrung gum Ratheligismus verleiteten Grafin Gingenborf. Diefer Umftand hat auf die religiofe Baltung biefer Linie unverfennbaren Ginflug gehabt. Der Cobn biefer evangelischen Marthrerin, bie, wie erwähnt, fcon nach breifahriger Che ftarb, war einer ber ausgezeichnetften Berren bes reußischen Saufes, auf bem wieber bet Beift feines großen Urgrofvatere Seinrich Boftbumus rubte. Er war geboren 1681, erlebte als achtjahriger Rnabe ben großen Brand von Schleig, tam bann auf bas gymnasium illustre zu Gera, bezog Die Ritterafabemie zu Bolfenbuttel und trat barauf

in Begleitung bes nachmaligen weimarischen Oberhofmarichalle und Gebeimen Rathe = Braffdenten von Reinbaben und bes nachmaligen beffen = caffel'ichen Generalmajors, bann faiferlichen Beneralfelbzeugmeiftere von Buttgenau, Die europäische Tour an: er fab feit 1699 mit achtzebn Jabren Baris, bann Rom, Benedig, Floreng, fpater 1701 befuchte er ben Sof zu Berlin und in Begleitung bes fachfifchen Stattbaltere Fürften Egon von Fürftenberg ben Gof Muguft's bes Starfen in Barichau. Seine 216= ficht war in faiferliche Rriegsbienfte ju treten, er machte als Volontair einen Feldzug am Rhein und einen in Ungarn mit, entschied fich aber bann, im Lager vor Landau burch eine zufällige Befanntichaft veranlagt, mit Auguft Bermann Frante in genaue Berbindung ju treten und fehrte in feine Befigungen, in "bas liebe Röftrig" gurud. mablte fich 1704 mit ber frommen Eleonore Grafin Bromnit, von ber bas Sommerluftbaus Eleonorenthal ftammt, bas mit bem Schloffe Roftris burch eine Allee verbunden ift. Diefes Schloß murbe fortan ber Mittelpunkt einer in ihrer Art großartigen Thatigfeit, indem fich von bier aus die feineswegs bloß beschauliche, sondern werkthätige Liebe bes mit Franke bis auf beffen Tob in innigfter Berbinbung bleibenden Grafen Beinrich XXIV. in alle Richtun= gen ausbreitete: ber Dritte im Bunde mar ber fromme ichlefische Graf Bentel von Donnersmart, ber Autor ber "letten Stunden ber Wiedergebornen". Durch Beinrich's XXIV. Befuch im Lager Carl's XII. bei Altranstädt trug er vieles dazu bei, daß in Schlesfien der Protestantismus erhalten wurde: er begleitete damals Carl XII. auf seinem Zuge nach Bolen, um die Guter seiner Gemahlin in Schlesten zu besuchen, umd erwirkte von hier aus "nicht ohne große Gefahr von Seiten der papstlichen Geistlichkeit" die schlessischen".

Un bem hofe biefes frommen Stifters bes hau-Tes Röftris, fungirte langere Beit ber burch feine merfmurbigen Schicksale in Darmftabt, mo er eine Beit lang Minifter war, befannte jungere Dofer, ber in feinem patriotischen Archive faft vierzig Sabre nach bem Ableben Seinrich's XXIV. bem Reufenbaufe eines ber berrlichften Reugniffe mit Beriebung auf folde Rurften, wie "fein theuerfter Berr" einer war, gab : "Bielleicht ift fein grafliches Saus in Deutschland, bas fo viele aute, weise, vortreffliche Regenten in langen Reihen von Jahren aufzuweifen hatte, als ber Reußen = Stamm, vielleicht fein Saus, beffen innere Verfaffung auf fo feften, überbachten, gufammenhaltenben, dauerhaften Grunden beruhet, als bie fes; wenige Baufer, Die fich burch eine folche Menge von Göhnen auszeichneten, welche fich burch Staatsund Rriegsbienfte in und auffer Deutschland berühmt und verbient gemacht; wenige beutsche Lande biefes Umfangs, bie unter ihrer Dienerschaft fo tapfere und gelehrte Danner, fo berühmte und bem Baterlanbe theuer geworbene Ramen aufzuweisen haben, enblich wenige, Die einen folden Schat von weisen und berrlichen Landebanftalten und Berordnungen und beren

Unterthanen nach bem Verhältniß ungleich größerer Staaten eine so Canaansmäßige Glückseligkeit und Wohlstand besthen, wenigstens bisher noch besessen haben." heinrich XXIV. starb 1748, stebenundssechsig Zahre alt, mit dem unsterblichen Ruhme, das durch ihn der kleine hof zu Köstrig eine wahre Must erschule frommer deutscher Grafen gesworden war. Seine Gemahlin, die als "die alte Gräfin" noch im Munde des Bosts, wie ihr Gemahl und der Post humus lebt, lebte noch achtundzwanzig Zahre nath ihm: sie starb erst 1776, neunundachtzig Jahre alt, zu Köstrig. Von diesem frommen Elternspaar stammen die folgenden drei Zweige ab:

## I. Aelterer, fürftlicher 3weig ju Roftrig.

- 1. Stifter besselben war Graf heinrich VI., ber älteste Sohn, geboren 1707. Er ging, währenb "vie alte Bräfin" bie Regierung in Köstrig führte, im banische Dienste, wo er Geheimer Rath, Rammerherr und Amtmann zu Sonberburg war. Vermählt war er seit 1746 mit einer Gräfin von Gulbenstein, Tochter bes Marquis von Monteleone und starb 1783. Es solgte sein Sohn aus bieser The:
- 2. Heinrich XLIII., geboren 1752 zu Kopenhagen, ber banischer Kammerherr und kaiserlicher wirklicher Geheimer Rath war, sich 1781 mit einer Coufine, einer Gräfin von Reuß-Chersborf vermählt hatte, in Köstrig restbirte, 1806 in ben Fürstenstand erhoben wurde und 1814 zu Mannheim starb. Folgte wieder sein Sohn:

3. Fürft heinrich LXIV., geboren 1787, ber in öftreichische Militairbienste trat und noch in Wien lebt: ich komme auf diesen interessanten herrn gurud, ber auch nur noch eine unverheirathete alte, über siebzigiährige Schwester, Caroline, hat. Es lebt außerbem noch ber Sohn seines Oheims, heine rich LXIX., vermählt mit einer Engländerin Wis Lode und ohne Kinder, ber 1853 ben Titel "Fürst" angenommen hat, außerbem vier Schwestern besselben wovon brei vermählt sind an Graf Reichenbach Brustawe, Graf Einsiedel = Wolfenburg und herrn von Riesewetter = Reichenbach in Schlessien.

# 11. Mittlerer, fürfilicher Bweig, jeht zu Klipphaufen bei Dresben.

- 1. Stifter besselben mar Graf heinrich IX. geboren 1711. Er trat in preußische Dienste, wo er Oberhofmarschall und Staatsminister warb, vermählte sich 1742 mit einer Gräfin Flodrop-Wartensleben und starb 1780. Er besaß Primtenau bei Sprottau in Schlesten, eine herrschaft, die 1803 ungefähr 270,000 Thaler taxirt ward. Es folgten ihm seine beiben Söhne:
- 2. Graf Geinrich XXXVIII., geboren 1748, Serr auf ber Gerrichaft Stoneborf bei Sirschberg in Schlesten, bie er mit seiner ersten Gemahlin, einer preußischen Gräfin Schmettau, erwarb und auf Jänkenborf in ber Lausit, bas bie zweite Gemahlin, eine verwittwete sachsiebe Frau von Schon-

- berg, geborne Fletscher, ihm zubrachte. Er ftarb, ohne Kinder von beiben Gemahlinnen zu hinterlaffen. Folgte sein jungerer Bruder:
- 3. Beinrid XLIV., geboren 1753, preußischer Rammerberr. Diefer nabm mit Genebmigung Ronig Rriebrid Bilbelm's III. 1817 bie fürftliche Barbe an, mar Berr auf ber Berrichaft Trebich en bei Rullichau, Regierungsbegirt Frantfurt, und ameimal vermählt, erft mit einer Frein von Geuber. genannt Rabenfteiner, aus einem frantifchen Befcblechte, bann mit einer Freiin von Riebefel-Gifenbad. Tochter bes braunschweigischen Generallieutenants, ber bie von ihrer Mutter herausgegebene "Berufereife" mit ben an bie Englanber verfauften Braunichweigern nach Amerita machte und Schwefter ber auf biefer Berufereise geborenen America Rieb = efel, vermählten Grafin Bernftorf - Bartom. Mutter bes gegenwärtigen preußischen Gefandten in Diefer erfte Fürft Reug mittleren 3meigs ftarb 1832. Kolgten wieber feine beiben Gobne aus ber erften Che mit Fraulein Rabenfteiner:
- 4. Fürft Beinrich LX., geboren 1784, Berr auf Klemzig bei Bullichau, gestorben 1833 ohne Sohne, worauf wieder sein jungerer Bruder succebirte:
- 5. Fürft Seinrich LXIII., geboren 1786, herr auf Klipphaufen bei Dresben, gestorben 1841. Er war zweimal mit zwei Gräfinnen Stolberg = Wernigerobe vermählt, die zehn Kinder, sechs Kleine beutsche 56fe. V. 23

Sohne und vier Tochter ihm gaben. Es folgte aus ber erften Che:

6. Fürft Beinrich IV., geboren 1821, Ber auf Stoneborf bei Birfcberg, ber bei ber preufifchen Sarbe ftebt und feit 1854 mit feiner Coufine Quife von Greig, Bittme bes Bringen Chuarb von Altenburg, vermählt ift. Gine feiner Schweftern. Auguste, machte eine große Beirath: fie murbe 1849 bie regierende Großbergogin von Redlenburg-Somerin; bie anbre Schwefter Johanna ift mit Bring Ferbinand, Reffen bes regierenben gurften von Carolath vermählt. Noch lebt aus ber gweiten Che bes Fürften Beinrich XLIV. mit Freiin von Riebefel ein Bring Beinrich LXXIV., ber erft mit einer ichlefischen Grafin Reichenbach = Gofdus vermählt mar, und 1855, icon fechsundfunfzigiabria. bie zwanzigjährige Gräfin Eleonore von Stolberg = Bernigerobe. Schwefter bes regierenben Grafen, beirathete: er ift Gerr auf Reuhof bei Birichberg in Schleffen und auf Jantenborf in ber Laufit. Der Ronig von Preugen ernannte ibn 1855 jum lebenslänglichen Mitglied ber erften Rammer .. aus befonderem Bertrauen". Er hat einen Sohn und Enfel von ber erften Frau. Seine Schwefter murbe bie Bemahlin bes letten Bergogs von Unhalt=Rothen, ber 1847 ftarb und mit bem bas Saus ausftarb.

## III. Jüngerer, gräflicher 3meig.

1. Stifter beffelben war Geinrich XXIII., geboren 1722, vermählt mit einer fachfichen Grafin anburg-Bechfelburg und in zweiter Che mit ter Fraulein von Branbenftein, geftorben 1787 Abfteig. Ihm folgten aus ber erften Che brei bhne, alle brei unvermählt:

- 2. Graf Seinrid XLVII., geboren 1756, su Regierungspräfibent in Breslan.
- 3. Graf Beinrid XLIX., geboren 1759, ifmie gu Ichterebaufen bei Gotha.
- 4. Graf Beinrich LII., geboren 1763, war tifcher Belozeugmeister in Minchen, gestorben 185 ?.
- 5. Bon bem vierten jüngsten Galbbruber Geins, de LV., geboren 1768, ber mit einer Freiin von atteville vermählt war und 1846 in Lonn n starb, lebt noch ein Sohn "Graf" Geinschen Sohnes hein sohnes beinrich's II., welcher fich seit 1851 fürst" nannte, mit einer Gräfin Castell vermählt ir und 1852 neunundvierzigjährig starb; es folgte in sein stünft hein fünfjähriger Erstgebornet Fürst hein & XVIII.

Unter ben frommen Grafen Reuß find besonbers syngeichnen:

I. Der vortreffliche Geinrich Bofthumus, ber eite ber Linie Gera, ber 1635 ftarb: fein Wahluch war: "Ich bau auf Gott", babei unterließ bielebhafte Gerr aber nicht, sich hochft felbstthätig in bie umfaffenbfte Arbeitfamteit auszubreiten; er hatte, feine Augen und Sanbe in allen Gefchaften.

- 2. Seinrich II. von Ober-Greig, Gemahl ber Grafin Bothmer, ber fehr jung, 1722 ftarb.
- 3. Heinrich XXIV., Stifter ber Schleiger Rebenlinie Köftris, ein Uxenkel bes Posthumus, ber 1748 starb: burch ihn ward, wie erwähnt, ber fleine Hof zu Köstris eine wahre Musterschule frommer beutscher Grasen. Noch ein Enkel diese Reuß XXIV., Seinrich LV., geboren 1768, ber zugleich hurch seine Gemahlin, eine Freiin von Watteville, ein Enkel Zinzendorf's war, wurde Prediger in Wales und ist 1846 in der londoner Brüdergemeinde gestiorben.
- 4. Heinrich XXIX. von Reuß = Loben ftein = Cherftorf, ber 1747 ftarb und an beffen Hofe ber jüngere Mofer lebte, ber von ihm so schreibt: "Es war ein schöner Anblid, eine Familie von breizehn Gott geweihten Kindern, ein Hof von vier abeligen und sechszehn, auch mehr anderen Bedienten, alle ein Gerz und eine Seele vor Gott, überall Treue, Ordnung und eine mit der genauesten Unterthänigkeit und innigsten Ehrfurcht tingirte Liebe gegen diesen glüdseligsten Regenten und auserwählten Knecht Gottes, und bei den nicht reichen Einkunsten den alles ersehenden göttlichen Segen in den allerdeutlichsten Spuren zu finden").

<sup>1)</sup> Deutides Sofrect I. 57.

Die berühmteste unter den frommen Gräfinnen Reuß war die Schwester bieses heinrich XXIX. von Cherstorf, welche 1722 die Gemahlin des Bischofs Linzendorf wurde und der dieser merkwürdige Mann eines der merkwürdigsten Glogten stellte, wie sie "das Weltbecorum mit der Gottseligkeit zu vereinigen verstanden habe"!).

Gs gab aber auch unter ben Reufen große Biberfacher ber Pietiften: ein folder war Geinrich XIII.
von Unter-Greiz, ber 1783 ftarb; er hat sich zugleich auch als Genealog in ber Geschichte seines Saufes einen Ramen gemacht.

Gine sehr aus ber Art geschlagene Gräfin Reuß war die Großmutter des jest regierenden herzogs von Gotha, die in der gothaischen Hosgeschichte bei ben Schickfalen der von ihrem Sohne verführten schonen Griechin vorgekommene herzogin Auguste, Achter heinrich's XXIV. von Reuß-Cherstorf.

Mehrere aus bem frommen protestantischen Grafengeschlechte Reuß bienten auch bem katholischen Reichsoberhaupte. 3ch nenne unter biefen Dienern:

1. 2. Seinrich XIII. und Beinrich XIV. von Reuß-Greig, zwei Brüber, geboren 1747 und 1749, beibe hinter einander öftreichtsche Gesandten am hofe bes großen Friedrich in Berlin in ben letten Regierungsjahren beffelben. heinrich XIII. wurde später regierender Fürft, heinrich XIV. war

<sup>1)</sup> Sacffice Gofgeschichte Thi. 7. Seite 74 ff.

<sup>2)</sup> Sacffice hofgefdicte Banb 2. 6. 95 ff.

betrechijder General und fach 1796 unter Briebrid Bilbeim III. aus allendiafter Gefanter in Berfin. Er war ein anner machter Mann, aber bafflich wie bie Maste: ber fürftenglang bemiefte, bau er ber ftille Gemahl ber ichinen und geiftvollen Inbin Marianut Mener murbe: bie Che mit biefer Tofter eines bemale angegebenen Banquischaufet in Benfin ? blieb gebeim, beibe Batten mofmen in besenbenen Mobunsgen. Sie mar eine Patraniu von Gent, ber burch fle in den armien wiener Dienst vormenirte. Mis ihr Gemahl farb, fant fie, ofmehl fie zur tatholifden Religion übergetreten und formlich getrant worben war, noch immer als Mabemeifelle Rener in ber Gefellfchaft. Gie begab fich baber nach Bien, that einen Auffall vor Anifer Frang II. und Diefer erbeb fie ale Frau von Enbenberg in ben Abel Deftreicht. Sie ftarb 1814 im Jahre bes Cenarevel zu Bien. we fie gewöhnlich bie "Bringeffin von Cybenb : ra" beritelt murbe 1

3. Ein andermeine Diener Definicht war ber eben bereits genannte geiftwolle fürft heinrich LXIV. aus ber Rebenlinie Schleig-Röftrig, geboren

<sup>1)</sup> Ihre Comefter war Frau von Grotthuis, bie in ben "Lebensbilbern aus Rahels Umgang" verfommt.

<sup>2) 36</sup> tann nicht fagen, ob ber bei ber wiener Boligei ju leberwachung ber fremben Schriften angestellte hofrath Gent, ber ein Sohn bes berühmten Gent ift, aus ber zweiten beimlichen Che mit Marianne Reper fammt, bie fie mit ihm eingegangen war. G. öftreichische hofgesichichte Banb 9. G. 184 ff.

1787, bireichischer Relbmarichall-Lieutenant, fraber Commanbirenber in Mabren. Er war ein Spezial von Bent und lebt unvermählt noch in Bien, ober auf feiner Derrichaft Ernfibrunn bei Wien, ober auf feinen anbern Betrichaften in Deftreich. Bon ibm ift ber intereffente Brief vom Nabre 1813 in Bormapr's 24bensbilbern aus bem Befreiungefriege gefdrieben, wie man Deftreich zum frangbfifchen Rriege beftimmen tonne, ber Brief, ber über ben Charafter bes auten Raifers Frang II. Aufschluß giebt und unter andern bie Stelle enthalt: "Er hat im Grunde feiner Seele immer Luft gum Rvieg. Dies erflart fich icon baraus, bag er bei biefem großen Bagarbiviele boffen fann, obne übermd-Fige perfonliche Anftrengung burch irgend ein aludlides Begegniß wieber in einen Buftand von Dacht und Unabhängigkeit zu kommen, auf ben er fo eiferfüchtig wie irgend ein Monarch ift. Er giebt fich immer alle Dube, biefe Rriegeluft, bie er für ftrafbar balt, qu verheimlichen. Bange vor ber Berantwortung vor Gott, bange vor bem Meifter Urian, mochte er immer gerne überrebet fein, bag ber Rrieg unausweichlich und daß ber Entschluß bagu ibm entriffen fei u. f. w." Fürft Reuß hatte biefen Brief aus Spanien gefchrieben, wohin er bamale, ben öftreichischen Dienft als Flügelabjutant bes Ergherzoge Johann verlaffenb, gegangen war, um gegen Rapoleon zu fechten 1) Auf bem wiener Congresse traf ibn ber ruffische Beneral von Moftig und erfand ibn, obgleich er aner-

<sup>1)</sup> Defireicifche hofgeschichte Banb X. C. 121 f.

kennt, baß er zu ben Rlügsten gehöre, "viel Tiefe und praktische Brauchbarkeit" besitze, boch als einen über alles Maaß enragirten Champion ber Rleinfürstenwirthschaft: "Er protestirte, schreibt Rostitz, gleich gegen ben westphälischen Frieden und wollte kaum die goldene Bulle statuiren: es waren alles Eingriffe in ber Fürsten Rechte. So sprechen die Rlügsten und was soll man mit den Menschen anfangen?"

Der notabelfte Reuß neuester Beit, welcher bie Blorie ber Rleinfürftenwirthichaft in ihr mabres Licht gestellt bat, mar ber gang aus ber Art gefchlagene Beinrich LXXII., Fürft von Cherftorf, ein Urentel bes Schwagers Bingenborf's, geboren 1797 und unvermählt 1853 zu Dresben verftorben: er war ein speziofes Original bes baran fo armen neunzehnten Sabrbunderte. Bir Alle baben mit Bergnugen feine manu propria erlaffenen Berordnungen gelesen, worin er, feit feinem Regierungsantritt 1822 nach bem Tobe feines Baters, bes erften Fürften (feit 1806, und nachbem er 1824 feinen Better von Loben ftein beerbt, im treuberzigften ganbesvaterftyle felbft Beugnig von feiner, bis jur " Nachtwächterfunction" fich herunter erftredenben landesväterlichen Sorgfalt Beugnig ablegenb. als "Principreiter" auftrat. Er hat fich aber auch fouft als fühner, ja verwegener Reiter und Ruticher ausgegeichnet. Er war bis 1848 unbedingter Autofrat und bergeftalt Autofrat, bag er in feinem Gerricherzorne eine Deputation petitionirende Bauern burch feine Barbiften mit icharfen Gabeln von fich austreiben ließ und fogar einen Boftillon, ber ibm nicht zu Billen fubr. vom Bocke herunter eigenhandig ins Schattenreich schoß. Sein Leibarzt Dr. Gempp, ben, sein ihrerrscherzorn vertrieb, wanderte nach Amerika aus, wo ich mit ihm ein Jahr lang befreundet gewesen bin: er übte in St. Louis eine in jeder Beziehung lohnendere Praxis als in Eberstorf aus und erward sich ein ansehnliches Vermögen, das seiner Familie, da er leider frühzeitig starb, sehr zu Gute gekommen ist. Mit dem Leibarzt Gempp wanderte der Rammerdiener der kleinen Durchlaucht, Schomberg, nach Amerika aus, der verwundersame Dinge von der argen Wirthschaft, die dieser rand = und bandlose kleine Souverain trieb, zu erzählen wuste.

Welcher friechenbe Servilismus babei noch 1845 in biefem fleinen beutschen Fürstenthum herrschte, bavon fann eine Stelle bes "Umts- und Regierungsblatts für bas Fürstenthum Reuß-LobensteinEbersborf 1845" Beugniß geben:

"Serenissimus hat die hohe Gnade zu haben geruht, die Wehrmanner zu Girschberg, sechs an der Bahl, welche zu dem in Tonna ausgebrochenen Feuer geeilt und mit der ausopfernoften Bereitwilligkeit Dienste geleistet hatten, öffentlich vor der Front Allerhöchft gnädigst zu beloben und dem altesten derselben (nachbem er sich durch den Taufschein als solcher ausgewiesen), zum Beichen Allerhöchstihrer Bufriedenheit und Anerkennung Söchsteigenhändigst die Sand zu reichen." Goffmann von Fallersleben bichtete auf diese "Allerhöchstselbst gnädigste Belobung und Söchsteigenhändigste Gandreichung" eines seines komischen Lieder, habe mit den Worten schlos:

"D Ration ber Nationen, Bo man noch weiß zu belohnen! D war' ich boch auch so einer Ein Greiz-Schleiz-Lobenfteiner!"

Seit ber Revolution von 1848 trat ber Aurft gegen eine Jahresrente von 25,000 Thalern bie Regierung an feinen Schwager Beinrich LXVII. von Schleit ab und privatifirte querft qu Riefa, einer Sauptftation. gerabe in ber Mitte ber Dresben = Leipzig = Berliner Eisenbahn, wo er burch bie menus plaisirs, bie er fic von ber Venus vulgivaga verschaffte, geborigen Scanbal erregte; barauf lebte er, theils in Guteborn in ber preufischen Oberlaufit, einem Gute, bas bie Mutter, eine Grafin Sohm eingebracht hatte, theils gu Dresben, wo man ihn im Garten bes Botels gur Stadt Baris in ber Neuftabt in ben Nachten bie barabiefifchen Abam = Wandlungen, wie fie ber Fürft Wilhelm von Lippe=Budeburg auch machte. will baben machen feben. In Tharand, wo er im Babe zum Sommerplaiffr wohnte, foll er besgleichen nur regelmäßig in ber Nacht von gehn Uhr an feine abentheuerlichen Waldspazierfahrten beliebt baben.

Bon bem Gerricherthrone trat biefer ausgezeichnete fleine Souverain ab mit nachstehenbem treuberzigen Manupropria-Erlaß, welcher im nervofen Style etwas an ben Dichterkönig Lubwig erinnert:

"Erlaß."

"Meinen zahlreichen auswärtigen Freunden und Bekannten bie Anzeige, daß ich die Regierung niedersgelegt habe. Aus meiner Entsagungsurkunde bas Ra-

spere: für biefenigen, bie mich kennen, ein beutlich

Ich füge hinzu:

Nicht bas Auferstehen Teutschlands — ich glaube wicht, bas ein Deutscher mehr bemselben hulbigt und jedes Opfer für Doutschlands Größe zu bringen bereit — sondern die Masse von Erbärmlichkeit, die in der Flachsenkugerei eines kleinen Staats mit dem Märzauftagte, und an die Stelle wahrhaft glücklicher Busklande trat, hat mich vertrieben.

Im Anfang ganzliche Unkunde und Schwäche ber Civilbehörben, durch die die Wühlerei recht ordentlich großzezogen ward, welche von zwei Städichen and-gebend, nach und nach natürlich weiter fraß und alles anteite.

Mein im Aleinen ausgebilbetes Wehrfoftem, bas bas ganze Land mit Linie, Landwehr und Landflurm fchügend umfaßte — unbenntt.

Dazu ber unmoralischste und irreligiöseste Undankt und hohn, nachdem man mich so viele Jahre und noch bei meinem fünfundzwanzigjährigen Regierungsjubistum im vorigen Jahre auf den Sänden getragen und -- wohl nicht ganz unverdient! Denn mein Witzen ftrebte in der Zeit, wo es gefährlich, freisinnig zu sein, unverwandt und entschlossen Vortschritt und Wilsbung an.

Bon einer Ungahl Schritte abgesehen, bie theils feiner Beit öffentlich, theils noch in Actenstaub vorsgraben, blos Das: Ich habe im Jahre 1831 ohne Erfolg in unserer starren Gemeinschaft, eine freisunige

Berfaffung verlangt; die Steuern waren bie geringften in Deutschland; Beamtenwillfur von mir rudfichtslos verfolgt.

Gin paar Beifpiele jenes Unbants.

An einem schönen Marztage beenbige ich eine Conferenz mit meinem Oberforstmeister mit ben Borten: "Run Gerr Oberforstmeister, wir haben heute bas Baidwerf begraben" (b. h. auf bem ruhigen und ben Gefeben ber Natur folgenben Wege).

Statt beffen raubt man mir's mit Gewalt in acht Lagen!

Ich berufe im April wiederholt die Beurlaubten ber bem Bunbe gehörigen Linie und die von mir geschaffene Landwehr ein, um gegen einen ber vielen bamaligen, furz nach bem Schloßbrand von Walbenburg eintretenben Stürme Front machen zu können.

Die Gemeinden halten auf Befehl ber Bubler bie bis bahin unbescholtene Mannschaft mit Gewalt zurud!

Und bas alles nach meinem schweren Krankenlager und zum Schluß möchte ich sagen ber Genesungsfeste!

Da ift mein Dableiben unmöglich, weil ich nichts halb fein will und überhaupt ber Ueberzeugung, baß Teutschland eine Einheit sein soll und bie kleinen herrscher eine Unmöglichkeit.

Ich spreche ben unwiderruflichen Entschluß bie Regierung niederzulegen, im April am rechten Orte aus. Dieser Entschluß wird um so eiserner, als bie bekannte insame Sturmpetition bei G... unser älteftes Schloß entwürdigt. Dort bieselbe Traurigkeit ber Be-

hörben, bie Bargerwehr, 1200 Mann? ftart, läftet mich im Stich! wir in ber ber bei ber bei ber bei ber bei ber

Mögen Sie nun, meine zuhlreichen Freunde und ! Bekannten im Auskande, fortwährend bie Freundschaft! und Abeilnahme mir schenken, die ich oft erprobt und melde mir Botliegendes bictirt!"

Guteborn in ber Laufis, Reg. - Bezirf Liegnis, 1. Octbr. 1848.

"Seinrich, ber 72. Fürft Reug." 🚉

Reine fleine Curiofitat ift, bas bie fleinen Couvergine von Reuß, feitbem, fie bie Couverginitat erlangt haben, eben fo wie bie großen und größten Souvergine abeln und fogat baronifiren : noch neuerlich ift ein berr Bobland, Sohn eines Dresoner Burger-" meifters, früher Rechtsconfulent, ber fpater gufallta in ber Irrenanstalt auf Backerbarterube bei Dreeben mit einer Bringeffin vom Saufe Reuß ausammen Krantenpflege genoß und noch fpater 1841 um bus Buftanbefommen ber in Freiberg gefchloffenen Beirath bes Bringen Bilbelm von Deffau mit Fraulein Emilie Clausniger Berdienfte fich erwarb, nicht fomobl burch jene Bringeffin, als baubtfächlich burch biefen Bringen, nicht bes beiligen Römtichen Reichs, fonbernbes beiligen Reußischen Reichs Baron geworben. Sic venit gloria mundi!

Die Einkunfte ber alteren Linie Reuß-Greiz, welche bie herrschaft Greiz mit 35,000 Einwohnern und die herrschaft Rabeburg im Königreich Sachsen befigt, werben auf 125,000 Thaler taxirt; bie

ber jungeren Linie Schleis, welche bie Gerrichaften Schleis, Lobenftein und Ebersborf und Gern mit 80,000 Einwohnern und bas Rittergut Thallwip bei Wurgen im Rouigreich Gachfen bestätt, betragen bas Dappelte, gesgen 250,000 Thaler, was fich, wie oben erwahnt, von ber guten Wirthschaft bes Pofthumus ber batirt.

Die Kammereinfunfte von Schleis fellen fich allein auf 50,000, bie von Bera auf 60,000 Thaler belaufen.

Die paragirte Rebenlinte Roftrig befige außer bem Paragium Röftrig und ber Pflege Reichenfols unter reußischer Gobeit noch im Anslande:

- 2. im Rouigreich Sachfen: Die Rittergitter Klipphanfen, Sohnstein und Langen = Burderevorf bei Dresben;
- 3. in Preußen: Die Herrschaften Stonsborf und Reuhof bei hirschberg in Schlesten und bas Mittergut Sankendorf in ber Laufit, bazu bie herrschaft Trebschen und die Ritterguter Alt- und Neu-Rlemzig bei Bullichau, Regierungs-Bezirk Franksurt; endlich:
- 4. in Schleswig: Die Herrschaft Quarnbeck. Wenn Reuß ausstirbt, erbt nach einer Erspectanz vom Jahre 1586 bas Königreich Sachsen.

Greiger Sof= und Civilftaat in ben Sahren 1882, 1848 und 1854:

### Civiletat 1882:

Regierunge-Prafibent und Rangler von Grun.

## I. **S**sfetat 1848 und 1854:

- 1. Oberftallmeifter: von Schonfels.
- 2. Oberforftmeifter: Ebler von ber Blauig.
- 3. Cofwirthfchaftebirigent: Geheimer Cabi-

## II. Civiletat 1848 und 1854:

Regierung: Rangler, Regierungs =, Kammer = und Confiftorial = Prafibent Otto.

Schleiger Sof und Civilftaat in ben Sahren 1832, 1848 und 1854:

### Civiletat 1832:

Rangler, Regierungs = und Confiftorial = Brafibent von Strauch.

## I. Safftaat 1848:

- 1. Oberjägermeifter: von Strauch
- 2. Oberftallmeifter: von Schmerzing.

#### 1851 unb 1854:

ift nur noch ber Oberftallmeifter aufgeführt.

#### II. Civiletat 1848:

- 1. Regierung und Confiftorium: Kangler, Regierungs = und Confiftorial = Brafibent Dr. Robert von Bretfchneiber.
- 2. Sof- und Rammer-Commiffion: Oberjägermeifter von Strauch.
- 3. Seheimes Cabinet: Geheimer Rath von Gelbern.

#### 1851 und 1854:

- 1. Oberftes Berathungs und Berwaltungs -Collegium für Schleiz, Gera und Ebers borf, mit einer Ministerial - und einer Regierungs -Abtheilung. Borsthender: Staatsminister, wirklicher Geheimer Rath Dr. von Bretschneiber, bem 1855 Seheimer Rath von Gelbern gefolgt ift.
- 2. Lanbes = Juftizcollegium: Broviforifcher Dirigent: Geheimer Juftigrath Dr. Reicharb; 1855: von Bretfchneiber.

#### III.

Commandeur bes fürftlichen Infanterie-Bataillons 1854: Major Freiherr von Schonfels, ad int.

## IV. Gefandtichaften des Saufes Meuff:

- 1. In Wien 1848: Abolf von Philippsborn, Gefchäftsträger, 1854 Minifter=Refibent.
- 2. In Berlin 1848: Oberft und Rammerherr von Rober, Minifter-Refident; 1854 unbefest.

3. Gefanbtichaft beim beutschen Bunbe: Geheimer Rath, Freiherr von Golzbaufen, Gefandter und bevollmächtigter Minifter (zugleich mit Lippe, Walbed und heffen-Gomburg).

## V. Gefandtichaften beim Baufe Meuß:

- 1. Deftreichifche Gefanbtichaft 1848: 30feph Alexanber Gubner, Geschäftsträger, General-Consul fur Sachsen, bet jetige Gesandte Deftreichs zu Baris; 1854: Leg. - Secr. Joseph Gruner, Gen.-Consul fur bas Konigreich Sachsen zu Leipzig.
- 2. Breußische Gefandtichaft 1848: Geheimer Rath von Jorban, außerorbentlicher Gefandter zu Dresben; 1854 unbefest.
- 3. Sch weiz: General = Conful Girzel = Lampe in Leipzig.

## Berichtigungen ju Band 5.

- 6. 231 ift auf bem Blattittel zu lefen; Die höfe von Schwarzburg zu Conbershaufen und Rubolstadt.
- 6. 321 befindet fich auf dem Blattittel in einigen Exemplaren ein Druckfehler; es muß heißen:
- Reuße chleis warb 1806 noch vor ber Aufnahme in ben Rheinbund gefürftet.

Salle, Drud von S. B. Schmibt.

.

.

## Geschichte

ber

# dentschen Böse

feit ber

Reformation

von

Dr. Eduard Dehfe.

40r Band.

Cechete Abtheilung:

Die kleinen deutschen Bofe.

Sechster Theil.

Bamburg.

hoffmann und Campe... 1857.

## Geschichte

ber

# kleinen dentschen Sofe

noo

Dr. Couard Dehfe.

Sechfter Theil.

**Hamburg.** Soffmann und Campe. 1857.

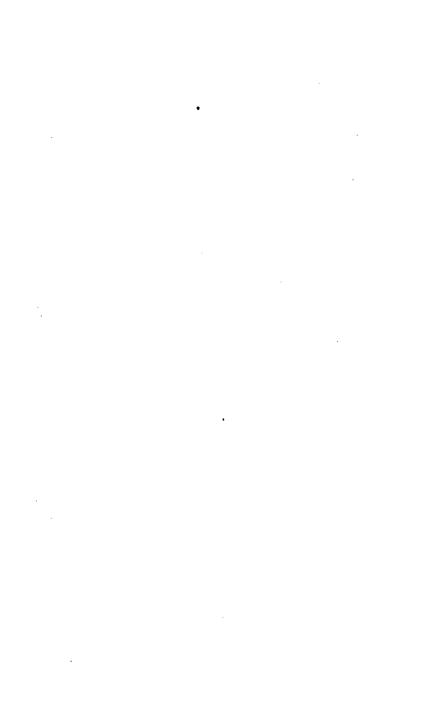

### Inhalt.

### (Solug ber fleinen fouverainen Bofe.)

|    |                  | Anhang.                                                                                                                              |  |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | •                | hohenzollern'schen Sofe zu Bechingen Sigmaringen                                                                                     |  |
| 2. | Pie              | hohenzollern'schen Höfe zu Baireuth<br>Anspach                                                                                       |  |
| Í  | ouvero           | trachtung über bie Gefcicte ber kleinen beutschen<br>zinen höfe und über bie beutsche Kleinstaat-<br>chaft und Nachtrag zu derfelben |  |
|    |                  |                                                                                                                                      |  |
|    |                  | II. Die Söfe der Mediatisirten.                                                                                                      |  |
| -  | leitun<br>habeti | ig                                                                                                                                   |  |

| Chronologische Lifte ber vom Sause Deftreich ertheilten Diplome ber beutschen mediatistrten Reichsfürsten .<br>Chronologische Lifte ber Diplome ber beutschen mediatistrten Reichsgrafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Srite<br>233<br>234 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I. Preußische Mediatisirte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| 1. Das Haus Arenberg und Ligne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 1. Pas Haus Arenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Drei Stämme bes hauses. Promotion des Stammvaters des britten Stammes Ligne durch Carl V. und bessen schwester. In 95 Jahren vom Baron zum Perzog. Treutatholisch bei habsburg. "Felix Arenderg nube." Ein blinder herzog. Personalien des Prinzen August von Arenderg, Grasen von der Mark: seine Ausglichtige über die Politik seines Freundes Miradeau. Bwei Pianosortespielerinnen Arenderg. Der mütterliche Urgroßvater der regierenden Kaiserin von Destreich. Die Mutter und die Gemablin des Fürsten Alfred von Bindischgräß. Die deim Ballseste in Paris 1810 verunglücke Fürstin Schwarzenderg. Physiognomie von Meppen im Jahre 1800. Eine Kapoleonibin in der Ahnentasel. Die Fürstin Borghese. | 247                 |
| 2. Pas Haus Ligne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Reine Reichsftanbichaft. Treufatholisch bei habsburg. In 43 Jahren vom Freiheren gum Fürsten. Ein paar Bahnfinnöfälle. Der muthmaßliche Mörber bes Grafen Dallweil. Personalien ber größten Rotabilität bes hauses, bes Fürsten Carl von Ligne, bes Freunbes Boltaire's, Friedrich's des Großen, Joseph's II. und Catharina. Der Enkel bieses geistreichen Derrn, nach englischer Taxe bas Ibeal eines ausgedlafenen und unbedeutenden Menschen.                                                                                                                                                                                                                                                            | 273                 |

Seite

#### 2. Das Saus Bentheim.

Die alleinzigen Weftpbalinger unter ben preufischen Debigtifirten. Felix Bentheim nube. Doppelter Religionsmedfel. Die Difheirath mit Gertraub Belft. Gin bloder Bentbeim. Die 50jabrige Berbfanbung ber Grafichaft Bentbeim und bie Wohnung im Sotel Bentbeim zu Paris. Gin burch bie frangofifche Revolution um ben Berftanb gefommener Bentheim. Golof Bentbeim, burd Ruisbael's Dinfel illuftrirt: Phyfiognomie biefes Schloffes, wie fie Juftus Gruner im Jahre 1800 ericbien. Der Miniaturbof bes Grafen Lubwig von Bentheim-Steinfurt "mit ben rothen Abfapen." Drei fromme Grafinnen Bentbeim, barunter eine Correspondentin Jung Stilling's. Grafin Denriette Bentheim, fpatere Rurftin Golme-Lid. Die fcmeren Rothe, welche bie Bentheim dem Dberprafibenten Binde machten. Gin fataler Drozek megen ber Diffeirath. Die Bentheim'iche Fürfprechicaft für Bertheibigung ber ftanbesberrlichen Rechte. Dhofioanomie von Rheba, ber fleinften aller Beftpbalinger Refibengen, im Jahre 1800. Ein fürftlich Bentheim'iches Credit mobilier-Project. Gin Freund Barnhagen's. Ein Bentheim, ber mit ben Lanbhufaren Patrouille Ein Erbgraf, ber nicht erben barf. Gine ungludlide Grafin Philippine Bentheim, geborenc Afenburg. Gin paffionirter Anatom. Das alte gamilienlafter ber Prozeffucht. Eine plattenbe Fürftin Bentheim . . . . . . . . .

291

### Drudfehler, Berichtigungen unb Bufate.

- S. 43 3. 5 von unten lied: feine Bauern
  - " 46 " 5 u. 6 von unten lies : erften Dberhofmeifter
- " 48 " 3 ift jugufeten: Die Familiengruft ift in Branan bei Brunn.
- " 48 " 10 lied: bie im loten Jahrhundert Schlein ig'fche, mahrfcheinlich um 1727 erworbene fehr wichtige herrfchaft Rumburg
- . 49 . 9 lice: ftatt Bobmen: Dabren.
- "49 " 10 lied: Groß Deferitst., bei Iglau mit großen Tuchfabrifen.
- "59 unten ift zur Rote hinzuzufagen: und durch seinen Oberceremonienmeister von Stillfried und den Archivrath Märker bie Monumenta Zollerana, ein Urfunden-Prachtwerk seit 1852 herausgegeben.
- " 80 3. 9 von unten lied: unter bem unmittelbar über ber Donan liegenden hoben Felfenfchloffe.
- " 89 " 15 lied; Er ftarb 1853 auf einer italienischen Reise ju Boloana.

### Berichtigung.

Im siebenundzwanzigsten Banbe ber Geschichte ber beutschen Bofe, "Geschichte ber Bofe bes Daufes Beffen," find bei Belegenheit einer Schilberung bes Lebens bes Ronigs Jerome von Westphalen am Dofe zu Caffel Notizen über Graf hermann von Bocholt=Affeburg und deffen Gemablin Francisca, geborne Freiin von Barthaufen auf ben Seiten 245 und 248 enthalten, welche, nachbem ich mich genau und forgfältig nach allen Umftanben erfundigt babe, fich ale vollftanbig und von Anfang bis ju Enbe irrig herausgestellt haben. 3ch berichtige hierburch biefen Irrthum, welcher gunachft burch Bermechselung ber Bornamen gweier Bruber entftanben ift: Die Stelle eines Großceremonienmeiftere am Caffler Bofe befleibete nicht Graf Bermann von Bocholt=Affeburg, fonbern beffen alterer Bruber, Graf Bilhelm von Bocholt.

Graf hermann von Bocholh-Affeburg hat mährend ber ganzen Dauer bes Königreichs Westphalen weber ein hof- noch ein Staatsamt bekleichet. Er lebte völlig zurückgezogen in hinnenburg, war nur einmal im Jahre 1812 auf vierzehn Tage am hofe zu Cassel und zwar gezwungen, nachdem ber König — welcher bie Gutsbesitzer ab und zu bedrohend auffordern ließ, ihre Auswartung bei hofe zu machen — ihm zulest hatte

broben laffen, er wurde burch Gensbarmen geholt werben. Seine Gemahlin Francisca, geborne Freiin von harthausen ist mahrend ber ganzen Dauer bes Königreichs niemals in Cassel gewesen, und hat niemals, weber ben König Jerome, noch seinen hof auch nur gesehen.

Die Stelle eines Großceremonienmeifters befleibete bes Grafen Bermann alterer Bruber, Graf Wilhelm von Bocholt. Er war bei ber Conftituirung bes Ronigreiche, Enbe bes Jahres 1807, mit etwa hunbert anberen Deputirten nach Caffel berufen, und ohne barum nachgesucht zu haben, zum Staaterath ernannt worben. Darauf warb er Großceremonienmeifter, gab jeboch biefen Poften balb auf und warb Großcangler bee Orbens ber westphälischen Rrone. Spater marb er noch jum lebenslanglichen Staaterath und jum Minifter ohne Portefeuille Er begleitete bei ber Eroberung von Caffel ben Ronig und verließ ihn erft, ale berfelbe ibn feines ihm geleisteten Dienstes ber Treue formlich entlaffen batte. Seine Bemahlin war eine geborne Freiin von Beichs. 1808 gur Oberhofmeisterin ber Rönigin Catharina ernannt, begleitete biefelbe fpater auf ber Alucht von Cassel, und war und ift bis zu ihrem Tobe beren vertrautefte Freundin geblieben. Gie ift mir als eine anerkannt fromme, vortreffliche Dame gerühmt worben.

Die Stelle eines Großceremonienmeisters ging nach bem Grafen Bilhelm von Bocholt auf einen Grafen Sarbenberg über.

## 9. Pas Haus Liechtenstein.

Arfprünglich Jerren von Siechtenftein, karnthnische Ministerialen.
Pöhmische Grasen 1600.
Angarische Fürsten 1608.
Aeichsfürsten 1621.
Einführung im Neichssürstenrath 1713 und 1723.
Vouveraine Fürsten des Abeinbunds 1806.

Souveraine deutsche Bundesfürften 1815.

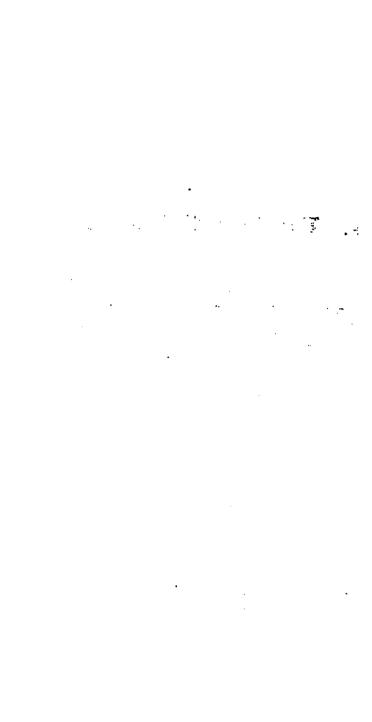

Das Saus Liechtenstein ift nebst ben Schwarzenbergen und Esterhazy's das größte Sans unter ben klieckhischen Landabelsgeschlechtern und es ist das kleinste Saus unter ben Souverainen. Die Erhebung zur Souverainität auf dem Wiener Congresse war nur eine Galanterie der großen Möchte.

Liechtenstein will eines ber ältesten unter ben bitretchichen Geschlechtern sein: es leitet seine Abstammung zwar bis zum Jahre 942 auf die Este zurud, aber bekanntlich sind alle solche genealogische Fernslüge nur schmeischelhaste Verherrlichungen der wett später evst wirkich groß und mächtig gewordenen Säuser. Ursprünglich waren nach Hormanr's hierin vollgültigem Zeugnische Liechtensteine, wie die Dietrichsteine und Auersperge nur kärnthnischer Ministerialsabel, wie denn die Liechtensteine auch früher und noch im sechszehnten Jahrhundert das Erbmarschallsamt in Kärnthen sührtund 1). Sie stiegen erst seht hoch und gelangten erst zum hohen Abel durch ihr Kärstendiplom im breißiglährigen Kreege, in der

<sup>1)</sup> In einer Urfunde bes vierzehnten Sahrhunderts bei Ludewig, relig. Manuscr. IV. 148 heift es: "Wir Rus dolf von Liechten ftein, Dienftherre und Rhamrer in Stepr."

gludlichen Beriobe, in ber so viele bitreichische Minifterialabelsgeschlechter stiegen. Erst burch bieses Fürstenthum wurden sie illustres, früher waren sie nur nobiles und sideles gewesen.

Die Stammgüter ber Liechtensteine lagen in Mahren, boch erwarben ste auch frühzeitig Güter in Destreich ob und unter ber Enns. So ist z. B. die Stammburg Liechtenstein von ihnen gebaut, die, wohl erhalsten, bei Mödling in der Rabe von Wien steht, über
ben schonen Billen der Wiener in dem malerischen Felssenthal Briel.

Das Sauptstammgut in Mabren war feit 1249 bie jest Dietrichftein'iche Gerrichaft Ricolsbura, bie bie Liechten fteine 300 Jahre lang befeffen baben. Als nach bem Aussterben ber Babenberger in Defe reich ber bereits als Breugen = und Ungarnbeffeger befannte Beinrich von Liechtenstein im Sabre 1246 von ben öftreichischen Stanben an Darfgraf Beinrich ben Erlauchten von Deifen entfenbet wurde, um 'fich von ihm einen Pringen als Surften von Deftreich zu erbitten, bielt ber Bobmens meinfonig Ottofar biefe Gefanbtichaft, als fie burch Brag fam, auf und empfahl ihr feinen Sobn. Bum Dante bafur, bag ihm fo zu Deftreich verholfen worben war, verlieb er an Beinrich, "fidelem nostrum virum nobilem" und an feinen Bruber UIrich von Liechtenftein, ben bekannten Ganger bes Frauendienftes, ber einmal in weiblicher Rleibung von Benedig nach Bohmen als Frau Benus jog und ein anderesmal als Ronig Artus, überall bie Ritter 2um

Zweitampf aufforbernb, — burch Diplom aus Brunn 14. Januar 1249 bie ehemals ben Kaunit gehörige Berrschaft Nicolsburg in Mahren. Ulrich ftiftete bie fteiermärfische Linie Liechten ftein = Murau, welche 1624 wieder erlosch. Geinrich war ber Stifter ber bftreichisch-mährischen Linie Liechten ftein = Nicols = burg.

Wie die Liechtensteine Destreich an Ottocar gegeben hatten, nahmen sie es ihm auch wieder, als seine Gerrschaft ihnen zu schwer dunkte, und er sie gefangen setzen ließ und ihre Güter raubte. Von nun an wurden sie treue Anhänger bes Hauses habs burg: Rubolf von Sabsburg vertraute dem Gelben heinrich das Banner des rothen Löwen in der großen Ottocarschlacht auf dem Marchselde 1278.

heinrich's Entel, hans von Liechtenstein, stand bei Raifer Wenzel von Luxemburg und Berzog Albrecht III. von Destreich gleichmäßig in großen Gnaben. An bes Luxemburgers Hofe war er Geheimer Rath und Oberhofmeister, und man nannte ihn nur "ben gewaltigen Hofmeister." Der Habsburger Fürst hatte ihn baher in Verdacht, als ob er es mehr mit dem Böhmen halte und 1395 siel er bei Destreich plöglich in Ungnade: Albrecht nahm ihm alle Güter, die er auf dem rechten Donauufer von Destreich besaß und ließ ihm nur die Güter auf dem Iinken.

Die herrschaft Ricolsburg in Mahren geborte noch in ben zwanziger Jahren bes sechszehnten Jahrhunderts Leonhard von Liechtenftein, der fich aur Reformation befannte und unter bem fie ber Gin ber Wiebertaufer murbe: feit 1526 lebte bei Leonbard einer ber berühmten Apoftel biefer fpater im wefthhälischen Munfter zu ihrem tragifchen Ausgang gefommenen Gette, ein Schuler Thomas Dunger's, früher Brofeffor gu Ingolftabt, bann Brebiger zu Regensburg: Balthafar Gubmaber, geburtig aus Friedberg in Baiern, bas Saupt ber Biebertäufer im fühlichen Deutschland, von bem mehrere Schriften über Taufe und Abendmahl zu Ricoleburg gebruckt finb; er mußte nach bem Tobe Lubwig's von Ungarn und Böhmen an Ferdinand I. Bruber Carl's V. ausgeliefert werben und mard 1528 mit feiner Frau zu Wien verbrannt. Leonbarb von Liechtenftein, fein Gonner, ftarb 1585 gu Brun, Rebn Jahre vor feinem Tobe, 1575, mar Ricolsburg nach bem Ausfterben ber Reretschin, bie es nach ben Liechtenfteinen befagen, an bie Dietrichfteine getommen, die es noch beut zu Tage befiten: Die Liech. tenfteine führten nur als "Regierer und Fürften von und zu Liechtenftein zu Nicolsburg" ben Titel noch fort und führen ihn noch beut zu Tage.

Es befagen bie Liechtenfteine bamals aber schon bie Stammguter in Mahren: Eisgrub und Aufpit im Brunner und Profinit und Auffee im Ollmützer Kreise, und bazu bie Gerrschaften Felbsberg und Bulfersborf in Nieberöftreich, welche fie noch heut zu Tage in ben handen haben: fie waren hinter einander die Erben ber mahrischen Czerna-hora, Freiherrn von Bostowit, ber Capell,

bor Balfer, Erbmarfchalle in Deftreich (evlofchen 1489); und ber öftreichischen, obemals fehr reichen und mächtgen Auenring (exlosisen 1594) geworden.

Bie ber größte Theil bes öftreichischen, böhmischen und mährischen Abels, traten auch die Liechtenkeine, und zwar das ganze Geschlecht und frühzeitig, zur enangelischen Meligion, und sie sind fast ein ganzes Jahr-hundert hindurch Protekanten, eifrige Protekanten gewesen. Otto, herr zu Liechtenzkein, Erbmarschall in Kärnthen, unterschrieb die berühnte Supplit bes niederöftreichischen Landund Städteausschusses al. "mit gebognen Anieen und stets seufzendem schreiendem Kerzen um Gott und seiner Chre willen" um Berwilligung der freien Predigt des Evangesti und bes Abendmabls in beiderlei Gekalt bat.

Hartmann IV. zu Feldeverg in Nieberbstreich, und auf Eisgrub in Mähren, Rath Raiser Rusbolf's II., war der Stammvater des jeht bfühenden gesammten Jauses: er ftarb 1535 als ein eifrig evangelischer und hochgesehrter Geer, nur einundwierzig Iahre alt, vermählt mit einer baierischen protestantischen Gräfin Anna Maria von Ortensburg. Das ganze Saus Liechtenstein war, wie gesagt, dazumal evangelisch: nächst Jartmann, der allein das Haus fortspflanzte, auch alle seine Brüder, die unsbeerbt starben, als nämlich: Georg Erasmus,

auf Ricolsburg, oberfter Stallmeister bei Erzherzog Maximilian, hans Septimius auf Ricolsburg, heinrich auf Ricolsburg und Wolf auf Wülfersborf in Destreich, wie bies urkundlich die bei ber Kirchenvisstation zu Feldsperg 1580 ergangenen Acten nachweisen, die Raupach in seinem "Evangelischen Destreich" mitgetheilt hat.

Erft bie Söhne hartmann's wurden wieber katholisch und entschiebene Anhanger ber neuen Steiermärker Dynaftie.

Der älteste und ber jungste Sohn hart mann's, Carl und Grundader, stifteten die Carolinische und die Gundader's de Linie des hauses Liedzenstein, von denen jene 1712 ausstarb, diese noch blüht. Der dritte mittlere Bruder Mar war kaiserlicher Major, commandirte die nachher so berühmt gewordenen Liechtenstein'schen Dragoner, die die Dragonaden des blutigen Glaubenstriegs, namentlich in Schlesten, ausssührten und starb im Jahre 1643 ohne Erben.

Ein "Lieutenant Colonnel de Lichtenstein", wahrscheinlich von ber im Sturm umgebrochenen steirischen Linie Murau, die 1624 erlosch, sindet sich noch im dreißigjährigen Kriege auf protestantischer Seite: er kommt vor in dem bekannten Tagebuche Anhalt's 1) in den Reihen des reformirten Pfälzerkönigs unterm 16. Jul. und 2. Aug. 1620.

<sup>1)</sup> Bei Aretin Bb. 3.

- I. Carolinifche Linie bes Banfes Liechtenftein.
- 1. Carl, erfter fürft von Siechtenftein, Convertit und kaiferlicher Commiffar beim Blutgericht in Prag, gestorben 1627.

Carl, Berr von Liechtenftein, ber Stifter ber alteren, 1712 ausgeftorbenen Carolinischen Linie bes Saufes, mar geboren im Jahre 1569, in ber proteftantiichen Lehre erzogen und vermählte fich mit ber einen ber Teichen Erbioditer bes letten Czernabora, (Schwargenberg) Freiherrn von Bostowis, beren Schwefter bie Gemablin feines Brubers Dax war. machte feine Laufbabn am Bofe Raifer Rubolf's II. in Brag. Er convertirte fich mit einunbbreißig Jahren 1600 und flieg in bemfelben Sabre. wo er fich convertirte, vom Rammerherrn nach Rumpf's, bes zeitherigen Factotums Raifer Rubolf's, Entlaffung jum Oberfthofmeifter und Gebeimen Rath, Rubolf beforberte ihn auch in bemfelben Jahre 1600 gum bohmifden Grafen. ergriff aber Carl Liechtenftein Die Partei von Rubolf's Bruder Matthias und half ihm gur Abtretung von Ungarn : er führte ihm bamals bas Reaiment Liechtenftein - Dragoner gu. Dattbias beforberte ihn barauf im Jahre 1608 als Rönig von Ungarn zum Fürstentitel und als er 1611 auch noch König von Böhmen geworden war, überließ er ihm das Fürstenthum Troppau in Schlesten, 1612 erst als Unterpsand, dann 1614 durch Kaus. Carl Liechtenstein war 1609 die Hauptperson bei der Verwilligung der bekannten Capitulationsresalution an die östreichischen Protestanten, er erklärte sich noch sehr mild gegen dieselben, namentlich auf die Bitte der Stände Unteröstreichs, Prediger nach Wien zum Kindaussen und Abendmahl bringen zu können, mit den Worten: "Thut's meine Herren, sagt's nur nicht!" und wegen dem Erbauen neuer Kirchen: "Habt's zuvor Kirschen erbaut, so baut noch!"

Die Sauptbeförberung ber Liechtensteine kam burch bie Steiermärker Dynastie. Als im Jahre 1618 bie Unruhen in Böhmen ausbrachen, ward Carl Liechten stein burch bie mit ben Böhmen conföberirten mährischen Stände auf seinen Gütern ausgehoben: er bisstmulirte klüglich, nahm bie Miene au, auf die Seite der Stände zu treten und erlangte so seine Freiheit. Er begab sich sofort nach Wien, entbedte dem Kaiser Ferd in and II. die Ansichläge der Protestanten und stredte ihm große Gelbsummen zum Kriege gegen dieselben vor. Nach dem Sieg auf dem weißen Berge bei Prag — Liechtenstein befand sich gewissermaaßen als Armeeminister im Lager des Grafen Bouquop — ernannte ihn Ferdis

<sup>1)</sup> Raupad, evang. Deftreich 4. 227.

nand II. zum Statthalter von Böhmen und Carl Liechtenstein war es, ber am 21. Juni 1621 zu Prag auf dem Altstädter Ringe die vom Kaiser verhängten Executionen vollzog. Unterm 23. Juni 1621, nur zwei Tage später, ließ ihm der dankbave Verdinand II. aus der Wiener Kanzlei ein Bestätigungsdiplom für die Reichsfürstenswürde aussertigen, des Juhalts:

"Wir Verbinanb ber Andere je. wenn wir nun anabiglich angeseben ac. Die fürtrefflichen anfebnlichen und erfprieflichen Dienfte, fo ac. ber Sochgeborne unfer Dheim, Furft und Lieber Getreuer Carl, Regierer bes hauses Liechtenftein, herr von Niclasburg, auf Felsperg, zu Paumgarten, Gis= grub, Blumenau, Profinit, Auffee. Chiernabor, Unfer Gebeimer Rath und Rammerer, weiland Raifer Rubolfen bem Unbern sc. und Raifer Datthiafen je. in unterschiedlichen furnebmen Land = und hofamtern, furnehmlich aber unter vergangenem offenen Rrieg wiber gemeiner Chriftenbeit Erbfeind, ben Turten, mit Berpfandung feiner Sab und Buter und Darleibung ansehnlicher Gummen Gelbes gut Erhaltung ber driftlichen Grengen und fonften in andere mebr Weg oftmals gang aufrecht, reblich, beständig und getreulich erzeigt und bewiesen, Goldes auch gegen Uns, feit Unfrer angetretenen Raiferlichen Regierung bei biefen gegenwärtigen mubfamen unruhigen Beiten und Läuften unverschont Leibs und Bermogens ebenmäßig und ohne allen Berbrug noch täglich erzeigt und beweiset, und binfuro nicht weniger gu

thun mobl acmeiat und erbietig ift. Go baben Bir bemnad zu etwas Ergoblichfeit und Erfenntnig jest perftanbenen mobibergebrachten rubmlichen Berbaltnif und langwierigen getreuen Berbienens mit wohlbebachtem Duth, qutem zeitigen Rath, aus felbft eigener Bewegniff und rechtem Biffen obbenannten Unfern Surften, Obeim und Lieben Betreuen Carl ac. fein füritlich herfommen, Stand und Titel, barein er im Sabre 1608 ac. von sc. Raifer Matthiafen ac. als 3hre Raiferiche Majeftat und Bobn. bamale noch in Ronigliden hungrifden und Bobeimifden Burben gewefen, erbebt, acmurbigt und gefett worben, nicht allein zc. erneuert, confirmirt und bestätigt und ibn fammt allen feinen jetigen und funftigen ehelichen Leibes Erben und ber felben Erbens Erben, Manns und Frauenverfonen abfteigenber Linie ac. in Ewigfeit in bem Stanb . Chr und Burbe Unferer und bes beiligen Reichs garften und Aurftinnen (wo anders von nothen) von neuem anabiglich erhebt, gewürdigt und gefest ac. ac."

Nachbem ber fürft von Siebenburgen Bethlen Gabor bie Liechtensteinschen Stammguter in Mahren verwüftet hatte, erhielt Fürft Carl von Ferbinanb II. 1621 eine Menge andere conflecirte Guter in Mahren, wie bie herrschaften Schönberg, Sternberg u. f. w. und im Jahre 1623 bas von bem gesächteten Markgrafen Johann Georg von Branbenburg genommene schlessische Fürstenthum Jägernsborf. Er erhielt ferner von Spanien bas golbene Blies. Auch sonft erwarb er aus bem conflecirten Rebellengut

ber Böhmen: fo taufte er von bem Friedlander um 600,000 Schock Groschen bie ehemals Smirczicki's sche herrschaft Schwarz-Rofteles in Böhmen. Erwar einer ber ftarfften Batrone ber Jesuiten und ftarbim Jahre 1627 zu Brag.

2. 3bm folgte fein Sobn Carl Eufebius, ber zweite Kurft von Liechtenftein, Bergog ju Troppan und Jagerndorf, geboren 1611. Er fand bei ben Raifern Rerbinand II. und III. und Leopold I. in höchften Gnaben, mar 1639-1641 Oberhauptmann in Schleffen und ftarb 1684. Er war ein febr fplenbiber Berr, ber großen Aufwand, namentlich auf Bferbezucht machte, indem er ftets bei 3000 Bferbe unterhielt. Er hatte auf allen feinen Berrichaften einen prachtigen Sofftagt, legte icone Schlöffer und Garten an, gab bem Raifer Leopold einmal 1672 gu Gisgrub in Dabren eine prachtige Sirschjagd auf einer Infel, ber ein eben fo prachtiges Feuerwerk folgte und bewirthete ben faiferlichen Gaft bann eben fo prachtig auf feiner Rudreife nach Bien auf ber Berrichaft Felbsberg in Deftreich. Er gerieth aber burch feinen Aufwand in große Schulben. Seine Bemahlin mar bie Tochter feiner Schwefter, bie mit bem zweiten Fürften Dar Dietrich ftein vermählt mar.

### 3. Johann Abam, ber Crofus von Deftreich 1684—1712.

Darauf succebirte ber berühmtefte ber Liechtenfteine, sein Sohn, ber britte und lette Fürst biefer erften Linie, Johann Abam, ber als kaiserlicher

Bebeimer Rath und Rammerer und Ritter bes golbenen Bliefes 1712 zu Bien fecheunbfünfzig Sabre alt ftarb und mit bem ber carolinifde Stamm bes Coules Riechtenftein erloft. Johann Abam war ber geliebte Spezial Eugen's, feine Tochter warb 1713 unth feinem Tobe mit Eugen's Reffen, bem Brimen Thomas von Caveven Carignan vermählt. Er tilat nicht nur feines Baters Schulben binnen beri Jahren. sonbern fam auch burch gute Birthichaft zu bebeutenbem Reichtbum: er batte icon fieben Konnen Golbes Sabres einfunfte, man bieft ibn für ben reichften herrn in ber gangen Monarchte. Man nannte ihn ben "Erbfus von Deftreich", bas Buit glaubte allgemein in Bien, bag er bas Gefeinmif Gold zu machen befeffen babe, er hielt nicht wur eins ber glangenbften Baufer, fonbern that auch fur Bien mebr ale ber gange übrige Abel Deftreiche jemalen gethan bat. Er baute in ben Jahren 1699-1711 bas große, von bem jest regierenben Fürften prachtig reftanrirte fürftlich liechtenftein'iche Majorathaus in ber vorbern Schenkenftrage auf bem Minoritenplate. obnfern ber faiferlichen Burg, bas icon ju Ricolai's Beit (1781) "in Absicht auf ben ebeln und einfachen Stol ber Baufunft" fur bas ichonfte Privatgebaube Wiens galt; namentlich war bie Treppe auf Saulen rubend und mit Statuen und Gruppen geziert, berühmt: fie ging bis ins britte Stod, wo bie foftbare liechtenftein'iche Galerie, Die ber Furft Johann Abam gestiftet hatte, aufgestellt war. Der Burt baute ferner ben prachtigen liechtenftein'ichen Balaft in

ber Borftabt Roffau mit bem frangofifchen Garten baran, bas wiener Stabtbanto und bie ganze wiener Borftabt Carlftabt ober Lichtenthal, wo bie wiener Borzellanfabrit fteht. Seine Gemahlin Therefe mar wieber eine Rurftin Dietrichftein, Todbier bes britten Fürften Joseph: fle fliftete bas abelige Damenftift in Wien, Die favopische Ritteracabemie in ber Borftabt Muriahilf, bie favorifche Doniberen - meb bie fapopifche Rrengtapelle bei S. Stephan. 1699 unb 1708 taufte ber Fürft von bem über und über verfculbeten Grafen von Cobenems bie fcmabifchen Graf = und Berrichaften Schellenberg und Babna im Guben bes Bobenfees, zwifden ber Schweiz und Inrol. Die fpater 1719 von Raifer Carl VI. gum Reichefürftenthum Liechtenftein erhoben wur-Es beerbte ibn bie jungere Sunbader'iche Pinie.

## II. Gunbackerifche Linie bes Baufes Liechtenftein: Florianifches Saus.

Stifter biefer Linie war Gundader, ber 1623 vom Raifer Ferbinand II., beffen Oberhofmeister er war, in ben Reichsfürstenstand erhoben wurde. Er war zweimal, mit einer Gräfin von Oftfriesland und mit einer Gerzogin von Tefchen, vermählt und starb 1658.

Es folgte ihm sein Sohn: Hartmann, geboren 1613, kaiserlicher Kämmerer und Obrift, ber zu Schloß Bulfersborf in Nieder-Deftreich, ohnsern Wien, seine Restidenz nahm, von einer Gemahlin, einer Gräfin Salm-Reifferscheid vierundzwanzig Kinder hatte, von denen aber sechszehn jung starben, und 1686 auf seiner Herrschaft Krummau in Mähren starb, "soll, heißt es in den frankfurter Relationen, eine große Summa an Baarschaften auf etliche Millionen hinterlassen haben." Sodann folgten von Sohn zu Sohn:

Mar Jacob Morit, geboren 1641, ber als Generalmajer 1709, achtunbfechszig Jahre alt, ftarb, breimal vermählt, zuerft mit einer Coufine, Tochter bes

zweiten Fürsten Liechtenstein, bann mit einer Prinszeffin von Golftein - Sonderburg - Wiesenschung, einer Convertitin, und zulest wieder mit
einer Cousine, einer Tochter des dritten und letzten Fürsten Liechtenstein carolinischen Stammes: diese Seirath erfolgte im Iahre 1703, wo der Bräutigam
zweiundsechszig, die Braut zwanzig Iahre alt war: die
Che, in der noch eine Brinzessin und zwei
Prinzen erzeugt wurden, dauerte sechs Iahre, die dritte Frau heirathete darauf den Ressen der zweisten Frau, der auch ein Convertit ward.

Volgte ber jungfte, ein Bierteljahr vor bes achtundsechszigjahrigen Baters Tobe erzeugte Fürft Rax Anton, ber 1711 ftarb, erft zwei Jahre alt.

4. Anton florian, der erfte fürft von fiechtenflein, der Sit im Reichsfürstencollegium erhielt.

1712 — 1721.

Mun succedirte in dem Gundader'schen Majorate Max Jacob Morigen's jüngerer Bruder, Fürst Anston Florian, Stifter des f. g. florianischen Hauses, geboren 1656, seit 1679 mit Eleonoxe Gräfin von Thun vermählt. Er ward der bestühmteste herr dieser Gundader'schen Linie. Er diente erst seit 1689 als Gesandter Kaiser Leopold's I. in Rom, dann ward er Oberhosmeister des Erzherzogs Carl VI., nachherigen Königs von Spanien und zusletzt deutschen Kaisers, des letzten vom hause habs burg. Dieser Fürst Liechtenstein ist durch seine fabels hafte Anbetung der Etiquette berühmt geworden: der Kleine beutsche Sose. VI.

Bertentlien, einer Selenie in Gertentlien, Gunt Septimini derreich auf Andrew und Stellier und Selenie in Debet gestellt is bestellt in Selenie gestellt in Selenie ge

S

TH.

81

Sei au Sthu femmun) weiner Sathelife aus enfichiben gerinte wenn Semmulitän Labell

De Link aus de fingle deft hill biert um Greunducker, dienen de Conum die Greunducker ihr die in die gesten, am dem ein Mild enfach, bilde. Die nich untern Base Mag : Liber Major, producerie de nochte fit in methode Sattenfachten Angene fit in der de liefen Municologi, momba fen, ausbiern und find im Libe 1881.

En , Liverraux Orleani process, and an in a li locate leading to her in Sun of her in Sun of her in Sun of



parole à l'Envoyé de Hollande, qui n'avoit pas vu l'Archiduc, non plus que ceux de Suède et de Danemarc, qui étoient à Vienne avant le Marquis de Villars. Celuici fit de très serieuses plaintes au Comte de Kaunitz qui lui promit seulement, d'en rendre compte à l'Empereur." etc.

"Le lendemain le Marquis de Villars trouva dans l'antichambre de l'Empereur le Comte de Kinsky qui lui dit: "je suis très faché de l'avanture qui est survenue, mais elle n'empechera pas notre commerce sur ce que vous saves." Au fond on pouvoit en tirer un grand avantage de ce qui venoit de se passer, et ce demêlé donnant lieu à diverses conférences avec le Premier Ministre et à envoyer plusieurs couriers, c'étoit un prétexte fort naturel, pour cacher une négotiation que le Roi et l'Empereur vouloient tenir secrète, parceque les puissances maritimes avoient un grand interêt de la troubler 1) etc.

"Le courier que le Marquis de Villars avoit envoyé au Roi, pour l'informer de l'affaire du Prince de Lichtenstein revint à Vienne. Sa Majesté regarda comme une insulte la conduite de ce Prince et prescrivit au Marquis de Villars celle qu'il devoit tenir. Il eut donc ordre de ne demander aucune audience à l'Empereur pour se plaindre, mais de parler une seule

<sup>1)</sup> Die Unterhandlung betraf bie fpanische Erbfolge.

fois au Comte de Kinsky et de la dire qu'il avoit ordre de me pas selliciter de réparation; le Roi étant persuadé qu'ellé auroit été faite dans le moment et qu'il nétoit pas de sa dignité d'au sendre qu'elle se fit sur ses réprésentations, puis que l'insulte avoit été faite en présence de l'Empereur et dans le même temps que son Premier Ministre faisoit des ouvertures considérables pour réunir les deux maisons: qu'un reste ses peuvoirs étoient suspendus jusque après une satisfaction entière et qu'il avoit ordre de ne plus mettre le pied dans le palais de l'Empereur, ni chez aucun ministre:"

"La satisfaction que l'on demanda étoit que l'Empereur ordonnat au Prince de Lichtenstein d'aller chez le Marquis de Villars l'assurer du sensible déplaisir qu'il avoit de ce qui s'étoit passé et d'avoir manqué au respect du a son caractère," etc.

"Le Roi, pour faire voir à l'Angleterre et à la Hollande, qu'il ne ménagoit pas l'Empereur, demanda les plus fortes satisfactions. Il faut expliquer ce qui rendoit celle du Prince de Lichtenstein si difficile."

"Il étoit Gouverneur de l'Archidue, ce que l'on appelle à la cour de Vienne, comme à celle de Madrid Hayo. Or les Hayos ne quittent jamais le prince qu'ils élevent, ils ne rendent aucune visite, et ne sortent du palais qu'avec leur prince. On demandoit que le Prince de Lichtenstein vint dans la maison du Marquis de Villars et ce Prince publicit hautement, qu'il perdroit la tête plutôt que de souffrir qu'il fût dit qu'un Prince de Lichtenstein eût été le Premier Hayo qui eût violé les etiquettes, c'est à dire les lois du palais. Et à la vérité l'Empereur fit. offrir au Marquis de Villars que le Comte de Kaunitz, Vice-Chancelier de l'Empire et Ministre des affaires étrangères vint chez lui de la part de l'Empereur témoigner le déplaisir qu'avoit Sa Majesté Impériale de ce qui s'étoit passé. Cette satisfaction paroissoit plus grande au Marquis de Villars que la première; mais ces ordres étoient précis et il ne dépendoit pas de lui de les changer. Le Sieur Hoope voulut s'entremettre de l'accommodement etc. le nonce, tous les autres ambassadeurs, voulurent s'employer de même et firent des offres. Leur entremise étoit inutile, le Marquis de Villars étoit fixé à un point et il falloit qu'il passat sans aucune modification." etc.

"A peu près dans le même temps, le Marquis de Villars reçut du Roi des ordres de partir de Vienne, si avant quinze jours le Prince de Lichtenstein ne faisoit pas la satisfaction entière et telle que le Roi l'avoit demandée. Il expliqua très simplement ses ordres au Comte de Harrach, le Comte de Kaunitz étant parti

trois jours auparavant pour un voyage de quelques semaines."

"Sur cette declaration du Marquis de Vilifalars, on tint le jour après une conférence ett. présence de l'Empereur, où furent appellés non seulement les privés Ministres, mais encore la plupart des Grands-Officiers. Les opinions furent partagées: les plus sensés n'hésitèrent pas à ordonner la satisfaction, telle que le Roi la desiroit, mais le plus grand nombre regardant l'etiquette comme une loi inviolable, auroit préferé de manquer plutôt à la religion."

"Cependant tous les ministres étoient jour et nuit chez le Marquis de Villars et jamais l'on n'a employé tant d'artifice, tant de manège, tant de raisons spécieuses, pour ébranler un homme."

"Pour tout dire, on fit tant, qu'on laissa couler jusqu'an dernier moment. Le Marquis de Villars, prêt à exécuter ses ordres, envoya chercher des chevaux de poste et fit atteler sa berline."

"Sur les trois heures après midi, l'Ambassadeur de Savoye vint encore, disant, qu'il n'esperoit plus, et le Marquis de Villars, ne voyant rien finir, fit sortir de la ville de Vienne, sa berline et les gens qui devoient le suivre dans son voyage. Dans ces dernières extrêmités, l'Am-, bassadeur de Savoye revint lui demander atten, dre encore un moment, et quoiqu'il n'eût aucune; espérance, il le pria de lui accorder cette grace; seulement jusqu'à son retour du palais. Enfin' l'Ambassadeur arriva, en lui donnant sa parelle d'honneur que tout ce qu'il avoit démandé, seroit executé dans le moment."

"Sur cette parole, on fit revenir la berline et tous les domestiques. Un assez grand peuple étoit assemblé devant la porte et le Prince de Lichtenstein attendoit pendant que l'Ambassadeur de Savoye faisoit encore quelques tentatives pour que ce Prince n'entrat pas dans la chambre où étoit le portrait du Roi."

"Mais ces petites difficultés ne servirent qu'à rendre la conclusion plus éclatante. Les gentilhommes, les principaux domestiques du Marquis de Villars et quelques étrangers étoient dans sa chambre; les pages et les laquais allumèrent leurs flambeaux, dès que le Prince de Lichtenstein sortit, après avoir fait sur sa conduite des excuses au Marquis de Villara Ainsi la satisfaction, telle que le Roi l'avoit demandée, fut remplie et publique dans le même moment."

Mis Oberhofmeifier Carl's VI. ging Furft An's ton Flotian, als die Unterhandlungen mit Franktelch nicht zum Ziele geführt hatten, und ber fpantiche Erbfolgetrieg ausgebrochen war, mit Carl VI. 1703 nach Spanien: hier warb er Grand von Spanien erfter Classe und Ritter des goldnen Bliefes. 1712 lehrte er mit Carl VI. nach Deutschland zuruck. Er

Bearftote fith mit ben fleinen Gfitettenpflichen feines Ainte und fucte nie Antbeit' an ben großen Gelchafe Et war übrigens ein glaubiger Aldminift und milt etwas mabomebanifibem Brabeffinationsalauben et Et' erlebte auch 1712 bas Ausfterben bet altes ren Carolinifden Linte und erhielt aus ber Erbichaft fefines groffen Bettere Johann Abam bas fogenandrie alte Carolinifthe Majorat; bas bie Rurftenthumer Troppau und Jagernborf umfafte, Die großen Berefchaften in Dabren und Bohmen, bas Daforatefaus in ber Schenkenftrage'in Bienu. f. w: Im Jahre 1713 erbielt er für feine Berfon Gis im Retchefürftencollegium, auch' ertaufchte er 1718 Liech tenftein. bas feinem Brubers - und jugleich Schwiegerfone Joseph Bengel, bem berühmten Schobfer bes öffreichifden Artillerie, ber bas fogenannte neue Dajorat ethielt, jugefallen mar, gegen bie bobmifche Bertfibaft Rumburg.

Die Regierung in Liechtenstein, bas Raifer Carl VI: 1719 jum Reichsfürstenthum erhob, führte ein fürftlicher Commissair Stephan Christoph Sarprecht von harprechtstein, hofrath und Gustamertor, ein Würtemberger von Geburt und Lutheraner und ber fürstliche Berwalter Johann Abam Brant, ein Bhme. Harprecht war früher Brofessor und Oberprocurator in Tübingen gewesen, seines unruhigen und hisigen Gemüthe wegen aber entlassen worden. Er führte für das haus Liechten tein ben berusenen Brozep gegen das Saus Liechten tein ben berusenen Brozep gegen das Saus Launis wegen der Grafschaft Rietberg: nach Infult ber beutscheit

Rechte verlor er ihn und warf nun einen besoubern Bag auf biefe beutiden Rechte, er mar nur ben romiiden Geleten zugethan und fein Saubtwerf war bie Einführung berfelben im Landchen Babut 1). Goon im erften Jahre biefer Liechtenftein'ichen Regierung entftanben Die ichwerften Anftanbe mit ber Beiftlichkeit und ben Gemeinben, weil bas Land jest auf gang neuem "reich fürftlichen" guge behandelt werben follte. Barprecht und Brandl fprachen ben Rovalzebnben als Gigenthum ber Berrichaft an; bereits im Sabre 1719 verbangte ber Bifchof von Chur bas In-Dagegen erließ ber Fürft Liechten ftein terbick 1720 Scharfe Manbate "bei Leib = und Lebensftrafe." Die Gemeinden glaubten, man wollte ihnen, ba ungewohnte Frohnben begehrt wurden, "eine bobmifche Sclaverei" anmuthen; ber fürftliche Commiffair brobte "ben Aufrührern" mit Balgen und Rab und bag bie bamale nach Italien burchmarschirenben Solbaten biefelben "auf bie Baleeren" mitnehmen murben. Mitten unter biefen Wirren farb Anton Florian 1721 ju Wien, wo er bie von feinem Better angelegte Galerie noch bebeutenb vermehrt hatte, fo bag man ihn ben zweiten Stifter berfelben nennen fann.

5. Diesem vierten regierenben Fürsten Liechten= ftein folgte sein Sohn Johann Abam, geboren 1690 ju Rom. Uchtzehnjährig begleitete er feine Mutter Eleo-

<sup>1)</sup> Spater fam er nach holftein, nach Riel. S. meds lenburgifche hofgefchichte Banb 1. C. 233 ff.

nore, die geborne Grafin Thun, nach Spanien, als fie 1708 in der Guite der Carl VI, zur Gemablin bestimmten, Brinzessin Elisabeth von Braun-schweig von Wien nach Barcellona fich begab; von Barcellona reifte er 1709 nach Genua und über den Rhein und Golland nach England. Zurückgesehrt von der Cavaliertour wurde er kaiserlicher Kämmerer und Geheimer Rath, Grand von Spanien erster Classe und Ritter des goldnen Bließes und erhielt 1723 für sich und seine Rachsschrencollegium.

Bier in Liechtenftein hatte eine faiferliche Com+ miffion unter bem gurftbifchof von Conftang bie Ausgleichung ber entstandeuen Streitigfeiten verfucht; bie Berbandlungen gingen lange vergeblich; ber neue Fürft hatte auch noch bie Unterhaltung einer Schlogmannichaft verlangt. Auch er ftarb unter ben Wirren 1732 auf bem Schloß zu Relbsberg in Deft= reich, nur zweiundvierzig Jahre alt und viermal ver= mablt, querft 1712 mit einer Tochter bes britten unb letten Fürften Liechtenftein Carolinifcher Linie, Die nach acht Monaten im Rindbette ftarb, bann 1716 mit einer Grafin Thun, bie nach flebzehn Tagen an ben Blattern ftarb, bann 1717 mit einer Grafin Dettingen, die mehrere Rinber und auch einen Erben gebar, aber 1729 auch ftarb, julet noch 1729 mit einer Grafin Rottulinsty, Die feine Rinder gebar und nach brei Jahren Wittme mard.

6. Es folgte ber Sohn aus ber britten Che Johann Carl, ber noch minberjährig, acht Jahre att war: Ge tam nim im Türftenehmen Liechtenften einbild nach fünfzehnichteigem Streite ein Ablemmen 1738 ju Stimbe, das die alte Berfuffting "aus I blog'er Gnabe" und beschändte und beschnitten niebenherfiellte: Mit biesem fünften regierenden Fürften Liechten fiein, Iohann Carl, welchet 1744: eine Gräffin Harrach heirathete, aber schon 1748 nur vierundzwanzig Jahre alt- zu Wichau in Mahren ale Grand von Spanien erster Classe und kaiferlicher Kam, merer ftarb, erlosch auch bas sogenannte Floriansche Haus, und es succedirte nun bas britte Saus; bas sogenannte Philippinische Aus.

### III. Philippinisches Sans.

Stifter bieses Sauses war wieder ein jungerer Bruder bes vierten regierenden Fürsten Anton Fla-rian, Philipp Erasmus, geboren 1664, ein Waffengefährte Eugen's, ber- seit 1695 mit einer Gräfin Löwenstein, verwittweten Gerzogin von Sach sen-Weißen fels vermählt war und 1704 im spanischen Erbsolgefriege im Areffen bei Castol nnovo gegen die Franzosen als kaiserlicher Generalseldmarschall-Lieutenant siel.

# 7. Joseph Wenzel, der Schöpfer der öftreichischen Artillerie.

1748-1772.

Ihm folgte sein Sohn Joseph Bengel, geboren 1696. Er mar es, ber 1712 bas Aussterben ber älteren Carolinischen Linie erlebte, und mährend bas Florian'sche Saus in ber Person Fürst Anton Florian's bas sogenannte alte Majorat aus ber Erbschaft erhielt, bas sogenannte neue Majorat bekam. Dieses umfaste bie Gerrschaften Babuz und Schelslenberg, bie aber 1718, wie erwähnt, für Rumsburg in Böhmen an bas Florian'sche Saus vertausst

wurden, bie mabrifden Berrichaften Tyrnau und Buczowis, ben Balaft in ber Berrengaffe gu Wien, bas fürftlich Liechtenftein'iche Saus ju Brunn und alle Liechtenftein'ichen Baufer gu Brag, barunter ber prachtige Balaft auf ber Rleinseite, jest bem meftphalischen Grafen Lebebur-Bicheln auf Roftenblat in Böhmen geborig. Fürft Wengel erwarb nicht nur biefes neue Majorat, fonbern vereinigte bamit auch fecheundbreißig Jahre fpater wieder bas alte Majorat nach bem Musfterben bes Florian'ichen Saufes 1748. Er war faiferlicher Rammerer und Gebeimer Ratb. Ritter bes aolbenen. Blieges, Generalfelbmarfchall, bochftverbienter Director ber Artillerie, Die er trefflicht organisirte, und Commandirender in Ungarn. feine Laufbahn unter Eugen mit bem Rriege gegen bie Turfen begonnen und biente bann am Rheine gegen die Frangosen. Bis 1740, wo ber öftreichische Erbfolgefrieg ausbrach, war er Gefandter in Berlin und Paris: in Paris lebte er mit foldem Glanz, bag er, wie er fich felbft berühmt hat, zwei und eine halbe Million Gulben aufgeben ließ. Im öftreichifchen Erbfolgefriege übernahm er bas Commando ber öftreidifchen Armee in Italien und erfocht 1746 ben Sauptfleg bei Biacenza: er gewann bie Schlacht im beftigften Fieber, wie ber Marichall von Sachfen bei Fontenop bas Jahr zuvor geflegt batte. Bier Stunben vor ber Schlacht maren Sunberte feiner tuchtigften Ranoniere von Wien, Brag und Budweis mit ber Boft bei ihm eingetroffen. Roch nach ber Colliner Schlacht 1757 fdrieb Friedrich ber Große an Lord Marifbal:

"Die Feinde hatten ben Bortheil einer gabfreichen und wohlbebienten Artifferie. Sie macht bem Lichten = ftein Ebre." Spater war er wieber Befanbter in Dresben, 1760 bei ber Bermablung Joseph's IL mit ber Bringeffin Ifabelle von Barma Ambassadeur extraordinaire in Borma und 1764 faiserlicher Principal = Commiffar bei ber romifchen Ronigs= mabl Joseph's II. Er war ber Freund Eugen's und Friedrich's II. von Breugen, bem er als Rronpringen gegen feinen Bater mabrend feines Aufenthalts als Gefandter in Berlin und mabrend ber Campagne am Rheine wesentliche Dienfte, Die Kriebrich als Ronig nie vergaß, geleiftet hatte; auch mit anbern Souverginen fant er in freundschaftlicher Berbindung, machte ihnen Gefchenke und ward von ihnen. wenn fie nach Wien famen, mit Auszeichnung überbauft; beim Raiferhofe batte er wegen feines patriotifchen Gifere ben größten Stand, fein prachtiger Baushalt, feine Fefte, feine Jagben, ja felbft, wie ber Bring von Ligne fich ausbrudt, feine weißen Saare, bie in natürlichen Locken anmuthevoll über bie Schultern ihm herabstelen, bewirften, bag er bis zu feinem Tobe ber größten hochachtung genoß. Seine Bemahlin mar eine Tochter feines Dheims, bes vierten regierenben Rürften Unton Alorian von Liechtenftein. verwittmete Grafin von Thun, bie 1753 gu Wien ftarb, und bie er noch zwanzig Sabre überlebte: er ftarb fecheundfiebzig Jahre alt, 1772 gu Bien, ale fiebenter regierenber gurft zu Liechtenftein, ohne Erben gu hinterlaffen.

Ce succedirien nun feine beiden Reffen, die Sohne seines jungeren Bruders Emanuel, geboren 1700, ber Oberhofmeister bei der verwittweten Kaiserin Amazie von Sannover, mit einer Gräfin Dietrichstein vermählt gewesen und 1771, eine Jahr vor Joseph Wenzel gestorben war: Franz und Carl, welche die sogenannte Franzische und Carlicht Linie, die beibe noch blüben, gestiftet haben.

## IV. Frangisches Paus.

8. Fürst Franz, Stifter bes regierenben ober Franzischen Sauses, geboren 1726, war kaiserlicher Seheimer Rath und Rämmerer, Ritter bes goldnen Bließes, und starb 1781 zu Met. Seine Gemahlin, Leopolbine, Gräfin Sternberg, Schwester bes mit der Erbgräfin von Manberscheid vermählten Grafen Sternberg, war eine ber intimsten Freundinnen Kaiser Joseph's II.

Ihm folgten feine beiben Sohne, querft:

9. Alons, geboren 1759, öftreichischer Generalfeldmarfchall, ber 1805 zu Wien ftarb, vermählt mit Marie Josephe, Gräfin Manberscheib, ber Schwägerin Leopolbinens von Sternberg, ein Jahr vor Auflösung bes beutschen Reiches.

## 10. Surft Johann von Siechtenftein, Generalfeldmarichall und erfter Sonverain.

1805 **— 1836**.

Ueber bie Bersonalien bieses Gerrn, bes jungeren Brubers bes Fursten Alons, ber fich in ber neuesten Beit einen ber berühmtesten Namen in Deftreich gemacht hat, berichtet ber aus hormanr's Feber geftoffene Netrolog:

"Rurft Johann murbe am 26. Juni 1760 bem Burften Frang von ber Grafin Leopolbine von Der junge Fürft verbankte Sternbera geboren. feiner bochverehrten Mutter bas ausgezeichnete Boblwollen Joseph's II. und bie gartliche Sorgfalt bes Schöpfers bes neueren Rriegsspftems in Deftreich, bes Marichalls Morit, Grafen von Lafen. Er murbe 1782 Lieutenant, 1783 Rittmeifter bei Unfpach Cuiraffiere. 1787 bei Ausbruch bes Turfenfriegs Maier bei harrach Dragoner. 1788 zeichnete er fich unter bes Raifers Mugen vor Belgrab burch mehrere fühne Reiterangriffe bergeftalt aus, bag ber Monarch ibn gum Oberftlieutenant ber alten Bappenbeimer, bamals Ringfy Chevaurlegers ernannte. Der Fürft wurde Oberft, ale er in ber fturmifchen Wetternacht bes 20. Juli 1790 ben türkischen Entsat bes von ben Deftreichern belagerten Czettin vereitelte und erhielt ben Therestenorben, als er in bem gleich barauf gefolgten Sturme mit bem nachmaligen Relbzeugmeifter und Rriegspräfidenten, Grafen Janag Giulay, ber Erfte auf ber Mauer war. Auf einem ungesattelten Pferbe, mit feinen zur Nachtzeit ausgefleibeten Leuten . in Abwefenheit feines Oberften, mar ber Fürft auf bie weit überlegenen, unvergleichlich berittenen und verzweifelten Spahis losgeprallt, marf fie auf ihr eignes Fugvolt und rollte Alles in einen wildverworrenen Rnauel ber Blucht auf. Seit bem in ber Lutuer Schlacht gefallenen Pappenheim, feit bem bei Mollwis umgefommenen Romer, hatte bie altberühmte öftreichische Cavullerie feinen fühneren Magister equitum, als ben "Kürsten Johannes", wie man ihn zu nennen psiegte, bessen wildverwegenes Reiten und markourchbringendes, helles und bunnes Commandowort Jedem unvergestich sind, der jenes und dieses einmal gesehen und gehört. Er hat für immer seinen Platz neben Ziethen und Seidlitz und neben dem, nur durch eine noch größere Schaubühne seiner Thaten, nicht durch größeren Muth, nicht durch größere Geistesgaben unvergestichen Husarengreise Blücher, dem "Marsschall Borwärts."

"In achtzig größeren und kleineren Treffen, in breizelm Feldzügen (1788—90, bann 1792—97, ferener 1799 und 1800, endlich 1805 und 1809) verlor Fürst Johann, stets von Luft und hige ins wildeste Gemehel hineingeführt, breiundzwanzig Pferbe unter bem Leibe, ohne ein einzigesmal verwundet oder je gefangen worden zu sein. Mur allein bei Wagram ershielt er eine leichte Contusion durch den Sturz vom erschossen Pferbe."

"Einzig in der Geschichte der Reitergesechte war jenes von Bouchain 1793, wo er mit seinen Bappenbeimern, mit einigen Cuirassieren und Husaren, ohne Kubvolk, auf Borposten stand und der Feind mit 10,000 Mann Insanterie, 2000 Pferden und zwölf Kanonen ihn ausheben wollte, der Fürst aber wie ein Donnerkeil zuerst die Reiter ins Weite zersprengte, dann sich selbst, der Erste von oben, in das Quarrs der erschrockenen Insanterie ftürzte: 4000 Leichen lagen auf dem Wahlplage, der Rest streckte mit Geschäp und Arophäen die Wassen."

"1791 machte er einen abnlichen Chot auf bas feinbliche Lager bei Maubeuge und murbe General Benige Tage nach biefer Erbobung ritt er . Bericbiebenes in Reinbes Rabe felbft zu erfunden, mit einer eingigen Orbonnang bei einbrechenber Dammerung burch ben Balb. Dem Saume beffelben nabe getommen. nabm er mit Erftaunen ein in geringer Entfernung aufgeftelltes Regiment leichter Bferbe gewahr und weiter rudwarts in ber Gbene Infanteriemaffen, mabricbeinlich zu einem nächtlichen Ueberfalle. 3mifchen ber Gefangenichaft und einem feden Ginfalle blieb feine Babl-Bahrnehmenb, er werbe in feinem blauen, reich mit Golb verbramten Mantel fur einen frangofischen General gehalten, befahl er ber Orbonnang, fich zwifchen ben Baumen möglichft zu bergen und rief ben an ber Front beruntersprengenden Oberften mit ein paar fran-28fifchen Borten zu fich beran; biefer tam auch foaleich beran, feinen vermeintlichen General ichon von weitem falutirenb. "Sie find mein Gefangener", fbrach ber gurft Johann, ergriff an ber einen Seite bes Roffes Bugel, bie Orbonnang an ber anbern, unb fo jagten fie mit einer folden Sturmeshaft bavon, als ware bes Oberften Pferd burch Bauberfunft mit ihnen in verratherischem Bunbe gegen feinen herrn gemefen."

"Im Feldzuge von 1796, von bem kaiferlichen Feldherrn felbst beschrieben, schimmerte bes Fürsten Name an ben Tagen von Seibenheim, Forchheim, Bamberg, und vorzüglich von Würzburg, wo er mit ber leichten Cavallerie überflügelte und mit ber schweren bie feindlichen Massen burchbrach, daß alle Bemü-

bungen Jourban's, fle wieber gum Steben gu bringen, fruchtlos blieben; er erhielt barauf bas Comman-Deurfreuz bes Thereffenorbens. 1797 richtete ber Rurft bei Raftabt mehrere Regimenter zu Grunde. nabm er fich bas iconfte Blatt aus bem Lorbeer ber zwei wichtigen Tage an ber Trebia, 18. und 19. Juni, welche bie Bereinigung Dachonalb's und bes Beeres aus Reavel mit jenem von Oberitalien unter DRo= reau vereitelten und bem Reinbe über 20,000 Mann tofteten. Er war eben angetommen, war noch gar nicht eingetheilt, war fcmergvoll frant, focht blos in beroischer Ungebuld als Bolontair mit und - ent-Wie bei Burgburg ber Ergbergog Carl, fo bot bem gurften bier Sumarow feine Umarmung vom Meinen Rofadenpferbe berunter, im Bembe, mit berabbangenben Strumpfen und offner Baletraufe, ben Rantidu fatt bes Maricallflabs in ber Sand. Rurft Johann hat in biefem Blutbabe funf Pferbe unter bem Leibe verloren und eine Ranonentugel ibm ben rechten Rodichon abgeriffen. Er mar ber Unverletliche Auch in ber bem alten Joubert verberbaeblieben. lichen Schlacht bei Novi bebedte fich ber Fürft mit Rubm, wie fein Better, Graf Carl Baar, mit feinem fprudmörtlich geworbenen tapfern Grenabierbataillon, und auch bes berrlichen Relbaugs lette Baffenthat war fein: am 3. December ergab fich ibm bas ftolge Coni. Dag ber Fürft in jener graulichen Berwirrung von Sobenlinden 3. December 1800, wo bie Frangofen bereits umgarnt waren und bie Bernachlafffgung ber Wafferburger Strafe und bas Berirren Rie

chehanse's nach Watterpot ben Ausschlag gaben, ben Ructzug bectte und bei Salzburg am 14. December ben allzu rasch verfolgenden Lecourbe und Decaen eine eingreisende. Lehre ertheilte, gab ihm das Großtreuz bes. Aberestenordens."

"Am 24. Marz 1805 erfolgte ber erblofe hinteitt seines Brubers, bes Kursten Alops und Fürst 30hann trat die Regierung an. Er hat zwanzig gröhere und kleinere herrschaften erworben. Er hat beibe Stammburgen bes hauses, bas öftreichische Liechtensstein bei Möbling und bas steierische Liechtenstein bei Murau wieder zurudgebracht."

Sieben Monate nach bes Burften Regierungsantritt gefchah bas Unheil bei Ulm. Er lag auf bem Rranfenbette gu Felb bberg. Gin ichmeichelhaftes Sanbechreiben bes Raifers machte ibn mit ber Gefahr bes Baterlands und ber Raiserstadt bekannt und übergab ibm ben Befehl über einen aus Trummern und que feche Bataillonen erft zu ichaffenben Beereshaufen. Bie er jenes Bauflein ermuthigte wie er, mit ber Befichtsrofe behaftet, boch ftete an ber Spite ber Truppen geblieben, wie er bei Aufterlit am 2. December gefochten, bag er in namenlofer Berwirrung ben Rudjug gebedt, But und Rleiber von Rugeln burchlochert, mehrere Bferbe unter ihm getobtet ober vermunbet worden, ift bekannt. Er erhielt in ber Racht barauf einen Waffenftillftanb fur bie burchbrochenen, abee fchnittenen, in völliger Deroute flüchtigen Ruffer und leitete bie erfte Unterrebung gwifchen ben Raifern Rrang und Rapoleon bei ber Czeitschermuhle ein. Er unterzeichnete am 26. December 1805 mit Callegranb ben Bresburger Frieben."

"1806 wurde er commandirender General ob und unter der Enns und Commandant von Wien. Det einzige unter allen Neinen (öftreichtichen) Reichtstättlichen wurde er nicht mediatiffet, fondern Liechtenstein bem keinischen Bunde zugezühlt ohne sein Buthun, sa ohne seine Hohe Achtung sur feiner Kriegstugend aussprach, unter andern Verheihungen im Laufe der Presdurger Unterhandlungen auch Liechtenstein ist "verträgsmäßig und vollkommen liquide Forderung" von mehr als eines Willion Gulven schwerer Münze auf Offriesland zur Sprache bringen sieß, brach Kürft Johann ohne Wetteres davon ab, ohne ihr früher ober später die utliebeste Volge zu geben."

"In den großartigen Vorbereifungen zu dem nichtergesitchen acht nationalen Rampse des Jahres 1809, des Jahres der Landwehr, des Ahrolerkriegs, des Jahres von Aspern, ist des Kürsten Thätigkeit offenkundig. Ihm wurde das Grenadier= und Cavallerie=Reserverorps anvertraut. Ihm ergab sich am Ao. April Regelistäurg. Dadurch wurde die Verbindung mit dem kleinen Heere Velle gar de's und Kolowiat's, jekseits ver Donau, in einem Augenblike hergestellt, als Deserche Hauptmacht bei Hausen; Nöhr und Lundstyft durchschnitten, in der Imken Flanke und im Rucell bedroht, in einzelnen Gesechten versplittert, immer mehr inst vem Reservan an die Donau gedrängt, seine Hauptverstindung, Subsissipen and jede Operationsbasis äußerste

gefährbet war. Bei bem bebenflichen Uebergang auf bas linke Donauufer, am 23. April, hielt vorzüglich ber Wurft ben Muth ber öftreichischen Reiterei aufrecht und warf fich mehrmals mit wenigen Bugen Cuiraffleren, einmal im Blagregen, ohne But, auf bem erften beften fremben Roffe, mit einem fremben Ballafch, mitten in ben übermuthigen Feind. Afbern webte fein Allen wohlbefannter frumm gebogener Feberbuich, recht mitten im Bebrange, als eine Barte ber Auberficht; ber Ergbergog Generalifimus nannte im Armeebefehl vom 24. Mai ben Fürften gang allein vorzugsweise unter ben fammtlichen ber öffentlichen Dankbarkeit wurdigen "Solbaten von Afpern". Eben fo belbenmutbig ftritt ber gurft am 5. und 6. Juli in ber Riefenschlacht bei Bagram. Er erhielt ben Oberbefehl bes Beeres, als ber Ergbergog Carl benfelben zu Littau am 31. Juli 1809 nieberlegte. 3hm wurde auch bas ichwere Opfer, am 14. October. am Jahrestage bes weftphälischen Friedens, ben Biener Frieden zu unterzeichnen mit Champagny, bem Bergog von Cabore. Bur bie von fcmeren Bablungen abbangige frubere Raumung Biens und Deftreichs bot ber Rurft ben bortigen Wechfelbaufern all fein ungeheures liegenbes Bermogen als Unterpfanb. Bon ba an war es bem Fürften vergonnt, einmal auch fich felbft und ben Seinigen zu leben. 3m Befreiungefriege bat er nicht mehr mitgeftritten."

Seit bem Wiener Frieden gog fich Fürft Johann auf feine Guter gurud: er refibirte im Sommer gu

Eisgrub, im herbste zu Felbsberg, im Winter in Wien. Nach Rapoleon's Sturz erzeigten ihm bie auf bem Congresse zu Wien versammelten Souveraine bie Ehre, ihn unter bie Mitglieder bes beutschen Bun- bes aufzunehmen.

Fürst Johann war ein anspruchelofer und bescheibener Gert, ein tapferer, aber keineswegs ein gelehrter Goldat: sogar die Bilder der Hauptmomente aus seinem Ariegsleben in einem der Zimmer seines Wohnpalastes in der Herrengasse zu Wien, zu denen er seine Vertrauten sührte, hatten nicht durchgehends correcte Unterschriften. In Wien nannte man ihn den "Prince Monstre," weil er eben so viele Erfolge bei den Frauen auszählen konnte, als Siege in der Armee. Vermählt hatte er sich erst mit zweiundbreißig Jahren 1792: seine Semahlin ward die damals sechszehnsährige Prinzessin Iosephine, Tochter des Landgrasen Ioachim Egon von Fürstenberg-Wehtra, die ihm breizehn Kinder gab, sieben Söhne und sechs Töchter, von denen noch sechs Söhne und vier Töchter leben, als:

- 1. Pring Alope, ber Rachfolger.
- 2. Bring Frang, öftreichischer Generalfelbmarschalllieutenant und Commandant bes erften Cavallerie-Armee-Corps zu Befth, vermählt mit einer polnischen Grafin Boroda, bat Rinder.
- 3. Bring Carl, öftreichischer Oberftwachtmeifter, Bittwer von Rofalie, Grafin Grane, verwittwet gewesenen Grafin Schonfelb, einer Schwester bes einflugreichen erften Generalabintanten bes jest regierenben jungen Raifers, hat Rinber.

- 4. Prinz Friedrich, öftreichischer Feldmarschall-Lieutenant und Commandeur bes sechsten Armeecorps zu Treviso. Er hat im Sturmsohr 1848 eine ber größten, in Deftreich zeither fast unerhörten Mesalliancen risquirt: er vermählte sich mit ber bekannten schönen berliner Prima Donna Sophie Löwe, welche, nachbem sie Berlin verlassen hatte, weil men ihr nicht so viel geben wollte, als man nachber Fräulein Is-hanna Wagner gab (6000 Thaler), nach Italien gegangen, hier in große Bebrängniß gerathen und mach wielen andern Liaisons zulezt die Geliebte des Componissen Donizetti geworden war.
- 5. Bring Ebuarb, öftreichischer Felbmarfchall-Liewtenant und Commandant bes erften Armeecorps gu Brag. Er ift mit einer polnischen Wittwe vermählt, einer Grafin Goloniewsta und hat Kinder.
  - 6. Bring Auguft, öftreichischer Major, unvermählt.
- 7. Prinzeffin Sophie, vermählt mit Graf Bincenz Efterhazh.
  - 8. Pringeffin Darie, unvermählt.
- 9. Prinzeffin Genriette, vermählt mit Graf 30-
  - 10. Pringeffin Iba, regierenbe Fürftin von Paar.

Fürft Johann ftarb an ben Folgen eines Schlaganfalls sechsundstebzig Jahre alt 1836 zu Wien, mertwürdiger Weise gerade am Todestage Prinz Eugen's und Tilly's, am 20. April.

Unterm 9. Rovember 1818 aus Gisgrub hatte er bem Fürstenthum Liechtenstein als Mitglied bes beutsichen Bunbes eine neue Berfaffung ertheilt: nach ber-

seiben besteht bie landständische Repräsentation, da Tein Abel und keine Städte in dem kleinen Ländchen städe aus drei auf Lebenszeit gewählten Bertretern der Seistlichkeit und aus der Landmannschaft; gewählt werden können alle Landkeute, die an liegenden Granden einen Stenerfat von 2000 Gulben ausweiser, dreißig Jahre alt und "von unbescholtenem und uneigennützigem Rufe und verträglicher Gemüthsart" sind. Auf Gesetzgebung und fürftliche Privatrenten, die, wenn sie gleich den Namen von Landesregalien führen, gleichwohl fürftliches Privateigenthum sind, "welches außer dem Wirstungskreise ständischer Besugniffe liegt" erstreckt sich die Wirksamkeit nicht, nur auf die neu einzuführenden Absgaben und die innere Verwaltung.

11. Dem Fürsten Johann folgte als eilfter Regierer bes Sauses Liechtenstein sein Sohn Aloys, geboren 1796, ber jett regierende Fürst, ber sich 1831, schon fünfundbreißig Jahre alt, mit ber schönen Fran-zisca Gräfin Kinsty an beren achtzehntem Geburtstage vermählt hat, die ihm 1840 ben Erbprinzen Johann und außerdem acht Brinzessinnen, neun Kinder in zwölf Jahren geboren hat. Er ist ein eifriger Katholif und ein großer Bau-, weniger Bauernliebhaber: statt, wie Fürst Franz Dietrichtein that, welcher eine Bauern vom Robott frei machte und das englische Bachtverhältniß einsührte, verwandte er drei Millionen Gulden auf Restauration des liechtenstein'schen großen Majoratshauses, des Palasts in der vordern Schenfenstraße und dem Minoritenplage ohnsern der Burg

in Wien, wo er gegenwärtig ben Ruhm befitt, ben fconften Ballfaal Europas zu haben. 1)

<sup>1)</sup> Siehe in ber oftreichifden Sofgefcichte Band 11. Seite 208 f. bie Befchreibung biefes Palafts von Baron Sternberg, ber ihn bei einem Balle im Carneval 1851 fah und von biefem "in Licht gebabeten" Ballfaal und ben baran flogenben Spiegelfabinetten fagt: "Gegen biefe Sale verschwindet beinahe ber Glanz bes hofes."

#### V. Carlifches Saus.

- 1. Stifter bes jungeren f. g. Carlisch en Masjorats war Prinz Carl, ber jungere Reffe bes Kurften Wenzel, geboren 1730. Er biente im stebensjährigen Kriege und starb im Revolutionsjahre 1789 als kaiserlicher Kämmerer, Generalfeldmarschall, Commanbirenber in Destreich und Commanbant zu Wien, Geheimer Rath und Ritter bes golbenen Bließes. Seine 1761 heimgeführte Gemahlin Marie Eleonore, Brinzessin von Dettingen = Spielberg war, wie die Mutter bes kürsten Johann, Gräsin Leopoldine Sternberg, ebenfalls eine der intimsten Freundinnen Kaiser Joseph's II.
- 2. Es folgte ihm sein Sohn Brinz Carl, geboren 1765. Er studirte in Göttingen und wurde der Liebling Kaiser Leopold's II., der ihm zum Director seiner Geheimen Cabinets-Kanzlei machte. Er war seit 1789 mit einer Gräfin Khevenhüller-Metsch vermählt und blieb 1795 mit dreißig Jahren zu Wien im Zweisampse, der wegen der schonen Baronin Fanny von Arnstein, gebornen Izig aus Berlin zwischen ihm und einem Domherrn, Freiherrn von Weichs vorstel.

in Wien, wo er gegenwärtig ben Ruhm befigt, ben fconften Ballfaal Europas zu haben. 1)

<sup>1)</sup> Siehe in ber öftreichifden Sofgefcichte Banb 11. Seite 208 f. bie Befchreibung biefes Palafts von Baron Sternberg, ber ihn bei einem Balle im Carneval 1861 fah und von biefem "in Licht gebabeten" Ballfaal und ben baran flogenben Spiegelfabinetten fagt: "Gegen biefe Sale verschwindet beinahe ber Glanz bes Hofes."

#### V. Carlifches Saus.

- 1. Stifter bes jungeren f. g. Carlischen Masjorats war Prinz Carl, ber jungere Reffe bes fürften Bengel, geboren 1730. Er biente im stebensährigen Kriege und starb im Revolutionsjahre 1789 als kaiserlicher Kämmerer, Generalfelbmarschall, Commandirender in Destreich und Commandant zu Bien, Geheimer Rath und Ritter des goldenen Bließes. Seine 1761 heimgeführte Gemahlin Marie Eleonore, Prinzessin von Dettingen = Spielberg war, wie die Mutter des kürsten Johann, Gräfin Leopoldine Sternberg, ebenfalls eine der intimsten Freundinnen Kaiser Joseph's II.
- 2. Es folgte ihm sein Sohn Prinz Carl, geboren 1765. Er studirte in Göttingen und wurde der Liebling Kaiser Leopold's II., der ihm zum Director seiner Geheimen Cabinets-Kanzlei machte. Er war seit 1789 mit einer Gräfin Khevenhüller-Metsch vermählt und blieb 1795 mit dreißig Jahren zu Wien im Zweisampse, der wegen der schonen Baronin Fanny von Arnstein, gebornen Izig aus Berlin zwischen ihm und einem Domherrn, Freiherrn von Weichs vorstel.

Ein jüngerer Bruber bieses Fürsten Carl war Fürst Wenzel, geboren 1767, erst Geistlicher, bann Solbat, er starb in ben breißiger Jahren als östreichisscher Generalmajor, ein erzhäßlicher, aber erzkluger Herr, ein Erz-Roue, er hatte unter andern von der letzteren Eigenschaft eine halb weggeschnittene Nase. Varn-hagen gedenkt seiner in seinen Memoiren als eines Habitue im Haufe der Gräfin Lorel Fuchs in Wien, wie seines Bruders, des Fürsten Morig, geboren 1775, gestorben 1819, von dem drei Töchter noch leben:

- 1. Marie, die regierende Fürstin von Lobfowig.
  2. Eleonore, regierende Fürstin von Schwar-
- 2. Eleonore, regierende Fürstin von Schwarzenberg.
- 3. Leopolbine, Gemahlin bes Prinzen Lub wig Lobkowis, Brubers bes regierenben Fürsten.
- 3. Nach dem Kürsten Carl succedirte wieder sein Erstgeborner, Carl, der noch lebt, geboren 1790, Kämmerer und Feldmarschall-Lieutenant, ehemals ein Liebling Kaiser Alexander's in den glänzenden Kagen des Wiener Congresses, seit 1819 Schwiegersohn des Günstlings Kaisers Franz, des Obristämmeres Grafen Rudolf Wrbna und gegenwärtig ersten Oberhosmeisters des Kaisers Franz Joseph I. Er hat zwei Söhne, Carl, der in der Armee dient, und Rudolf und vier Töchter, von denen die schöne älteste, Anna, die regierende Fürstin von Trautsmannsdorf ist.

Der Chef bes regierenden ober Franzischen Gauses Liechtenstein ist zwar ber kleinste Sous verain bes beutschen Bundes, sein Fürstenthum Liechtenstein mit bem Gauptorte Waduz hat nur zwei und eine halbe Quadratmeile mit 7000 Seelen und 50,000 Gulben Einkünften, aber bas haus hat baburch die Souverainität und gleichen Rang mit ben Erzherzogen bes öfteichischen Kaiserhauses.

- . Außerbem befigt bas Baus noch:
- 2. bie einst einem Gliebe bes Sanfes Gohenzollern confiscirten Mediatfürstenthumer Eroppau, mit
  ber Stadt gleichen Namens von 10,000 Einwohnern,
  und Jägerndorf in Oberfchlesien, zum größern
  Theile unter östreichischer, zum kleineren seit den schlesischen Kriegen unter preußischer Hoheit, und dazu gehoren ihm noch über 100 Gerrschaften, in acht große,
  unter einem dirigirenden Hofrathe in seht große,
  unter einem dirigirenden Hofrathe in sehende Administrationsbezirke eingetheilt, vornehmlich:
- 3. in Mähren, wo die Stammguter Giegrub und Aufpig ac. fich befinden, und zu diefen Stamm= gutern find feit dem breißigjahrigen Rriege aus dem confiscirten Rebellengute noch eine Menge anderer Gi-

<sup>1)</sup> Diefer birigirenbe hofrath ift gegenwartig Jofeph Freiherr von Bufchmann. Außer ihm fungirt noch für bas Fürftenthum Liechtenftein als Juftgrath, Prafesbes bet ber fürftlichen hoffanzlei bestehenben Appellationssund Eriminal-Obergerichts: huber. Der Lanbesverweser in Babuz heißt Menzinger. In Babuz, wo bas Obersamt ift, unterhalt ber Fürft eine Leibwache von hundert Mann.

## Anhang:

1. Die hohenzollern'schen Höfe zu Hechingen und Sigmaringen bis 1850.

> Alte Reichsgrafen. Reichsfürsten 1623.

Meichsstandschaft im Neichsfürstenrath für Sechingen 1653. Souveraine fürsten durch den Abeinbund 1806 bis zur Abtretung des Landes an Preußen 1850.

# 

 Das fürstliche haus hohenzollern, bekanntslich die ältere katholisch gebliebene und bis zum Jahre 1850 noch souveraine Branche bes protestantischen königlichen hauses hohenzollern in Breußen, ist eines der ältesten häuser in Schwaben und in Deutschland. Es ist mit den Guelsen in Braunsschweig, hannover und England eines Stammes: barum hat auch das haus in der jüngeren Branche mit den Ghibellinen in Destreich um den Dominat in Deutschland so beharrlich gerungen.

Das haus Sohenzollern leitet seinen Ursprung bis auf Carl ben Großen zurud: nach ber neuesten Geschlechtshistorie bes hauses, bie ber hohenzollernsche hofrath chilling 1843 publizirt hat, soll sogar die alte Burg auf bem Bollerberge zur Römerzeit schon gestanden und "castrum in colli" geheißen haben und bavon ein Thaffilo, ber zur Zeit bes großen Carl angeblich lebte, zuerst "Graf in Colre" sich genannt haben. Auf ben alten Siegeln erscheint der Titel: "Comes in Zolre." Herrn Chilling's Annahme ist eine interessante hypothese, ohnerachtet ber Uebergang von Colli in Colre und dann in Zolre nicht ohne Bedenklichkeiten ist. Die Möglichkeit

ber Abstammung von Carl bem Großen ift vorbanben; bie befannte Meußerung Rapole on's aber, bie er an Sarbenberg that, ale biefer Borftellungen wegen Abtretung von Ansbach und Baireuth, bem Biegenland Breugens machte: "Wenn man groß geworben ift, braucht man feine Wiege mehr", ift, obgleich fie Die pietätlosefte Aeugerung bes größten Revolutionairs, ben bie Welt gefeben bat, ift, boch insofern eine recht vernünftige und alle Romantit überholenbe Babrbeit, als gang gewiß bie intereffante Doglichfeit ber 216fammung ber von bem Romer = Castrum "in collie benannten Bollern von Carl bem Groffen ber weit intereffanteren Realität nicht entfernt nabe fommt. bak Die ursprunglich gang fleine Macht Breugen burch ben einzigen Friedrich, ber für bie jest lebenbe Belt mehr ale Carl ber Grofe befagt, eine ber Grofmachte Europa's und mit allen Chren geworben ift, was nicht bloß romantisch, sondern einzzig in ber Beltgeschichte baftebt.

Die Stammburg Bollern liegt beim Städtchen Sechingen auf einem hohen und breiten Felsenkegel der schwäbischen Alp, der Bau der Burg aber, wie er jest noch ift, stammt erst aus dem funfzehnten Jahrhundert. Die frühere Burg ward zur Zeit der Gusstenkriege in Asche gelegt, am himmelsabrtstag 1423 in der Fehbezeit durch eine martialische Dame des Hauses Würtem berg, welches Haus der alte Hauptseind der Zollern war, Gräfin henriette von Würtem berg, durch die Mümpelgard erworben wurde, als Bormunderin ihrer Söhne, mit Hülfe der

von ben Grafen von Bollenn bebrangfalten umlkegene ben Reicheftabter : von Rothweilen-f. m. Bei biefen Bertierung gingen: allie Urfunbem: vertoren. Der bamais : regierenbe unach : So i lain g. fiebzebate: Graf Rearbrich: VII. imarh von iber Graffing nach Mung. pelgaphil gefangen ferigeführt; trat, nachbent er: bie Baft : überfanben, eine: Ballfabrt: nach: Berufalem an und farb jauf berfelben f). n. n. . 12. 6 1712 31. 18 . . . . . . Die Anfange bes Sanfes weren; aptorifch febr Meine: Gider: bealaubigt treten bie Grafen i bon Sie bougo litern nit bem Banilirunamen Berft 20 Reiten ber falifden Rabfer int elften Jahrhundert aufe fle: ericeinen ba bin und wieber ini ben . Chonifc bei ben immermabrenben Fehben bes Sanbes Schriede ben und diefe Chroniken find, ba die alten Urfunden. wie gefagt, in Rauch aufgegangen find, die einzigen, alteften Bougniffe von ber Emfeng ber Gobengollern. . ;

Gewiß ift, daß bas Gefchlecht von Alters her ein fehr kampflustiges war. In bem alten Schloffe zu haigerloch im hohenzollerschen stehen unter einem hort aufgehängten alten Bilbe bes nach Schilling achten Burkharbe,

<sup>1)</sup> Diefer Graf von Sollern frug die Graffinz "Nicht matre busus mutieris fortulensa ma wilt aut poterit denno abresorbere?" Sie antwortete: "Non solum te, sed et castrum tuum Hohenzollern et omnia quae ad jus tuum pertinent, mea devorabit vulva, ut discas te non mulierem inertem irklasse, sed principem tuum." Rach anderer Rachricht flarb ber Graf in Mümpelgarb in ber haft.

bes Friedle's (Friebrich's) Gun ift ein Rriegsmann geweft, barum bat et feinen Schwager, bem von Rheinfelben ben Rrieg verbrite gen belfen wiber ben Bergog von Babringen und ift bafelbften auch umb fommen fammt Braven Bezilen von Rollern 1) 1061. Sein ebelich Bemabl (war) Anaftafia, Grevin von Rheinfelben. Rubolfi Bergogen in Schwaben Tode Bon biefes zur Beit ber frantischen Raifer ter" 1c. 1061 in bem Treffen bei Rheinfelben umgekommenen Grafen Burthard Entel, bem Bruber Rubolf's IL. bes gebnten Grafen nach Schilling, berichten bie Chronifen: es beißt in ber Necrologia Zwifaltense: "Fridericus Comes! de Zolre junior, Friderici et Udelhidis de Urach filius, interfuit pugnae Tubingensi."

Urfundlich erscheinen die Bollern erst im zwölften Jahrhundert zur Sohenstaufenzeit: in einer Urstunde von 1181 kommt "Comes Fridericus de Zollera" als Zeuge vor neben den Grafen von Aubingen, Helfenstein, Lupfen 2c. 2)

Der nähere Stammvater, nach Schilling ber zwölste Graf, war ber nach ber Hohenstaufen Zeit im breizehnten Jahrhundert lebende Graf Eitel Fris I. Er war ein Sohn bes Grafen Friedrich IV., ber bas Dominicaner-Nonnen-Kloster Gnabenthal zu Stet-

<sup>1)</sup> Einer feiner Bruter nach Schilling.

<sup>2)</sup> Pappenheim, Chronif ber Truchfeffe von Balbe burg. Memmingen 1777. S. 19.

ten, bas frühere Erbbegrähniß ber Familie, am Fuße bes Bollerbergs, gestistet hat: bieser nannte sich in ber Stiftungsurkunde von 1261 schon: "Nos Fridericus, Dei Gratia comes de Zollre". Seines Sohnes; bes Grasen Eitel Friz I., ber, wie gesagt, ber nähere Stammvater ist, Gemahlin war, wie bas Fürstendiplom bes Hauses besagt, bas im breißigiährigen Kriege 1623 Raiser Ferdinand II. ausstellte, die Schwester bes ersten beutschen Kaisers aus dem Hause Hause forderer bes ersten beutschen Kaisers aus dem Hause Haustbesorer ber Wahl. Er war zugleich Inhaber bes Burg grafenthums von Nürnberg, bas er von seines Vaters Bruder erbte, welcher es durch Berhetrathung mit der Erbtochter der Grasen von Vohburg erworben hatte.

Dieses Grafen Eitel Frig' I. zwei Sohne has ben die beiden noch blühenden Linien gestistet: die altere schwäbische in Hohenzollern und die jüngere fränkische im Burggrafenthum zu Mürnberg. An diese jüngere frünkische Linie, die jetzt den Thron von Preußen inne hat, kam nämlich 1415 durch Kauf von Kaiser Sigismund aus dem Hause Luremburg die Mark Brandenburg mit der Kur.

Die altere Linie, die Sohenzollern behielt, hatte zum Stammvater den altesten Sohn des Grafen Eitel Frit II.; der aus Borliebe in die Niederlande in Seedienst ging und des-halb "der Admiral" hieß und auch in den Niederlansben gestorben ist.

Diese Linie blieb katholisch: so ausgezeichnete, große Männer, wie die jüngere Linie in Breußen hat sie nicht gestellt, die Gerren von Hohenzollern waren eifrige Katholiken und eisrige Diener Destreichs und große Jäger vor dem Gerrn: ein herr dieses Stammes, Graf Franz Ferdinand, ein jüngerer Bruder des dritten Fürsten von Sigmaringen, fand zur Zeit des dreißigjährigen Kriegs seinen Tod auf der Jagd und nach kurz vor dem Sturmjahre 1848 berichteten die Zeitungen, daß die hochsürstlich hohenzollernschen Förster das Jagdregal so streng geübt, daß sie sogar Wildviede niedergeschossen hätten.

Bie icon oben ermabnt, batte Cobengollern immermahrende gehben mit Fürften und Stabten und ber Sauptfeind mar ber mächtigere Nachbar Burtemberg, ber, wie die Meugerung ber oben angeführten Dame von Mumpelgard erweift, fogar Landeshoheitsrechte ansprach. Es foutte vor ber Befahr gang verichlungen zu werben ber nach Schilling neunzehnte Graf Joft Nicolaus I., ber "Joft im Bart", wie ber mit ihm gleichzeitig lebenbe Braf Cberbarb im Bart von Würtemberg benannt, ber bas 1423 im Grund gerftorte Stammichloß Bollern bis zum Jahre 1454 in der heutigen Geftalt wieder aufbauen ließ: ben Bugang zu biefer großen Burg, im Biered gebaut, bedten nicht weniger benn neun Thore und Deftreich gablte noch bis 1798 fur bas Deffnungsrecht jahrlich 5000 Gulben 1). Graf Joft im Bart,

<sup>1)</sup> Befanntlich läßt Ge. Majeflat König Friedrich Bilbelm IV, von Breußen nach Erwerbung ber Fax

ihr Erbauer, behauptete sich gegen Würtemberg. Im Jahre 1467 erwarb er von Destreich burch Tausch bie Gerrschaft Gaigerloch, gegen die er die von seiner Mutter, einer Freiln von Räzuns, ererbte Herrschaft Räzuns in Graubkinden, ohnsern von Chur gab. 1471 erhielt er vom Kaiser Friedricht III. bas Recht, Bergwerte anzulegen und Münzen zu prägen. Er starb 1488, vermählt mit Elisabeth, Gräsin von Werdenberg, von deren Hause speiter Sigmaringen erworben wurde: er hatte mit ihr füns Söhne und eine Tochter.

Von seinen jungeren Sohnen fielen brei im Denfte Deftreichs in ben Rieberlanden im Rampse gegen Carl ben Ruhnen von Burgund; ber vierte, Briebrich, saß 1486—1505 als Bischof auf bem Stuhle von Augsburg. Eine ber Tochter, helene, ward die Mutter bes berühmten Truchses Georg von Balbburg, bes "Bauern-Jörg".

Der berühmtefte Mann ber gesammten alteren Linie Gohenzollern mar ber alteste Sohn bes Grafen Jost Micvlaus I., nach Schilling ber zwanzigste Graf: Eitel Fris V. Er war unter Raiser Max I. vielgeltenber Großhofmeister und Geheimer Raths-Director, 1495 war er mit auf bem Reichstage zu Worms, wo ber ewige Lanbfrieden zu Stande kam, 1507 ward er an bem, in Folge besten gestifteten Reichstammergericht zu Speier erfter Reichstam=

Benthumer auf Burg hobenzollern prachtige Reubauten anlegen.

merrichter. Er erwarb bas Erbfammereramt bes beiligen romifchen Reichs und erbielt auch bas golbene Blieg. Er war mit einer Coufine von Branbenburg = Unsbach vermählt und ftarb, ein hoher Sechziger, 1512 zu Trier. Roch ju bieles Reichstammerrichters Beiten mar aber bie bobenzollern's iche Refibeng Bechingen ein, ben reichen burgunbifden Burften im hofftaat bes Raifere unbefannter Ort. Cs wird berichtet, bag ein Graf von Rollern bamals ein foldes Latein gesprochen babe, bag ibn Diemand verftanb. Da fagte ber gelehrte Dr. Lamparter, früber Profeffor zu Tubingen, Gebeimer Rath Max' I .: "Es ift Bechinger Latein" und ba bie Fürften nichts von Bedingen mußten, fo fubr Lamparter fort: "Es ift ein fleines fdmabifches Stattden, wo man grobe Leinmand macht, und ba ift auch bes Grafen Latein gemoben."

Folgte bes ersten Reichstammerrichters und ersten Reichserbkummerers Eitel Frit'V. Sohn Franz Bolf, ber mit einer Prinzessen von Baben vermählt war, aber schon 1517 im Reformationsjahre starb.

Da sein einziger Sohn Christoph Friebrich in bem britten Kriege Kaiser Karl's V. gegen Franz I. von Franfreich vor Marseille 1536 stel, folgte Franz Wolf's Bruberssohn, Graf Jost Milolaus II., ber eine Zeit lang, wie bas benachbarte Würtemberg, wo Ales lutherisch war und wie fast alle Avelsherren selbst in Baiern und Destreich nach ber neuen Lehre sich neigte, was so weit ging, baß er zum schmalkalbischen Bunde trat, aber von Carl's V. Ungnabe bebroht, nach ber Catastrophe bei Mühlberg wieder einlenkte, treu katholisch blieb und bem Kaiser als General ber Cavallerie in seinem fünsten und letten Krieg gegen die Franzosen vor Ret solgte. Er war mit einer schwäbischen Gräfin von Zimmern vermählt und starb ohne Erben von ihr, mit Carl V. in einem Jahre, 1558. Unter ihm ward die Grasschaft Sigmaringen nach dem Aussterben der Grafen von Werdenberg 1535 durch die Verleihung Carl's V. für das haus erworben.

Folgte nun sein junger.r Bruber, ber mit Carl V. vormals in Bruffel zusammen erzogene Graf Eifel Fris VI., ber bis zur Abbantung bes Raisers im Jahre 1556 seinem Hofe folgte, sein steter Begleiter auf allen seinen vielen und weiten Reisen war und erst als er ben Raiser, ba bieser ins Kloster nach Spanien ging, verlassen hatte, nach Hohenzollern kam, wo er schon nach wenigen Jahren starb, 1560, vermählt mit einer reichen Niederländerin, einer Erbtochter, Gräfin Johanna von Borfeln (Bersaille).

Sein Sohn und Nachfolger, Graf Carl I., war sein vorjüngster Sohn, ein älterer Bruber und ein jungster waren im Dienste Carl's V. vor dem Feinde gefallen, jener gegen die Franzosen bei St. Didier 1544, dieser vor Bremen 1550. Graf Carl I., 1526 in den Niederlanden geboren, war der Tauspathe Carl's V. und seiner Schwester Eleonore, Königin von Frankreich, in den Niederlanden und in Mabrid erzogen. Er wurde später Reichshofrathspräsibent in Wien und Landvoigt im Elsas und in Burgund

The Confidence of the Confiden

# Anhang:

1. Die hohenzollern'schen Höfe zu Hechingen und Sigmaringen bis 1850.

> Alte Reichsgrafen. Reichsfürften 1628.

Neichsftandschaft im Neichsfürstenrath für Sechingen 1653. Souveraine fürsten durch den Abeinbund 1806 bis zur Abtretung des Landes an Preußen 1850. Miller zu vereihren hat." Die Gerrschaft Bergen von Jooin stel übrigens später an Pfalz-Sulzbach. Dieset zweite Kurft von Dechingen war wegen der Flicher zweite Kurft von Dechingen war wegen der Flichsten Lehen des Hauses zu veräußern, wie die bet Fresperren Thumb von Reuburg, der Herren von Psieherren Thumb von Reuburg, der Herren von Plieningen, von Gult-Tingen, von Beitingen, von Faulach, der Plegen von Rottenstein u. f. w. Dagegen ertebte er 1640 die Einführung in den Reichssuffurstentill mit dem Sis nach Arenderg, und starb zwanzig Tadre varauf 1660, nachdem er zulest wie feinke Borfahren auch noch ein paar Jahre in Bechingen zwährentacht hatte.

- 4. (3.) Volgte sein Bruber Bhilipp Shelftoph Briedrich, wieder ein gelehrter Berr, namentlich gelehrter Jurift, aber ausgewachsen, frühet
  sehr bebauchirt, später sehr frünklich und Jahre lang
  dass Zimmer gebannt, wo er seine einfamen Studien
  tried und in Volge ber Kränklichkeit, die ihn zuleht
  contract muchte, ungemein launenhast. Er war früher
  geistlich gewesen, Domherr zu Edln und Straßburg,
  dann kalferlicher Kammerherr geworden und als kaiferlicher Gesandter nach Spunien gegangen. Er heirathete, nachdem die Regierung an ihn gefallen war,
  1661, schon über funfzig Jahre alt, wieder eine Prinzessen von Baben und starb schon 1671.
- 5. (4.) Folgte als vierter gurft von Seichin= gen fein erft achtidhriger Cohn Friebrich Bil= helm, ber wieber einer ber merkwurbigeren Gerren

bes Saufes mar. Er bieg Friedrich Bilbelm wie fein Better, ber große Antfürft von Branbenburg, war ibm aber febr ungleich. Er ging, unier Barmunbichaft feiner Mutter, ber Bringeffin von Baben, ftebend, erft an ben Gof von Baben und bann nach Wien, wo er feine mefentliche Erziehung erhielt. eine Erziebung im Stole ber öftreichifchen grands seigneurs. Er trat noch gang jung in faiferliche Dilitairbienfte, enlebte bie große Türkenbelagerung von Wien 1683, focht bann in Ungarn, wo fein jungfter Bruber Leopolb Friedrich 1686 por bem von Rothringen erfturmten Dfen fiel, und bann gegen bie Frangofen; in Strafburg ward 1688 fein Dade Folger geboren: er batte fich im Jahre 1687 mit einer Schwefter bes befannten fplendiben öftreichischen Die miftere Grafen Singenborf, bes "Apieius bes Raiferbofes", vermählt, einer berühmten galanten, aber meiftreichen Dame, Die fich wiederholt am Sofe ber abilosophischen erften Ronigin Charlotte Breugen aufhielt, mit ber Beibnig correspondirte. und bie 1709 ju Wien ftarb. 1691 focht ihr Giemahl, Fürft Friedrich Withelm mit bei Salantemen, er flieg bis gum Generalfeldmarfchall und 1692 wurde die Reichofürftenwurde auf bie gefammte inngere Defcenbeng bes Saufes Sobengollern ausgebehnt. Friedrich Wilhelm focht auch noth im fpanischen Erbfolgefriege für Deftreich, nahm Theil 1704 an bem großen Siege Marlborough's bei Blenbeim ober Sochftabt und focht baun frater und gulett nochmale in Ungarn gegen Rafocab.

Er lebte fonach, wie feine Borfahren, abermals meift aufer ganbes auf ben Campagnen und namentlich viel in Wien, in ber großen Welt und in bem Lebensgenuffe ber großen Belt. Diefer Berr ift außer auf bem Relbe ber Ebre auch noch auf einem anbern Welbe febr befannt geworben, auf bem ber Galanterie: er war einer ber größten Roues bes flebzehnten und achtzehnten Jahrhunderis, bekannt namentlich als ein Sauptvertrauter Bergog Cberbarb's von Burtembera. bem er zu bem famofen medlenburgifchen Braulein "Landverberin" Graveni & verbalf. Befannt murbe er auch noch burch feine eigne Diffheirath mit einer Kräulein Maximiliane von Lugau, mit ber er fich nach bem Frieben, ber ben fpanifchen Erbfolgefrieg beidloß, 1714 verbeirathete. Sie bief erft Mabame be Somburg, nach einem Schloffe, bas er ihr gegeben, Raifer Carl VI. erhob fie gur Grafin von Sobengollern, auch ber Familienhof in Berlin erkannte fie ale folche an, bergeftalt, baf fic ihre zwei Rinber "Grafen von Sobengollern" nennen burften: ein Gobn, Graf Cherharb, ber Somburg erhielt, ftarb fruh, bie Tochter 1643 als Bemahlin eines Grafen bon Runigl in Iprol. Die Bittme erhielt bas gegenwärtige Bofthaus in Bedinnen als Wittwenfit angewiesen. 3m Jahre 1730 überließ Rurft Kriebrich Bilbelm bie Regierung feinem Erftgebornen aus erfter Che und ftarb funf Sahre barnach, 1735, zweiunbfiebzig Jahre alt gu Dechingen, gang gurudgezogen und burch mannichfache

Rörperleiben, bie Folgen ber Strapagen! auf beiben Belbern, geplagt.

6. (5.) Der fünfte Fürft von Bechingen . Fries brid Lubwig, ber Gobn fo galanter Eltern, 1686 zu Strafiburg geboren, mar bei bes Baters Tobe fcban flebenundwierzig Jahre alt. Er erhielt feine Erziehung bauptfachlich, wie ber Bater in Wien im Saufe feis ner geiftreichen Mutter und trat auch frubzeitig, wie ber Bater, in faiferliche Militairbienfte ein, er focht 1708 fcon im franifchen Erbfolgefriege, erft amansig Kabre alt, an ber Seite feines Baters in Ungarn gegen Ratoczb. Er machte bann unter Eugen bie Schlachten bei Betermarbein und bie Sauptichlacht bei Belgrad 1718 mit und ftieg ebenfalls bis gum Generalfeldmarichall, wie fein Bater. Darauf nahm er. als er icon im Ramen feines Baters regierte, noch Theil am ungludlichen volnischen Thronfolgefriege 1733. an Eugen's letter Rheincampagne gegen bie Frans gofen bis gum Frieden 1738. Rochmals biente er im ungludlichen Turfenfriege unter Reibberg, über bem ber lette Sabsburger binftarb und abermals focht et im ungludlichen öftreichischen Erbfolgefriege gegen feinen großen Better, ben einzigen Ariebrich und Franfreich bis jum Machener Frieben 1748. fer Rrieg gegen Breugen und Frankreich mar ber leute. ben er mitmachte, er quittirte nun ben öffreichischen Dienft, in bem er vierzig Jahre geftanben hatte, aberg mals meift entfernt von feinem Lande, wie faft alle feine Borfahren; er fab fein Land und feine Refibent in Jahren faum auf Augenblide. Bwei Jahre barauf. 1750, am 4: Juni farb er auf bem von ihm angelegten Sommerluftschlößichen Lindich, eine Saunde von Sechingen, ohne Erben von zwei Gemahlinnen, einer Graffin Dettingen - Spielberg und einer Freim.

7. (6.) Rolate nun ein Cobn feinen Brubers Bermann Briebrid. welcher Germann Brie+ brich ebeufalle faiferlicher Generalfelbmarichall gemefen und 1733 als Commandant von Freiburg gestorben mar! auch er, ale jungerer Cobn, war fruben deiftlich gewesen, wie fein Bater als jungerer Sohn, Dombert ju Coln und Strafburg wie biefer, bann. aber batte er bie Waffen flatt bes Rofenfranges erwählt und zwei Bemahlinnen, erft eine Coufine, eine protestantifche Bringeffin von Baireuth, bie fich con-Bertirte, bann eine Brafin Dettingen-Spielberg gebeirathet, welche lettere eilf Rinber gab, fechs Sobne und fünf Tochter: ber jungfte Sohn ward 1785 Murftbifchof von Culm und 1795 von Ermeland in Breufen, ber wieber einen Brubersfohn gum Rachfolger batte. Der Erftgeborne von ber zweiten Gemablin fuccebirte ale fecheter gurft von Bedbin= gen, Joseph Bilbelm, geboren 1717. batte feine Erziehung in Wien erhalten, auch er biente fcon 1738, einundzwanzigiabrig, an ber Seite feines Baters im ungludlichen Turtenfriege, im ungludliden öftreichischen Succeffionsfriege gegen ben großen Better von Breufen und flieg, wie fein Ontel und Arogonfel, ber vierte und fünfte regierenbe gurft, und fein Bater jum Beneralfelbmaricall. 9118 er

1750 bie Regierung erhielt, quittirte er aber fogleich ben aftreichischen Dienft und war ber erfte gurft mieber, ber im Lande regierte. Er ging in bie oconomifcben Tenbengen ein, bie feine Bettern in Preugen auf Die Bahn gebracht hatten und traf gute Auffalten für ben Aderbau, wodurch feine eigenen Domainen und ber Lanbesanbau im Bangen fich bob. Er war auch icon ein Freund ber neugufgekommenen Literatur; ber bekannte natürliche Cohn bes alten Deffapers Berenborft fab 1768 am Sofe ju Bechingen von ben Bliebern ber fürftlichen Familie bie neue Comobie Leffing's "Minna von Barnhelm" aufführen. Auch war er ber erfte große Mufitfreund bes Saufes, welche Freundschaft auf feine Dachfolger, auf ben erften, aweiten und befonders auf ben britten fouverainen Surften von Bechingen überging, welcher britte gugleich ber lette mar. Joseph Bilbelm, ber erfte Mus Afliebhaber bes Saufes, mar zweimal vermählt: zuerf im Sabre feines Regierungsantritts beirathete er eine reiche spanische Dame, Die er in Wient kennen gelernt hatte, bie Erbtochter bes Fürften von Carbona, ber als Anbauger Deftreichs im fpanischen Erbfolgefriege nach Bien emigrirt war. Die Beirath mit biefer achtzebne jahrigen reichen fpanischen Dame erfolgte gang furz nach bem Tobe bes alten Fürften in Linbid, ju Bien am 25. Juli 1750, aber faum in Bechingen angelangt, erfranfte biefe nach bem faltern Deutschland perfette Spanierin, mußte nach bem warmeren Clime pon Wien gurudgebracht merben, weil fich ein beftifcher Buftand zeigte, in Wien farb fie ichon amei Monate nach ber Hochzeit 25. September 1750, nachbem sie ihren Gemahl zum Universalerben ihrer Güter
in Spanien, namentlich bes Fürstenthums Corbona
in Catalonien und ihres baaren Vermögens eingeseth
hatte. Darauf heirathete ber Fürst am 7. Januar
1751 eine Schwäbin, eine Gräfin Truchses Balbburg, die ihm zwar mehrere Kinder gebar, auch einen Erbprinzen, aber alle starben jung. Dieser sechste
Kürst von Hechingen, der saft ein halbes Jahrhundert
regierte, erlebte den siebenjährigen Krieg und die Revolution, slüchtete, wie so viele andere beutsche Kürsten
ihaten, aus dem Lande nach Wien, als die Franzosen
einrückten und starb 1798, einundachtzig Jahre alt.

8. (7.) Es succedirte nun wieber fein Brubersfobn, ber fiebente Rurft von Bedingen, ber ber erfte fouveraine gurft wurbe, Bermann, Sohn bes Bringen Friedrich Raver, ber in Folge einer 1761 im fiebenjährigen Rriege gegen ben großen Better in Preußen vor Schweidnit gang bicht vor ihm vorbeifaufenben Ranonentugel eine Gehirnentzundung bavongetragen hatte und 1765 geftorben mar. Sein mit ber reichen nieberlanbifchen Grafin von Boensbroech erzeugter Sobn mar 1750 in Wien geboren und hatte bier wiederum feine Erziehung erhalten, er trat auch in faiferliche Dienfte, fpater in Die Reichsarmee, wo er bis zum Feldmarichall = Lieutenant flieg, murbe er, ber erfte feines Saufes, Beneral= lieutenant in ber preugifden Urmee. Er war aber ein vorzugsweise friedlicher Berr, ber unter anbern gleich beim Antritt feiner Regierung, als er 1798 aus Bien, wo er unter Jofeph II. gelebi batte, nach Bedingen fam, Die Leibeigenschaft aufhob. 2Bie 30 fent II. und wie fein Obeim liebte er auch febr bie Mufit. Er war breimal vermählt, erft mit einer nieberlanbifden Grafin von Merobe, bann wieber mit einer nieberlandischen und zwar reichen Dame, einer Bringeffin von Gavre, von ber unter ihrem Entel. bem britten und letten fouverainen gurften, ber bas Land an Brenfien abtrat, noch eine Erbichaft von einer Million Franten an bas Land fiel, bie jum Theil auf Bericonerung ber Stadt Bedingen und jur Berbefferung ber Lanbftraffen verwandt warb: enblich zum brittenmal wieder mit einer ichwäbischen Eruchfeff Balbburg, einer verwittweten Grafin Ottingen -Balbern. Er erbielt burch ben Reichsbeputionebannetfolug von 1803 bas alte Erbbegrabnif ber Ramilie. Gnabenthal bei Stetten unter bem Bollernberge und noch ein Dominicanerfrauenflofter Ragenbingen. bagegen verlor er bie nieberlandifchen Beffsungen feiner Mutter. Er murbe barauf 1806 erfter fouverainet Burft burch ben Rheinbund und ftarb 1810, fechzig Sabre alt, an ber Bafferfucht.

Sein jungerer Bruder Friedrich Franz Raster ftand wieder in bifreichischen Militafrdiensten und ftarb wieder als kaiferlicher Feldmarschall, als der fünfte, den das haus hechingen dem Hause Destiveich gestellt hat, im dem hoben Alter von siedenundsachtzig Jahren 1844 zu Wien. Auch sein Sohn Friedrich Franz Anton karb als kaiserlicher Beldmarschall-Lieutenant 1847, febennudfünfzig Jahre

alt; mit feinem Tobe erlofc biefe appanagirte Rebenbranche.

9. (8.) Folgte bem erften fouverainen Fürften fein Gobn aus ber gweiten Che mit ber reichen Brin-Beffin von Gayre, Friebrich, 1766 in Ramur geboren. Er ward in Sedingen bei feinem Grocobeim Joseph Bilbelm, bem erften großen Ruftfliebbaber bes Baufes erzogen, befuchte bann bie murtemberaifche Carlsidule (bamals unter einem Satholifchen Berru) und Die fatholischen Univerfitaten ju Dillingen, Salzburg und Würzburg und begab fich bann 1797 ju feinem Bater, ber bamals noch in Wien lebte, mit ibm febrte er 1798 nach Bedingen gurud. Ale aus Bedingen geflüchtet merben mußte, begab er fich erft nach Wien, bann nach Berlin, bier trat er in pren-Bifche Militairdienfte. Er heirathete im Jahre 1800 wieber eine reiche Dame, Die Tochter bes in biefem Sabre verftorbenen letten Bergoge Peter Biron von Gurland, Die Bringeffin Bauline, geboren 1782. Sie war bie Schwefter ber beiben berühmten galanten Bergoginnen von Sagan, ber alteften geftorbenen und ber jungften noch lebenben Fürftin, ber Freundin Lichnoweth's. Wie alle biefe galanten curlanbifchen Schweftern hatte auch bie Fürftin Pauline ibren Freund : beim Wiener Congreffe mar es ber bannoverische General Wallmoben, ber Enfel Grafin Ballmoben = Darmouth, die Ronig Beorg's II. von England Bunftbame mar, ein Berr, von bem Noftit in feinem Tagebuche fdreibt: "Bauline bat fich nach langem herumfuchen ven beidon Thailen au Wallmoben fester und sester gehängt, ber mit seiner phlegmatischen Tollheit die Fran vasend iliebe"). Der Fürst Friedrich hatte mit seiner jungen Gemahtin nach der Hochzeit, die zu Krag geseiert wurde, längere Bett in Sagan geseht und der Nachfolger war hier 1801 geboren worden. Später trat er noch als Erhprinz in baierische und dann in französische Dienste: in letzteren soch er als Obrister, wiewohl mit Widerstreben, auch gegen Breußen und Destreich.

Diefer achte Rurft von Bechingen raumte, ber erfte nach Raffau, nach bem Weltfrieben feinen Landftunden eine berathenbe Stimme ein. Er mar binwiederum ein großer Mufifliebhaber, wie fein Bater und fein BRegevater, ber alte gurft Jofeph Bilbelm. Seitbom er in bie militairifchen Dienfte eingen treten, war er ein gang befonbere eifriger Deilitair und feit er bie Regierung in Bechingen 1810 angetres ten, beshalb faft niemals in Dedingen anwesend : er befuchte auch noch fpater ben Biener Congreg und mar an ein fo bewegtes Leben gewöhnt, bag er bis in fein boberes Alter binein, meiftens ben größten Theil bes Sahres auf Reisen gubrachte, Rebenbei war er noch ein treuer Bfleger ber Alteribumer feines Saufes: er lich auf bem Stammichlog Bollern, beffen Buuptmauern freilich faft ganglich gerfallen maren, bie Burgtapelle, ben Ritterfagl und bie Barte repariren. Er mar que ein großer Freund ber Genealogie feines Saufes: en

<sup>1)</sup> Siebe öftreidifde Gofgefditte Lant & G. 347ff.

hatte bie Abficht, burch Bicode in Aaron eine bo-Bengollern'iche Geschichte ichreiben gu laffen. Der Ritter von Lang in feinen Memoiren berichtet barüber alfo jum Jahr 1822: "Weil mir herr Bicode in Marau gefdrieben, ber Fürft von Sobengollern batte ibm angetragen, bie Befdichte feines Saufes gu fdreiben, welches er abgelebnt bat und bagegen mich borgefdlagen, fo ersuchte ich ben Berrn gurften von Barbenberg, er mochte biefe Sache bei bem eben in Berlin anwesenden Fürften von Sobengollern gu einer Entichließung bringen. 3ch verlangte weber Be-Tohnung noch Roftenerfas, wollte mich Jahr und Kag für mein eigenes Gelb nach Bechingen begeben und verlangte nichts als ein Arbeitszimmer im Schloffe. 3ch hatte meinen Erfat blos in ben Fruchten gefucht, bie burch bas Forfchen in ben schwäbischen Archiven für bie Gefdichte bes Mittelalters bervorgegangen ma-Der Berr Fürft von Sobengollern war aber fo engbergig, bag er fich gar nicht barauf einließ. Bielleicht fürchtete er boch, baburch am Enbe einen beimathlofen Bettler auf fein Schloß zu bekommen. Heberhaupt konnen meine Erfahrungen, die ich von ber Art gemacht, wie eigentlich gebilbete beutsche Furften beutiche Gelehrte, bie vermuthlich, ihren varrentrappifchen Almanachonamen überleben burften, batten an fich gieben und auszeichnen follen, fein rubmliches Beugnif binterlaffen. Dem Berrn Fürften bon Dobengollern batte ich ohnebin nicht Benuge leiften fonnen, weil er ale Sauptpunft icon bei Bicoete barauf bestand, ibn ale ben achteften geraben Abkömmling von Raifer Carl bem Großen bargue ftellen."

Dieser Gerr, ter die genealogische Geschichte des Hauses Hohenzollern, welche durch den hohenzollernsichen Hofrath Gustav Schilling zum Bollzuge kammend die erst 1843 gedruckt wurde, nicht erledte, stard 1838, zweiundstedzig Jahre alt, sehr beliebt in seinem kleinen Ländchen, von welchen, wie von Signaringen, der Tourist Weber schreibt: "Unendlich gefreut hat mich in diesem Ländchen die Zusriedenheit der Landbewohner mit ihrer Regierung, der Fleiß dieser Leute in diesem rauhen, nicht immer dankbaren Boden, die nesben Holz und Flachs, den Haupterzeugnissen, auch noch Korn zur Aussuhr erzeugen, vor allen Dingen aber ihr Frohstnn und ihre Zutraulichkeit."

Seine Gemahlin, die Prinzessin Pauline vom Curland, erbte 1839 von ihrer ältesten Schwester bas einst Lobkowit ische, von den Biron's ihnen abgefauste herzogthum Sagan in Schlesten, einunddreißig Duadratmeilen mit gegen 70,000 Einwohnern, und die aus der Wallenstein'iden Erbschaft stammende Biccolomini'sche herrschaft Nachod in Böhmen. Sagan ward gegen eine Geldabkndung an die jüngste Schwester Dorothea, die herzogin von Dino, die gegenwärtige herzogin von Sagan überlassen, aber der Sohn Paulinens, der seit 1838 regierende Kürst von hechingen, Friedrich, 1842 vorläusig alsherzog von Sagan beliehen: nach seiner Tante, der Herzogin von Sagan Tode, erbt er; Nachod ward 1843 an Schaumburg-Lippe verkauft. Die Kürst

pin Bauline ftarb 1845 zu Wien, mo ihr Balls moben lebte und noch lebt.

10. (9.) Fürft Friedrich, ber wohnte ber Lie nie, ber neunte Surft und ber britte und leite foureraine Fürft von Dechingen, geboren 1801 gu Gagan, anf ben Univerfitaten Freiburg und Beibelberg gebilbet, bann burch Reifen nach Frankreich und Sta-Ifen, ift wiederum und abermals ein großer Liebhaber ber Mufit, wie fein Bater, fein Grofpater und Urarobobeim und war ein folder Liebbaber, bag er fie als Regierender faft unausgefest ubte und noch fest fibt. Er ift preußisch er Generallieutenant und trat bas Land an Preugen ab, er erhielt burch Cabinetsvebre vom 27. März 1850 bas Prabicat "Hobeit" und alle Brarogative eines nachgebornen Bringen bes Bonfalich preußischen Saufes. Er nannte fich worlau-Ra, wie gefagt, "Bergog von Gagan" und von ben burch bie Grafin von Carbona angefallenen fvaniichen Berrichaften auch "Graf zu Caftelnuovo umb Billalva bel Alcor und Grand von Spanien". Er batte fich 1846 mit einer Napoleonibin vermählt, Eugenie, Tochter bes Bergogs Gugen von Leuchtenberg, ebemaligen Bicefonige von Italien, Die 1847 ftarb, ohne Rinber, worauf er fich 1850 anderweit vermablt bat mit Fraulein Schent von Gebern gu Spburg in Franten, bie gur Grafin Rothenburg erhoben wurde und eine Tochter geboren bat.

<sup>1)</sup> Carbona in Catalonien felbft hatte an bie Bergoge von Mebina Celi veraufert werben muffen.

In biesem Jahre 1850 ersolgte, vorbehältlich ber Rechte eines souverainen Fürsten, die Abtretung des Fürstenthums hechingen, das auf dem Aussterben war, nur noch auf seinen zwei Augen ftand, an Preußen, wo Fürst Friedrich nun seinen Ausenthalt nahm: er residirt in Schlessen zu hohlstein bei Löwenberg, sonst dem Grafen Redern gehörig (das 1803 ungefähr 320,000 Thaler taxirt wurde), wo der kleine hof ein reges Leben entsaltet, namentlich sind die Concerte Beliebt, welche die aus hechtingen hierher mit übergesstückte gublreiche Rapelle zu vernehmen giebt.

# II. Hobenzollern - Sigmaringen.

Die jungere Linie bes Saufes Sobenzollern, Die zu Sigmaringen, hatte in Sigmaringen, bas von Deftreich und bem beutschen Reiche gu Lehn ging, und wozu fpater, 1630, noch Saigerloch fam, worauf eine britte Linie geftiftet worben mar, einen grb-Beren Befit erhalten, ale bie altere Linie Bedingen, aber Bedingen mar frei und reichbunund batte mit bem Stammicbloß lebnbar bie größere Stabt Bechingen erhalten. Das Sigmaringen hatte an feiner Refibeng eine ber fleinften beutschen Refibengen, wo nicht bie fleinfte: Städtchen Sigmaringen gahlte bis in die neueften Beiten nur 1200 Seelen, lebend in einer hauptftrage und Diefe Sauptftrage befindet fich unter bem Felfenschloffe, welches voller Birfchgeweihe und mit ben Bilbniffen aller Bollern von Thaffilo an gefchmudt ift: fo traf Städtchen und Schloß noch ber Tourift Beber.

1. Stifter biefer Linie ift Graf Carl II., geboren 1547, im Jahre ber Schlacht bei Muhlberg, gestorben 1606, zweimal vermählt, erft mit einer ichwäbischen Grafin Dettingen, bann mit einer hollanbischen Grafin Cuilemburg, Wittwe Markgraf Jacob's

von Baben, von benen er ben reichen Rinberfegen von vierundzwangig Rinbern batte: von biefen vierundzwanzia Rinbern famen aber nur brei Gobne und feche Tochter zu boberem Alter. Unter biefem Stifter ber Linie Sigmaringen warb 1577 gu Sigmaringen ein hobenzollern'icher Rirchenbeiliger. Rapuginer Fibelis geboren, ber 1622 als Diffionair gegen bie Calviniften in Graubunben erichlagen warb.

2. (1.) Es fuccebirte ber Erftgeborene aus ber erften Che, Graf Johann, geboren 1578, ber mit einer Coufine, ber Schwefter bes am Biener Bofe als Reichshofrathsprafibent febr einflugreichen erften gur ften von Bechingen vermablt mar. Gleichzeitig mit biefem feinem Schmager wurde er im Laufe bes breifigjährigen Rriege 1623 ber erfte gurft von Sigmaringen, boch feste Sigmaringen nicht, wie Sedingen, bie Ginführung ine Rurftencollegium burch, obgleich fie Raifer Ferbinand II. 1638 guficherte, Sigmaringen hatte überhaupt gar feine Stimme auf bem Reichstage. 30= bann, obgleich Fürft geworben, verschmähte es nicht, Dberhofmeifter und Gebeimer Ratheprafibent am Bofe feines Freundes von ber Univerfitatszeit in Ingolftabt ber, bes großen Rurfürften Dar von Baiern gu bleiben, ber ihn ichon furz nach feinem Regierungsantritt 1597 berufen hatte: er hatte bier für ben Dritten im Bunbe, ben Raifer Werbinanb II. bie beilige Lique fcbliegen belfen, fpater nach bem Ginruden ber Schweben in Munchen folgte er feinem 6

Serrn nach Braunau am Inn. Er erbte: 1680 Sais gerloch und ftarb mitten im großen Rriege 1638, fechezig Jahre alt.

Giner seiner jungeren Brüber Eitel Friedrich warb 1621 Cardinal und 1623 Bischof von Osnabrud, starb aber, als er von bem Stifte 1625 Befits nehmen wollte, an Gift.

- 3, (2.) Es folgte bem erften gurften von Gigmaringen fein Sobn: Fürft Deinbarb I., geboren 1605 in Munchen: er biente, wie fein Bater, Baiern: er focht icon feit 1623 unter Tilly in ber beieris fchen liguiftifchen Armee, war 1626 mit bei beffen Siege bei Lutter am Barenberge über ben Ronig von Danemart, bei ber Schlacht bei Breitenfelb 1630 gegen Guftav Abolf und bei bem Triffen am Bet 1632, wo Till'y fiel. Er vermählte fich 1635 mit einer baierifchen Grafin Torring und war, wie fein Bater, faft immer außer Landes am baierischen Sofe, mabrend Sigmaringen feit bem Ginruden ber Schweben und Frangofen bie ichwersten Drangfale trafen. Erft nach Maximilian's Tobe 1651 fehrte er nach Sigmaringen gurud, überlebte ben weftphalifchen Frieden noch achtzehn Sahre und ftarb, fechoundflebzig Jahre alt, erft 1681. Folgte wieder fein Sohn von ber baierifchen Torring:
- . 4. (3.) Fürst Maximilian, so benannt nach bem großen Aurfürsten von Baiern, geboren 1636. Er ging nach Wien, um hier sein Glück zu machen und trat in öftreichische Dienste, wie seine Bettern in Sechingen es schon längst gethan hatten.

Wie biefe und fein Bater und Grofivater lebte er fuft immer außer Landes, auf ber Campagne und in Wien. Er focht feit 1664 gegen Türken und Franzosen, war mit bei ber Türkenbelagerung von Bien 1683 und starb 1689, vermählt seit 1660 mit einer reichen niederländischen Gräfin von Berg, aus bem alten berühmten Geschlechte der Bassen aus dem dien biese Dame siel später die Grafschaft Berg an Sigmaringen.

Des Fürsten Maximilian Jüngerer Bruber Graf Franz Anton, diente mit ihm in der östreischischen Armee und restdirte in dem ihm zugefallenen Gaigerloch. Er siel erst dreizehn Iahre später 1702 im spanischen Erbsolgekriege in der Schlacht bei Friedsingen zwischen Ludwig von Baben und Billars, wo auch Sibonius, ein jüngerer Sohn des Fürsten Maximilian und der Gräfin Berg, zwanzigiährig siel. Mit Graf Franz Anton's beiden Schnen von einer Gräfin Königseck, Ferdinand Anton und Franz Anton, die beide geistlich waren und in kurchlnische Hof- und Staatsbienste traten, erstosch diese Nedenlinie Haigerloch wieder.

5. (4.) Als vierter Fürst folgte bes britten Sohn Meinbard II., geboren um 1661, mahrscheinlich in Weinbard II., geboren um 1661, mahrscheinlich in Wien, wo der Bater meist lebte. Auch er lebte meistentheits außer Landes, auf der Campagne und im Wien: er diente wieder in der öftreichischen Armee, war schon 1683 mit seinem Water bei der Eurkenbelagerung in Wien, socht dann gegen Türken und Franzosen und machte noch den spanischen Erbselgebrieg mit. Er erbte 1702 Saigerloch wieder und ftarb nach dem Fries-

bem, ber ben spanischen Erbsolgekrieg endigte, ein Funfziger, 1715, vermählt seit 1687 mit einer schwäbischen Gräfin Montfort, die ihm brei Söhne gab, von benen ber Erstgeborne als Knabe starb, der zweite fuccedirte und eine Tochter.

Sein jungster Sohn Franz Bilhelm Ricolaus ward von dem Bruder seiner Großmutter, bem Grafen von Berg adoptirt, nannte sich "Graf von Berg" und residirte zu Gerrenberg in der Grafschaft Butphen in den Niederlanden: mit bessen Sohne erlosch sein Stamm und seine Schwester brachte bas Crbe an ihren Cousin, den sechsten Fürsten von Sigmaringen.

6. (5.) Folgte als fünfter Fürft bes Grafen von Berg alterer Bruber, Joseph, geboren 1702 in Sigmaringen. Er warb in Wien erzogen, wobin fein Bater in ben Jahren 1707-1714 bes fpanifchen Erbfolgefriegs wegen feine Familie gebracht hatte, morauf auch er querft binwieberum in öftreichische Dienfte trat : er focht, wie feine Borfahren gegen Turten und Frangofen und war wie feine Borfahren ebenfalls meift außer Landes, auf ben Campagnen und im Freubenort 3m Jahre 1740, nach bem Aussterben bes habsburgifchen Saufes, nahm biefer Gerr aber wieber als erfter Bebeimer Rath bei Carl VII. von Baiern Beftallung und jog beshalb nach Munchen. neuerte fo bie feit bem weftphälischen Frieden unterbrochene enge Berbindung mit bem baierifchen Bofe und ward einer ber treueften Unhanger bes letten Raifere aus bem Wittelsbacher Saufe, er ward mit in beffen Unglud bineingezogen. Rad Carl's VII. Tobe 1745 gog er fich in bie Ginfamfeit von Sigmeringen jurud, er trat nun vom Thatenichaublate ab und überließ fich feinem Rummer und ben Andachisübungen ber fatbolischen Rirche; er nabm fogar bie Befuiten noch furz vor Auflosung bes Orbens in feinem fleinen ganboen auf. Er mar breimal bermablt. einmal ftanbesmäßig feit 1722 mit einer reichen Bringeffin von Dettingen - Spielberg, bierauf bas anberemal feit 1738 unftanbesmäßig mit ber baierischen Brafin Jubith Closen, Die icon Anfangs 1743 farb, als er noch an ber Seite Carl's VII. von Baiern im bochften Glude, bas nachber fo umfchlug. Ach mabnte und gum brittenmale wieber ftanbesmäßig feit 1743 mit einer Truchfeg-Balbburg: auch Diefe britte Bemablin farb vor ibm meg. Er erlebte noch ben flebenjährigen Rrieg und ftarb im Jahre nach bem Frieden 1764 in bem von ihm vorzugeweife geliebten Baigerloch, beffen romantische Lage bem Erbauer ber Carleichule fo gefiel, bag er augerte: "Bier wurde ich mich arm bauen." Furft Joseph hatte bier feinen Freunden von ber Gefellichaft Jefu gu Befallen ein Bofpig für fie geftiftet.

7. (6.) Es folgte sein ein ziger Sohn aus seiner ersten standesmäßigen Ehe mit ber Brinzessin von Dettingen-Spielberg, geboren 1724 zu Sigmaringen, Carl Friedrich, ber sechste Fürst. Er erhielt seine Erziehung in Sigmaringen und dann in München, wo sein Vater seit 1740 lebte. Darauf fu-birte er in Freiburg, Geibelberg und auch in bem pro-

teftantischen Göttingen, reifte bann in Deutsch land und Stalien und vermählte fich in ben Rieberlanben 1749 mit feiner Coufine, ber Erbarafin von Berg in ber Refibeng Berrenberg: fie gebar ihm acht Rinber, wovon nur ber Rachfolger und zwei Tochter ihn übertebten und brachte ibm nach bem Tobe ibres Brubers 1781 bie Grafichaft Berg zu. Diefer Wurft Carl Friebrich bielt fich als Erbpring und auch noch als regierender Rurft viel in ben Dieberlanden auf, im fiebeniabrigen Rriege biente er gegen Breufen und fileg bis zum Obrift in einem ichwäbischen Reiterregiment und Generalfelbmaricall = Lieutenant. Er batte einen berühmten Mann gum hofmarfchall, ben Baron Friebrich Wilhelm von Steuben, ber in feiner 3ugend Generalabiutant Friebrich's bes Großen gemefen war und feinen Rubepoften zu Sigmaringen mit Amerita vertaufchte: er warb Basbinaton's Freund, Generalinfpector ber Continentalarmee und Rarb 1794, vierundfechezig Jahre alt, auf feinen Gutern bei Rem = Dort. Fürft Carl Friedrich war einer ber letten Rimrobe bes Reichs und ftarb 1785. einunbfechezig Jahre alt.

8. (7.) Im folgte wiederum sein einziger Sohn Anton Aloys, ber siebente Fürst von Sigma-maringen, geboren 1762 zu Gerrenberg, ebenfalls wie sein Vater auf den Universitäten Freiburg und heidelberg und auf Reisen gebildet, vermählt seit 1782 mit Amalie Zephyrine von Salm-Ryrburg. Er erlebte die Revolution und verlor dabei die reichen niederländischen Besitzungen seiner Mutter. Er flüch-

tete, wie bie anbern Surften, aus feinem Lanbe, als Die Frangofen einruckten, bis Wien binter bas öffreis difche heer, obgleich er bis 1806 Generalmajor bes ichmabischen Greises war. Er erhielt im Reichsbeputationsbauptschluß bie weibliche Augustinerprobitei Ingig bofen und noch ein paar Rlofter. Beuern und Solefdein, wogegen er bie reichen niederlanbischen Befitungen feiner Mutter verlor. Darauf wurde er 1806 fouverainer Rheinbundfürft, mobei Rapo. Ieon noch ein paar angenehme Rlofter, bas Dominicanerfrauenflofter Sabsthal und bas Benedictinerfrauenflofter Rloftermalb und ein paar fleine Reichsberrichaften Achberg und Sobenfels zur Rach-Entichabigung für bie nieberlanbifden Befigungen ibm überwies und bie umliegenden reichsberrichaftlichen Befigungen, ja fogar bie weit farfer beguterten Furften von Fürftenberg und bie reichen Fürften von Thurn und Taxis unter figmaringifche Gobeit ftellte. erlebte bas Enbe ber Rapoleonischen Berrichaft , bie ibm febr einträglich gewesen mar, befuchte ben Wienen Congreg, wo er bie Befigungen in ben Nieberlanden gurud erhielt und bie Gobeit über Fürftenbera und Taris dabei behielt, ward 1815 Thurn und beutscher Bunbesfürft, erlebte noch Die Julirevolution. in Kolge beren eine Conftitution für Sigmaringen begebrt murbe und ftarb inmitten ber Ginleitung berfelben 1831, neunundfechezig Jahre alt. Seine Bemahlin Amalie Bephyrine von Salm-Ryrburg überlebte ihn noch gebn Jahre, eine Frau von feltenen Beiftesfraften, Die fie bis ins fpatefte Alter - fie marb

einundachtzig Jahre alt — bewahrte; sie war die Schwester bes in der französischen Revolution 1794 mit dem Schweif des herzogs von Orleans guillotinirten Fürsten Friedrich von Salm-Rhrburg, der wieder mit einer Brinzessin von hohenzollern-Sigma-ringen vermählt, aber einer der debauchirtesten Büstlinge seiner Zeit war, bei ihm und zwar in hochster Inter Intimität bei ihm lebte seine Schwester, die Fürstin Amalie Zephyrine, lange Zeit, "Bom Luisen-Bavillon, nahe bei der Restdenz Kirn, ber Fürstin Amalie Zephyrine zu Ehren erbaut, überhaupt vom Umgange beider Geschwister mit einander, spricht die Ueberlieserung des früheren Geschlechts nur misbilligend").

9. (8.) Sein einziger, von vieser Amalie Bephyrine geborner Sohn, Carl Anton Friestrich, geboren 1785, folgte als zweiter souverainer Kürft von Sigmaringen. Er ftand in seiner Jugend in französischen Militairdiensten, trat dann in neapolitanische und zuletzt in baierische. Seit 1808 war er mit einer Napoleonidin, Antoinette Bonasous, der Bruderstochter des damaligen Königs Murat von Neapel, vermählt, die 1847 starb und seit 1848 mit Catharine, Prinzischsin von Hohenlohe = Waldenburg = Schilzlingsfürst. Dieser vorletzte Kürst gab dem Lande 1832 eine Verfassung, die nach der Julirevolution begehrt

i

<sup>1)</sup> Son eiber, Paftor ju Rirn, Gefcicite ber Rheins grafen, Rreugnach 1854, S. 291.

worben war und die icon ber Bater eingeleitet batte : Die Bertretung beftand aus ben zwei Abgeordneten ber beiben Standesberrn Fürftenberg und Thurn und Taris, einem ber Geiftlichkeit und flebzehn ber feche gebn Bablbegirte. Seitbem wurden bie Schulben bis auf 100,000 Gulben getilgt, mabrent Dedingen! bas fleinere Land, noch über 300,000 Bulben Schulben bat. Der borber und wieber nachber in Beffen fo traurig berühmt geworbene Baffenbflug wurde 1838 Minifter in Sigmaringen, wich aber icon nach einem Jahre ber allgemeinen Abneigung gegen ibn. 3m Sturmiabre 1848 trat gurft Anton Alope. ber Beber ber Berfaffung, bie Regierung an feinen Sohn erfter Che, Carl Anton ab und gog nad Munchen, wo er 1853 ftarb, feine Wittme ging 1854 ins Rlofter Runtbeim.

10. (9.) Carl Anton, ber zehnte ber Linie, ber neunte Fürft, ber britte und lette souveraine Fürft von Sig maringen, geboren 1811, ift mit Josephine, Tochter bes verstorbenen Großherzogs Garl von Baben und ber französischen Brinzessen Stebphanie vermählt und auf seinen vier Prinzen Leopold, Carl Citel Friedrich (zum Andenken bestalten Namens des Stammvaters so genannt), Anton und Friedrich beruhte die Succession in beiden Fürstenthümern, als deren Abtretung an Preußen 1850 erfolgte.

Fürft Carl Anton ift Generallieutenant bet preußischen Armee, ber erfte feiner Linie in biefen Dienften und erhielt, wie fein Better in Sechingen, durch königliche Cabinetserbre vom 20. März 1850 das Prädicat "Soheit" und alle Präxogative eines nachgebornen Prinzen des königlich preußischen Gauses. Seine Residenz ist Düffeldorf. Er wurde 1854 nach Paris geschickt, in einer Misson, die Neutralität Preußens in dem orientalischen Streite betreffend.

Der Fürst hat außer ben vier Sohnen zwei Achter, Stephanie und Marie und zwei Schwestern, von denen eine, Caroline, Wittwe bes Prinzen Friedrich von Sechingen, sich in zweiter Che mit einem öftreichischen Major Stäger von Balb-burg vermählt hat, die jungere heltathete 1844 ben Marquis Pepoli, einen Enkel Mürat's und lebt in Bologna.

Sigmaringen, die jüngere Linie, hatte, wie ermähnt, einen größern Landestheil von Hohenzollern als hechingen die ältere, jene auf zwanzig Quabratmeilen 48,000 Einwohner und gegen 360,000 Gulben Einfünfte (über 250,000 Thaler), diefe nur auf sechs Quadratmeilen 20,000 Einwohner und gegen 260,000 Gulben Einfünfte (über 90,000 Thaler).

Beibe Linien besitzen noch bebeutenbe Mebiatherr- fcaften in ben Nieberlanben.

Sechingen hat noch bazu Mediatbesitzungen in Preußen:

1. in Brandenburg bie Gerrschaft Beutnit im Rreife Croffen, Regierungs-Bezirf Frankfurt;

- 2. in Schlesien bie herrschaften hohlstein bei Lowenberg, bie jegige Restbenz und Kölmchen, bas Rittergut Schlauphof und Polnisch Nettkow im Regierungs-Besit Liegnit; endlich besitt es
- 3. Die spanischen Gerrschaften Castelnuovo und Billalva bel Alcor.
- 4. Spater, nach bem Tobe ber Bergogin von Sagan, wirb auch Sagan an hechingen fallen-

- Control Day Control Harver (基) はい

Sof : und Civiletat und biplomatifches Corps gu Sechlugen im Jahre por Auflöfung bes beutfchen Reiche 1808.

### I. Dofftaat:

- 1. Der Oberjägermeifter Carl Baron Schilling von Canftatt, aus einer alten fcmabifchen Familie.
- 2. Der hofmarschall Baron heer von ber Burg.

Dazu: zwei Gofcavaliers.

#### II. Civiletat:

- 1. Regierung: Prafibent Geheimer Rath Friebrich Auguft von Frant.
- 2. Rammer: Rammerbirector Carl Brobo-
- 3. Forftamt und Jägerei: Forftamtsbirector Geheimer Rath von Frant.

# III. Piplomatisches Corps.

- 1. In Bien: ein Reichshofratheagent.
- 2. In Regensburg mar bie Stelle bes Reichstagegefandten nicht befet.
- 3. In Westar: zwei Reichstammergerichtsprocuratoren.

- 4. Beim ich mabifchen Rreife: Rreisgefandter Gebeimer Rath von Frant.
- 5. In Berlin: ein Refibent; tie Stelle mar ebenfalls nicht befest.

Bif = und Civilftaat im Jahre vor ber Abtretung an Breufen 1849.

## I. Sofetat:

- 1. Dberjägermeifter; Baron Giller von Gärtringen.
- 2. Sofmaricall: Major von Croufag.

#### II. Civiletat:

- 1. Beheime Confereng:
  - Dirigirender wirklicher Geheimer Rath: nicht ernannt.
  - Geheimer Gof = und Conferengrath Dr. von frand, Appellations-Gerichts-Director.
  - Beheimer Gof- und Conferengrath von Gieg = ling, Goffammer-Director.
- 2. Geheime Cabinet8-Ranglei: Cabinet8rath Bahl.
- 3. Oberfte Berwaltung bes fürftlichen Allobial-Bermögens: Geheimer Gof = und Finangrath Baron von Billing.

## III. Gefandtichaften:

1. In Wien: Geheimer Legationsrath und Rammers herr Freiherr von Erftenberg, Gefchäftstrager, zugleich fur Sigmaringen fungirenb. ber, Minifterrefibent, gugleich fur Sigmaringen fungirenb.

## IV. Diplomatisches Corps in Bechingen:

- 1. Bon Deftreich: Legationerath Freiherr von Lepfam, Gefchäftetrager (ju Darmftabt).
- 2. Bon Breugen: Generallieutenant von Thun, außerorbentlicher Sefander und bevollmächtigter Minifter (zu Stuttgart).

hof: und Civiletat und biplomatifches Corps in Sigmaringen im Babre vor Auflofung bes beutschen Reichs 1805.

### I. Øsfftaat:

3mei hofcavaliere: Michael Baron von Noel, bem Namen nach ein Engländer, und Franz Anton Baron Lagberg, aus ber bekannten bftreichischen Kamilie.

Dazu: hofrath Megler, Leibmedicus,

Sofrath Fif chler, Gouverneur des Ethpringen, Stallmeifter Strafle, Rittmeifter bes figmaringt= fchen Rreis-Cuiraffter-Regiments,

Lieutenant Banotti beim fürstenbergischen Rreis-Infanterie-Regiment,

Lieutenant Sattelin von Trunkelisberg beim figmaringifchen Kreis-Guiraffier-Regiment, und Lieutenant Dopfenfperger beim fürstenbergischen Kreis-Infanterie-Regiment.

Der Gofcaplan Siebold.

#### II. Civiletat:

- 1. Regierung unter bem Director Judas Chabbaus von Mayersburg, Geh. Rath.
- 2. Soffammer und
- 3. Oberforftamt unter bemfelben.

#### III. Piplomatifches Corps:

- 1. In Bien: 3mei Reichshofrathsagenten.
- 2. In Regensburg: Comitialgefandter Ebmund Baron Somits-Grollenburg.
- 3. In Weglar: ein Agent beim Reichstammergericht.
- 4. Beim ichwäbischen Kreise war bes Rreisge- fandte nicht besetht.

Sof: und Civilftaat im Jahre vor ber Abtretung an Prenfen 1849:

## I. Befetat:

- 1. hofmaricall Baron Treufd von Butts lar, Major.
- 2. Cofforftmeifter: Baron Gaisberg, Forft-

#### II. Civiletat:

- 1. Bebeime Confereng:
  - Dirigirender und wirflicher Geheimer Rath Dr. juris Baron Schend ju Schweins berg.
  - Birklicher Geheimer Rath von Bedherlin, zugleich hoffammer = Director und Borftand ber oberften Domainen = Direction. Bahrscheinlich ein Nachkomme bes famosen schwäbischen Journalisten Bedherlin, bes Autors bes "grauen Ungeheuers".
- 2. Lanbesregierung: Director Mof.
- 3. Kammer: Director Geh. Rath von Bedherlin.

#### III. Gefandtichaften:

- 1. in Wien: Bebeimer Legationsrath und Rammerherr Freiberr von Erftenberg, Geschäftstrager, jugleich für Dechingen fungirenb,
- 2. in Berlin: Oberft und Rammerherr von Rober, Minifterrefibent, zugleich fur Sechingen fungirend.

## IV. Diplomatisches Corpo in Sigmaringen.

- 1. von Deftreich: Legationerath Freiherr von Leptam, Gefchäfteträger (zu Darmftabt), zugleich in Gechingen accrebitirt,
- 2. von Breußen: Generallieutenant von Thun, außerorbentlicher Gefandter und bevollmächtigter Minifter (zu Stuttgart), berfelbe zugleich für Dechingen beglaubigt.

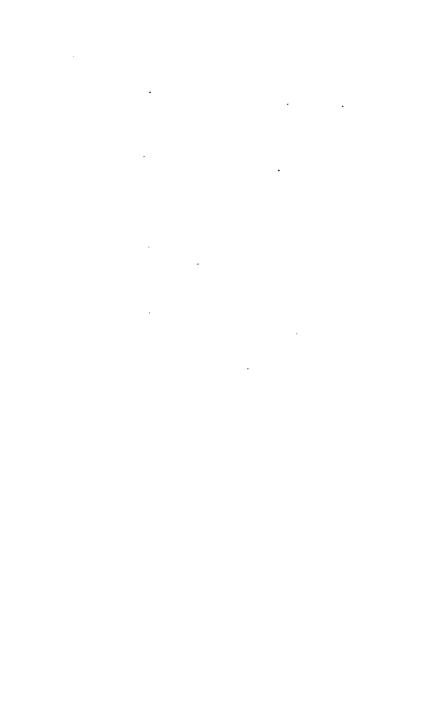

# 2. Die hohenzollernschen Höse zu Vaireuth und Anspach

bis 1791.

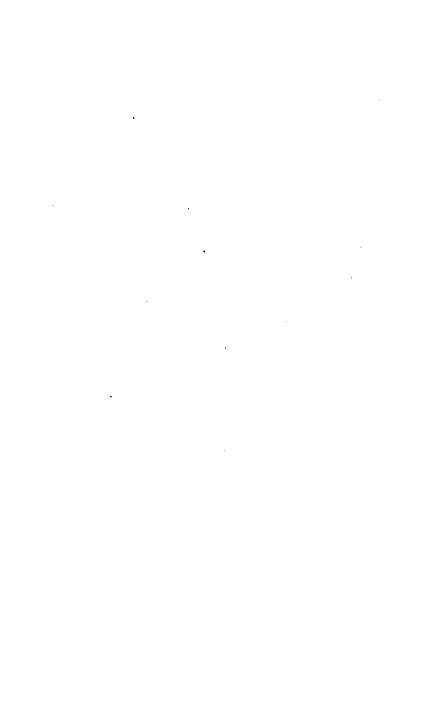

Neben ber protestantischen Sauptlinie bes Sauses Sohenzollern, bem in die Marken versetzen, später reformirten königlichen Sause Preußen bestanden noch zwei dem lutherischen Bekenntniß zugethane Nebenlinien in den ursprünglichen Fürstenthümern des Sauses in Franken zu Baireuth oder Culmbach und zu Anspach oder Onolzbach, die von den nachgebornen Söhnen des kurz vor dem dreißigjährigen Kriege 1598 verstorbenen Kursürsten Johann Georg gestiftet worden waren.

1. 2. Die ersten beiben Regenten bes Fürstenthums Baireuth, Markgraf Christian und Markgraf Christian Ernft, Großvater und Enkel, regierten jeder, über ein halbes Jahrhundert, Markgraf Christian ber Stifter ber Linie in ben schwersten Zeiten bes breißigjährigen Kriegs, starb, mit Marie von Preusen vermählt, vierunbstebzigjährig 1655: nach seinem Tobe entstand eine altere Linie Baireuth und eine jungere Linie Culmbach.

Markgraf Chriftian Ernft von Baireuth, ber Entel bes Stifters Chriftian burch feinen vor bem Bater geftorbenen Bater Erbmann Auguft, regierte wieber stebenunbfunfzig Jahre, von 1655 bis 1712: er war ber Erbauer von Erlangen und hieß ber brandenburgische Ulhsses: seine Erziehung war noch ganz die handseste, roh-religids und barbarisch lateinisch-pedantische bes Zeitalters vor Ludwig XIV. Director von Lebebur hat auf Grund ber von ihm eingesehenen "Educations und Peregrinationsacten" dieses Fürsten eine eigne Abhandlung barüber in den märkischen Forschungen ) gegeben, die allerdings erstennen läßt, wie leicht diese harte Bedanterie in die sanste Laxheit und Frivollität umschlagen mußte, die der nach dem dreißigjährigen Kriege so häusig von deutschen Prinzen besuchte Lillenhof zeigte und die dann seit dem Ansang des achtzehnten Jahrhunderts an saft allen deutschen Hösen Eingang fand.

Der erste Präceptor des jungen Markgrasen, 3 ach arias Loch mann, scheint ein milder Mann gewesen zu sein: er sindet nach einem Zeugniß vom 16. December 1651 an dem Zögling, als der Großvater desselb n noch ledte, zwar "fast einen langsamen ingonium", sonst aber "insgemein sast nichts zu desideriren, nur langsam, langsam, welches eine tressliche Patienz erfordere". "Die Zunge sei ihm von Natur etwas schwer", heißt es am 1. Juni 1652. Um diese Zeit ward ein Unterpräceptor angestellt, ein Rechtscandidat Caspar Brunnen wasser, Sohn des Bürgermeisters zu Bernau. Dieser Brunnen wasser wurde ein recht bitterer Trank für den jungen Fürsten: er behandelte

<sup>\*)</sup> IV. 380 ff.

ibn mit ber Ruthe, mit Maulichellen, es fam ju ben ftarfften Auftritten. "Ge läßt fich, fcreibt Brunnen = maffer in einem Memorial vom 10. September 1653. bei bem Bringen ichon eine fonberliche Imagination megen feines boben Stands fpuren, welche ibm auf keinerlei Beise auszupredigen, und ohne Ameifel eine Urfach ift, bag er aller feiner zugeordneten Leute Unterricht und gute Bermahnungen verachtet, nach ihnen nichts fragt, sondern wohl ihrer spottet und wie er felbft fpricht, ihnen alles zu Trope thut. Diefes mochte manchen wohl unglaublich icheinen, aber ich wollte. bag berjenige es nur einmal feben follte, er murbe es barnach wohl glauben. 3ch will beffen nur einen Beweis beibringen. Er ftellt fich bisweilen aus blofem Borfat, als babe er ein gemeines Ding vergeffen und will nicht fagen, ob er's gleich gar wohl fann. Bum Erempel: bas beutsche Bater Unser bat er ja viel taufendmal gebetet und bennoch hat er feit vierzehn Sagen foldes nicht recht recitiren wollen, fonbern balb bie, balb ba geftutet, fich einhelfen laffen und bernach bazu gelachet, bis endlich bie icharfe Ruthe bes Praoceptoris foldes berausgezwungen. Dergleichen thut er taglich auch in seinen studiis, exercitio morum und allen anbern actionibus; ja, was noch ärger ift, wenn ibm etwas untersagt wirb, was ibm übel anftebet, fo begeht er's um befto mehr; wenn er etwas zu thun vermabnt wird, so unterläßt er's ober thut wohl gar bas Contrarium und lachet barzu, wo nicht fofort bie Ruta babei ift." In einem andern Memorial vom 5. Oct. 1653 berichtet Brunnenmaffer: "Bei ber

porgemefenen Solennitat ber fürftlichen Begrabnif, ber Anwesenheit bes Markarafen von Onolybach unb anberen Festivitäten, bie einanber gefolgt feien, fei Ehren und Respetts balber bem Bringen courtoiffret worben, wobei er billig, wie gute Naturen pflegen, fich ber Tugend batte follen aufmuntern laffen; aber es babe bas merfliche Contrarium ba erzeuget, fintemal ber Prince baburch, ich weiß nicht was vor Einbilbungen fich gemacht, welche ibn in folde obstinatiam gejaget, bag man mit aller Gewalt biefe Tage über ibn zu feinem Devoir faum treiben konnen, unangefeben, bag ibm geftern Bormittage über's Lefen vielleicht burch Diglingen eines Schulftreichs, Rafe und Maul gefärbet." Lobmann, ber Ober - Bracebtor, mertt hierbei an: "Ift eine Maulichelle gewefen, fo ibm Brunnenwaffer verfest, bavon er übern Baufen gefallen, febr geblutet, bag man's in etlichen Tagen nicht aus ben Dielen maschen konnen und alfo Brunnenwaffer zeigt ferner fein Schulstreich." einmal an, bag ber Bring an nothwendiger Rleibung gang abgenommen habe, bemerkt aber babei: "welches ich zwar mit Willen gefchehen laffen, um ihn auch hierburch jur obedienza ju leiten."

Einmal hatte ber Prinz bie Aeußerung gewagt: "er wolle lieber ein Ochsenhuter werben, als bei feinem Sofmeister langer bleiben", er bachte bamals zum Fenfter hinauszuspringen. Darauf mußte er eigenhandig folgenben Revers unterschreiben und unterflegeln:

"3ch Chriftian Ernft Marggraf befenne mit biefer meiner eigenen Sand und Siegel, bag ich bisher fehr tropig und ungehorsam gewesen, bag ich auch nicht fleißig lernen wollen, fonbern gefagt, ich wolle lieber ein Ochsenhirt, als langer beim hofmeifter Beil mich benn beswegen Ihre Onaben mein fein. Grofvater und feine Bebeimen Rathe zu einem Debfenbuben baben machen wollen, 3ch aber fie und meinen Berrn Sofmeifter mit Weinen um Bergeibung gebeten, und zugesagt habe, bag ich mein Lebtage nicht mehr foldes thun, fondern gern lernen, gehorfam und fleigig fein will, fo habe ich zu Berficherung beffen biefen Revers von mir gegeben, welchen ich gewiß fteif und feft zu balten hiermit verspreche; und wenn ich noch einmal folder unziemlichen Worte und Tropigfeit mich werbe verlauten laffen, follen Ihre Onaben, mein Berr Grogvater obne alle Barmbergiafeit mich gu einem Ochsenhirten machen und gar abschaffen, mein Berr Bofmeifter foll mieb auch nimmermehr wieber annehmen, etwas zu lebren. Actum Bayreuth d. 14. Septembris Anno 1654."

Nach bem Tobe bes Großvaters, am 30. Mai 1655, als ber Prinz im elften Jahre ftand, brang ber große Kurfürst als Obervormund auf eine Orts-veränderung, er schlug Salberstadt vor. Die Bormundschaftsräthe setzen in einem Promemoria aus einander, wie schon aus der goldenen Bulle von 1356 bekannt sei, daß unter andern der Kurfürsten von Bran-benburg Söhne vom stebenten bis vierzehnten Jahre in den Sprachen und fürstlichen Excreitiis sollten unterwiessen und zu den Städten, wo sie solches lernen, geschickt werden; wie Markgraf Albrecht von Anspach, ge-

boren 1620, bereits 1632, also im zwölsten Jahre und Christian, bessen Bruber, bereits im neunten Jahre nach Frankreich zur Erziehung geschickt seien 1), wie es dagegen genugsam bekannt, wie hoch es weiland bes Prinzen Ernst Christian Herr Bater Erdmann August 2) bedauert und ja derweilen mit Thränen geklagt, daß dieselben in ihrer Jugend so versäumet und nicht hinausgeschickt worden wären, weil Sie zu Hause schlechte Exercitia gehabt, öfters in Melancholie und andere Ungelegenheisten gerathen wären.

Jogdim Friedrich Freiherr von Blumenthal, bes großen Rurfürften Statthalter in Balberftabt, berichtet unterm 25. October 1656, wie ibm ber baireuthische Tropfopf erschienen fei: "Was mir am meiften an bem Pringen miffallt, ift biefes, bag er fogar bei Tifche fein einziges Wort rebet, auch nichts als ja und nein, wenn man ihn fraget, antwortet, niemanden fein Wort zuspricht, wenn er angerebet wirb. auch nicht felbst antwortet und als wie ein ftummer Mensch figet, beshalb benn viele vornehme Leute und unter andern zween Grafen mich höhnischer Beise gefraget, ob benn mahr mare, bag er ftumm mare; und ob ich ihn fcon zum öftern beshalb anrebe, auch genugfam vorftelle, bag aller Unfang fchwer fei, und bag wer es erft nicht bofe macht, auch nachher nicht aut machen konnte, fo will es boch wenig helfen.

<sup>1)</sup> Chriftian ftarb 1643 in Franfreich, zwanzigjahrig.

<sup>2)</sup> Biftorben 1651 vor bem Bater Cibriftian.

Wenn ich hergegen aber einen jungen Safen auf bem Saal laffe hetzen, so befinde ich, bag keiner unter feinen jungen Bagen ober Bebienten luftiger und beredter ift, als Er."

Da Blumenthal bereits am 17. Januar 1657 mit Tobe abging, befahl ber große Rurfurft, ben Markgrafen nach Berlin zu führen, mo bamals Graf Johann von Bittgenftein, ber weftphälische Friedensgesandte, Statthalter mar. Das erschien ben Vormundichafte = Rathen baireuthischen im böchften Grabe bebenklich, weil in Berlin reformirter Gottesbienft war und ber Pring vom lutherischen Betennt= nif fonnte abgebracht werben. Darüber ichrieb ber berühmte Dberpräfibent Dtto Freiherr von Schwerin aus Ronigeberg unterm 30. April 1657 an ben Bringen: "Daß Se. Kurfürftliche Durchlaucht auf Berrn von Stein 1) febr übel zufrieben fein, folches ift mahr, benn berfelbe an Se. Rurfurftliche Durchlaucht ein febr hartes Schreiben abgehen laffen, auch zu Ber-Iin viel beschwerliche Reben geführt und unter anbern Se. Rurfürftliche Durchlaucht beschuldigen wollen , bag fie Em. Fürftliche Gnaben zu einer anbern Religion zwingen wollen, welches Se. Rurfürftliche Durchlaucht babin beuten, bag er baburch nicht allein Diftrauen amifchen Sie und Ihre herrn Bettern, fonbern auch

<sup>1)</sup> Carl von Stein, einer ber baireuthifchen Bormunbichafterathe, hofrichter, gefeffen auf Ruppere, fpater Rangler und von Chriftian Ernft gum Erbtruchfes ernannt.

mit anbern Rur - und Fürften bes Reichs machen und erweden wollen. Die ju Em. Fürftliche Gnaben tragende recht naturliche Affection wird baburch nicht erlofchen, nur allein mogen Em. Fürftliche Gnaben Sich vor folden Leuten huten, bie Ihr folde bittere impressiones gegen bie Reformirte machen wollen und bieweilen Em. Fürftliche Gnaben ben Borfat haben, fleißig zu ftubiren, bamit Sie bermaleinft nicht allein ein Drnament Ihres Fürftlichen Baufes, fonbern auch bes gangen Reichs fein fannen, fo murben Sie loblich und mohl thun, wenn Sie in biefer Ihrer Jugend fich recht erfundigten, was bie Reformirten glauben und alfo bernach mit beftens bavon urtheilen konnten; benn was S. Fürftliche Gnaben jeto von ber reformirten Religion vorgebracht wirb, mogen Sie ficherlich glauben, baß foldes lauter ungegrundete und unwahrhaftige Dinge feien, Die ben Reformirten nie in ben Sinn gekommen und nur von etlichen baber erbacht worben, bamit die Unwiffenden uns befto mehr haffen mogen; gleich wie aber foldes eine große Gunbe ift, zugleich vor einen Fürften, welcher ohne Baffion richten muß, ein großer Uebelftanb, fo hoffe ich, ber hochfte Gott werbe Em. Fürftlichen Gnaben bie Gnabe thun, baf fle fich bavor buten und fonnen biefelben im Uebrigen bei Ihrer Religion wohl unpertubirt verbleiben."

Am 2. April 1657 ftarb sonberbarer Weise auch wieber ber Statthalter von Berlin, Graf Johann von Bittgenstein, und es warb nun von bem großen Kurfürsten bestimmt, daß ber Brinz die Universität zu Strafburg besuchen solle. Ueber besselben damaligen

Aufenthalt (vom 21. Februar bis 22. Juni 1657) berichtet bas Digrium bes an Brunnenwaffer's Statt bem Bringen beigegebenen Braceptore Johann Theo = bor Muller unter andern: "Den 27. April 1657 fam ber herr Schloßhauptmann (von Bobe) gu Sr. Fürftlichen Gnaben in Dero Gemach, biefelben im Namen bes Rurpringen Fürftliche Durchlaucht 1) bittend, mit in die Weinberge, fo eine balbe Stunde por ber Stadt gelegen 2), zu fahren, um bafelbft mit 36m Tafel zu halten. Welches auch nach zehn Uhr gefcheben. Da fie ohngefähr um eilf babin famen, eine Reitlang in ben Beinbergen berum fpagierten, bis gegen bie Tafelzeit, welche in einer mit grunen Baumen bestedten Relter gehalten worben. Es war bei berfel= ben neben benen gewöhnlichen Berfonen ber Berr Schloghauptmann, herr Oberichent (ein anberweiter von Bobe) mit feiner Liebsten und Berrn Dr. Tur= now3). Bu mahrender Mahlzeit murbe bie Beit mit allerhand luftigen Gesprächen und einer Mufit paffirt. Nach Erledigung berfelben, fo gegen zwei Uhr gefcheben, begaben fich bes Rurpringen Fürftliche Durchlaucht fobalb in bie Rareten und fuhren bavon. Se. Fürftliche Gnaben aber wurde von herrn Dr. Turnom und Schloßhauptmann noch eine Zeit lang entretenirt zc.. nahmen hierauf Abschied und begaben fich auf ihre Rarete, in Meinung bes Kurpringen Fürftliche Durch-

<sup>1)</sup> Carl Emil, ber vor bem Bater farb.

<sup>2)</sup> Der heutige Rreugberg.

<sup>3)</sup> Beheimer Rath.

Abgeordneten Gegenwart eine regulare Fortoresse von vier Bollwerken ohne Jemandes Beihülfe und Buthun auf das Papier geriffen, auch folche nachgehends draußen im Felbe untabelhaft eigenhändig abgestedt habe, dagegen seien S. Kürstlichen Gnaben beim Reitunterricht einigemale vom Pferde gefallen."

Bereits im September 1658 war eine kleine Aussflucht in bas Ober-Elfaß und den Breisgau gemacht worden. Im Mai 1659 folgte eine anderweite Reise über Offenburg durch die Lande der Grafen von Fürsten berg und durch das Würtembergische über Schaffbausen in die Schweiz 'nach St. Gallen und 'Jürich, über Basel und Montbeillard zuruck. Im Juli darauf ward eine Brunnenkur vorgenommen in dem Sauerbrunnen zu Griesbach und zu Petersthal bei Oppenau im Schwarzwald.

Bevor nun die große europäische Tour unternommen wurde, ward ein Consilium medicum eingeholt von dem zu seiner Zeit berühmten Dr. Rueffer zu Straßburg. Er gab daffelbe unterm 11. Mai 1659 nebst einer Anweisung zum Gebrauch der mitzuführenden Reiseapotheke. "Des Prinzen Constitution, schreibt er, ist an sich selbst gut, jedoch wegen der fürstlichen Auserziehung und exquisiten Nahrung etwas empsindlicher, indem ich in dem Gedanken stehe, daß die eingepflanzte Sitze etwas stärker sei; — daß derselbe außerdem zu melancholischem Nachstnnen sich hinneige." Es werden demnächst diätetische Vorschriften erthellt, es wird namentlich vor dem Genuß der Melonen gewarnt, woran die deutschen Magen nicht gewöhnt seien,

auch möchten ber Auftern nicht zuviel gegessen werben, benn solche manchen Deutschen in bas
Bett geholfen hätten, auch habe S. Durchlaucht
sich vor Gemüthsbewegungen zu hüten, ba er zu Born
und Melancholie geneigt sei. Die Umständlichkeiten bieser Rathschläge hielt er um so nöthiger, als bie französischen und italienischen Medici alles nach ihrer Art
zu richten und auf den Unterschied ber Nationen nicht
zu sehen, auch fremde Länder wenig zu durchreisen
pflegten."

In ber Perfon eines pommerfchen Cbelmauns, Ernft Beinrich's von Bort, ber bereits ben fpater 1659 ju London geftorbenen murtembergischen Erbpringen Johann Georg auf bie Universität Tubingen begleitet batte, bemnächst Sofmeister bei ben jungen Grafen von Dettingen gewesen mar und biese mabrend einer zweisährigen Peregrination begleitet batte, ward ein gang qualifigirter hofmeifter gefunden: mit ibm machte ber Pring unter bem Ramen eines Grafen . von Plaffenburg bie große Tour. Gie ging erft in bie Schweig nach Benf, von ba burch ben Guben und Beften Franfreiche, über Montpellier, Marfeille, Toulon, Nantes nach ber bamale baufig von beutschen Cavalieren besuchten Universität Angers, mo ber Binter auf 1660 verbracht murbe. Im April 1660 marb bie Reise von Angere über Borbeaur nach Bavonne angetreten, ber Pring wohnte ber großen Bufammentunft jur Bermählung Lubwig's XIV. mit ber Infantin von Spanien an ben Ufern ber Bibaffoa am 9. Juni Darauf ging bie Reise nach Paris, wo ein paar Rleine beutiche bofe. VI.

Monate verweilt murbe und Chriftian Ernft als ein Pring von Branbenburg vom Carbinal Daaurin und Turenne bie ausgezeichnetfte Aufnahme ju Theil marb. In Enbe September marb bie Reife über bie Alpen nach Turin, Florenz und Rom angetreten, in Rom marb ber Binter verbracht, im Dars 1661 ein Abstecher nach Reapel gemacht. Darauf erfolgte bie Rudreise über Benebig, Mailanb, Benf. Daris. Calais, Bruffel und Amfterbam nach Cleve: bier legte ber große Rurfurst am 25. September (5. October) bie Bormunbichaft in Christian Ernft's banbe nieber. Am 29. October 1661 langte ber junge Berr nach fünffähriger Abmefenheit wieber in Baireuth an und ernannte nun fofort feinen hofmeifter von Bord jum Gebeimen Rath, Dberhofmaricall und Rammerpräsibent, und feinen letten Praceptor Dr. Cafpar Lilien, ber nachher geabelt wurde, jum Dberhofprebiger und Generalsuperintenbenten, früher ichon mar ber bofmeister von Stein jum Rangler ernannt 1663 warb er auch noch mit bem Erbtruchseffenamt Im Jahre 1662, achtzehnfährig, vermählte ber Fürft fich mit einer Tochter bes Rurfürften Johann Georg II. von Sachfen. 1664 marb er ju Bamberg, obgleich erft zwanzigjahrig, auf bem Rreistage aum Oberften bes wegen ber Turfengefahr ausammenaugiehenben Reichscontingents fur ben frankischen Rreis In bemfelben Jahre ftiftete er bas Gymerwählt. naffum zu Baireuth. Markgraf Chriftian Ernft verlor feine Bemahlin im Jahre 1670, er hat fich bierauf noch zweimal 1671 mit einer Tochter Bergog Cberbarb's III. von Burtemberg, und ba auch biefe 1702 ftarb, im barauf folgenben Jahre mit einer Couffne. einer Schwester bes erften Ronigs von Dreugen vermablt, ber Bittme bes Bergoge von Curland: biefe überlebte ihn und bat nachber in britter Che noch einen Bergog von Sadien-Meiningen gebeiratbet. Martgraf Chriftian Ernft's Regierungethatigfeit mar eine porfcblagenb militairifche, bem Beifte ber Beiten gemäß; welcher bamale bie ftebenben Beere erschuf, erft in ben größeren, bann auch nach und nach in ben fleineren Staaten: in Baireuth namentlich warb im Jahre 1701 mit bem Bau ber jetigen alten Caferne fur bie erften ftebenben Lanbestruppen geforgt, ber Markgraf verfprach amar. 1711, ale ber fpanifche Erbfolgefrieg fich feinem Enbe guneigte, bie Lanbregimenter wieber abanichaffen, es erfolgte bies febuch erft nach feinem Tobe 1728 unter ber Regierung bes fur bas Militairifche weniger gestimmten Nachfolgere Beorg Bilbelm. Martaraf Chriftian Ernft bat fich in allen Rriegen, bie bas Saus Destreich bamals gegen Franfreich führte, burch eine energische Theilnahme, wie ber Familienchef zu Berlin ausgezeichnet: er nabm ichon an bem erften Reichsfriege gegen Franfreich 1672, ben ber Frieben von Nimmegen enbigte, Theil und ward 1676 gum faiferlichen Generalfelbmaricall-Lieutenant ernannt. 3m. Sabre 1683 murben, wiewohl mit großem Biberfpruch ber Stanbe, bie erften orbentlichen Lanbregimenter errichtet, ber Markgraf nahm einen bebeutenben Antheil. an bem bamaligen Entsage bes von ben Turfen bart bebrobten Biens. In bem neuen 1688 ausgebrochenen

۰.

Reichefriege, ben ber Frieben von Ryewit 1697 fcbloß. flieg er jum faiferlichen Generalfelbmaricall. Enblich in bem fpanischen Erbfolgefriege erbielt er fogar 1707, nach bem Tobe bes berühmten Bringen Lubwia non Babon, ben Oberbefehl über bie am Rheine ftebenbe faiferliche Reichsarmee: biefer Dberbefehl aber mußte icon in bemfelben Jahre, obgleich ber Dartaraf bamale erft im breiunbsechezigften Sabre fanb, in einem Alter, wo viele anbere gelbherrn in unfern Reiten ibn geführt baben, niebergelegt werben, ber Rurfürft von Sannover, ber nachberige erfte Ronia Georg I. von England lofte ibn ab. Martaraf Chriftian Ernft ftarb in bem von ibm erbauten Erlangen noch vor bem Schluß bes Friebens 1712, achtunbsechszig Jahre alt.

3. Die Regierung seines Sohnes und Nachfolgers Georg Wilhelm, geboren 1678, hatte bei weitem nicht die militairische Färbung, die ihr Christian Ernst gegeben hatte, bagegen zeigt der baireuther Dof unter Georg Wilhelm, dem Erbauer der Eremitage bei Baireuth, und seiner Gemahlin Sophie von Sachsen-Beißenfels, der Lais ihres Jahr-hunderts die Frivolität, wie sie damals an so vielen Dösen, den preußischen, Dank dem Bater des großen Friedrich, ausgenommen, sich barstellte, in der üppigsten Blüthe: in der Eremitage sind Orgien, gewiß benen in Bersailles und Trianon nichts nachgebend, geseiert worden.

Die fpater burch Jean Paul fo verherrlichte Eremitage bei Baireuth war eine Eremitage für

bie Gremiten nach ber Dobe bes achtzehnten Sahrbunberte. Sie warb mitten in einem bichten Balbe angelegt, in beffen hintergrunde ber Dain floß und in bem fich eine Denge Pavillone befanben, bie obne Symmetrie gebaut, von Augen wie Golgflaftern ausfaben, brren innere Ginrichtung aber ju bem Bebrauch. au bem fie bestimmt maren, febr awedmagig getroffen Benn ber Martgraf in bie Eremitage tant. trugen er und ber gesammte bof Eremitentleiber. waren bestimmte Stunden festgefest, in benen bie Bruber Eremiten ihren Besuch ben Schwestern Eremiten abstatteten, bie in ben Davillone mobnten. Die Brilber und Schwestern gaben fich Collationen; fie maren gemiffen Regeln unterworfen, von benen fle nur burch Erlaubnif bes Oberen und ber Oberin bisvensitt merben konnten, welches ber Markgraf und bie Markgrafin Um Abend versammelte man fich im Salon bes Schloffes, bas mit lauter Dufchelmert eremitagenmakig ausgeziert mar. Dan fpeifte im Refettorium bafelbft, und bamit alles nach ben Regeln vor fich ginge, murben ju Unfang bes Soupers Berfe ober eine von einem ber Brüber Eremiten verfertigte fleine Beschichte verlesen: barauf borte bas Stillichweigen auf, jeber gab feine Meinung über bas Borgelefene, bie Unterhaltung wurde allgemein, bas Souper bauerte aiemlich frät. und gewöhnlich folgte barauf ein Mall. ben Orben aufgenom-Niemand konnte in men werben ohne allgemeine Einwilligung bes Repitele. Gelbft bem Oberen ftanb fein weiteres Recht au, ale bie Perfonen vorzuschlagen, bie um bie Aufnahme nachsuchten. Ein Theil bes Schlosses ber Eremitage war chinesisch meublirt, alles war theils wirklich aus China gekommen, theils von ben händen ber Markgräfin künftlich nachgemacht. Ueberall in ben verschiebenen Partien bes mit Alleen ausgehauenen Balbes waren künstliche alte Ruinen und eingefallene Mauern: eine besondere Merkwürdigkeit war, daß etwas davon einmal wirklich eingefallen war und die Umstehenden balb todtgeschlagen hätte. Der Favorithund ber Markgräfin hatte ein schönes marmornes Grabmal: ber Schloßhauptmann Graf Putbus hatte darauf geschrieben: "Tomboau de chien, chien de tombeau."

Ueber ben hof Markgraf Georg Bilbelm's geben uns bie Memoiren ber Markgrafin von Baireuth, bie bie Lieblingeschwester Friebrich's bes Großen und bie Bemahlin von Georg Bilbelm's Regierungenachfolger war, bie genaueften Details. Gie find mit einer Freiheit und Rudfichtelofigfeit gefchrieben, welche recht beutlich erkennen läßt, mit welcher Unbefangenheit und Naivität man ju ihrer Beit bie Arivolität übte. hier, wie fast überall an ben beutschen Bofen, entbehrte fie aber ber Gragie, mit ber fie bie Frangofen ju fcmuden und ber Deceng, mit ber fle bie Englander ju verschleiern wußten. Dan bat bie Glaubwurdigfeit ber Thatfachen biefer Memviren in Ameifel ziehen wollen, allein noch im Jahre 1832 bat ein competenter Beurtheiler, Preuß, ber Biograph Friebrich's II., biefelbe mit ben bestimmteften Borten vertreten. Er sagt von ihnen: 1) "Es find diese Denkwürdigkeiten zwar etwas leibenschaftlich und ohne Rachficht gegen die Berwandten, aber mit unverkennbarer Treue geschrieben." Pöllnit und andere gleichzeitige Schriftsteller stimmen mit ihnen überein. Uebertrieben ist freilich in dem Raisonnement Bieles.

Markgraf Georg Bilbelm's Gemablin war feit 1699 Copbie, Pringeffin von Gachfen-Beiffenfels, eine ber iconften Rrauen ihrer Reit, bie aber bas Bergnugen und raufchenbe Luftbarkeiten leibenicaftlich liebte. Ale fie beirathete, mar fie zwei Donate über funfgebn Jahre alt. Gie jog viele Frembe. namentlich medlenburgifchen und ichlefischen Abel an ben baireuther Dof und hatte mit bemselben tausenb Mit einem Schweben trieb bie icone Galanterien. Dame ihre Galanterie und namentlich bie Unverschämtbeit bei berfelben fo weit, bag ihr Gemahl, ale er noch Erbpring mar, fie auf ber Plaffenburg einsperren lief. Der Tourift Blainville vernahm bie Befdichte biefer Gefangenfetung in Nurnberg von bem preußischen Refibenten und berichtet barüber alfo:

"Der schwebische Baron Ragge hatte an bem baireuthischen Sose eine Zeit lang großes Aufsehn gemacht und niemand konnte begreifen, woher er die großen Kosten bazu nähme. Er hatte bei ber jungen Prinzessin zu allen Zeiten einen freien Zutritt und stand bei ihr in sehr großen Gnaben, ich konnte aber

<sup>1)</sup> J. 29.

in ben etlichen Stunden, bie wir in feiner Befellichaft gubrachten, nicht bas geringfte Augerorbentliche, weber in feiner Perfon, noch in feinem Bis bemerten. biefe Bertraulichkeit erreate noch teinen Aramobn bei bem Erbpringen, bie gewiffe Sofleute, bie auf bie Borguge und bas Unfeben biefes Fremben am Dofe eiferfüchtig wurben, ihn anreigten, auf einige gar große Bertraulichkeiten Acht zu baben, bie in ber That gang unausfteblich maren. Daburch erwachte enblich bee Erbpringen Aufmertfamteit und er überrumpelte eines Tages bie Pringeffin in ihrem Bimmer, ba fie an ihrem Rachttische faß und mit bem Baron ein freies Gwiel trieb. Der Pring ftellte fich, als wenn er nicht bas Gerinafte mertte, fonbern zwang fich mit einem veranugten Befichte bem Baron ju fagen: bie Tafel ware bereit, er möchte fo gut fein, bie Pringeffin, fobalb fie gekleibet mare, bazu zu führen und ging gleich barauf meg. Der Baron ftellte fich, als wenn er ben Prinzen begleiten wollte, allein biefer bat ibn recht ernstlich bei ber Pringeffin zu bleiben. Der Baron geborchte und ale bie Pringeffin gekleidet mar, fo gab er ihr bie Banb und führte fie in bas Speifegimmer, wo er fich auf ihren Befehl mit zur Tafel feste. Bahrend ber Mahlzeit begingen fie beibe nicht allein bie Unvorsichtigkeit einander unter ber Tafel - mit ben Rufen Beichen zu geben, fonbern auch öffentlich mit Brobfrumen ju merfen und machten fich fogar ein Bergnugen baraus, auf arme Sahnrey's recht fpipig losaugieben, befonders auf folde, bie in ihrer eigenen Gegenwart unerlaubte Bertraulichkeiten ibrer Beiber

erbulben konnten. Diefe Unverschämtheit ergurnte ben Pringen bergeftalt, bag er von Tafel auffprang und nach bem Stode griff, um bem Baron ben Sale ju Diefer aber nabm feine Rufe ju Gulfe unb entwischte bem Borne bes Pringen. Seine gange Buth fiel nun auf bie Pringeffin, welche gar ichredliche Beichen feiner gereizten Empfinblichkeit mit allem Rechte fühlen mußte. Man wirb aber auch mit mir bei biefer Begebenheit bie unbegreifliche Schwachheit bes Thiere, bas man Chemann neunt, bewundern und beflagen. beftige Gemüthsbewegung bes Pringen batte fich taum ein wenig gefühlet, als er zu feiner Bemahlin auf bas Rimmer lief, fich ibr ju Ruffen warf und fie in ben bemuthigften und unterwurfigften Ausbruden um Bergebung bat. Sie bingegen blieb unerbittlich, bezeugte zu wieberholtenmalen, bak fie ibn verabicheue und begegnete ibm mit ben beftigften und empfinblichften Scheltworten. Mit einem Worte, fie mighanbelte ibn fo fcanblich, bag Born und Berzweiflung ibn awangen, fie auf bie Plaffenburg bringen gu laffen, wo fie Beit befam, allen ihren Liebeshandeln nachzubenten und zu bereuen, bag fie einem fo beftig liebenben Gemahl mit folder Bermeffenheit begegnet batte. Dan fagt aber, bag ber Pring ungeachtet aller ihrer üblen Aufführung, noch immer bis jum Unfinn in fie verliebt fei, so bag er aus Berzweiflung ben Tob mehr als einmal in ber Schlacht bei Bochstäbt und fonft gefuct batte."

"In ihrer Jugenb, fchreibt bie Markgrafin Bilbelmine, foll fie engelfchon gewefen fein, mit

ihrem Gemable lebte fie aber nie gut. Sie tonnte unter bie berühmten Beiber bes Alterthums gerechnet werben, benn fie war in Rudficht ihrer Sittlichkeit bie Lais ihres Jahrhunberts, viel Berftanb gab man ihr aber niemals Soulb. Wie ich fie fab (im Jahre 1732), war fie achtunbvierzig Jahre alt, fett und fcon gewachsen, ibr Beficht ift langlich, eben fo wie ihre Rafe, bie fie aber febr entstellt, benn fie ift firfcroth, ihre braunen Augen, mit benen fie Befete ju geben gewohnt ift, haben einen iconen Schnitt, aber fie finb fo trübe, baf ihre Lebhaftigfeit nicht mehr febr auffallt. Ihre Augenbraunen find falich und toblenfcmara; ibr Mund, obgleich groß, bennoch icon gebilbet und voll Liebreig, fle bat Bahne fo weiß wie Elfenbein und gleich wie Perlen; allein ihre Saut, wenn gleich rein, war boch febr welf, babei fab fie wie eine Theaterpringeffin aus und ihre Art fich zu nehmen, entsprach auch biefem Charafter; bennoch machte biefes munberliche Bemifch eine ziemlich fcone Frau."

Leiber hatte biese schöne Frau eine sehr häßliche Seele. Diese häßliche Seele zeigte sich gegen ihre eigne Tochter bei einer Greuelthat, vor welcher jebe nicht ganz gemeine Seele erschrecken muß. Die Markgräfin Wilhelmine beschreibt biese Greuelthat in ihrer ziem-lich trocknen kaustischen Weise also:

"Die Tochter ber Markgräfin, bei ihrer Tante, ber Ronigin von Polen 1), erzogen, war fo icon,

<sup>1)</sup> Eberharbine von Baireuth, die Gemahlin Ronig August's bes Starten, bei ber fie noch ber

baf ibre Reize benen ihrer Mutter in nichts nachstanben, außer baß fie fo vermachfen mar, bag teine Runft ben Rebler ju verbergen vermochte. Der Markgraf von Culmbad, mein Schwiegervater, mar ber mahricheinliche Erbe ber Markgraffchaft Baireuth, ba ber Markgraf Georg Bilbelm feine Gobne batte, er befant fich unter ben Bewerbern um bie band ber Pringeffin. Dir Markgräfin konnte ibn aber nicht leiben und ihre Tochter theilte ihre Gesinnungen. Ihre Schonbeit, ibre Sittsamteit, ibr Betragen flögten ibrer Mutter eine fo abscheuliche Eifersucht ein, bag fle beschloß, bie arme Pringeffin ine Unglud zu fturgen. 3br Gemabl war ber Beirath feiner Tochter mit bem Pringen von Culmbach gunftig, um fie aber abzubrechen, warf bie Markgrafin bie Augen auf einen gewiffen Bobfer, 1) Rammerberrn ihres Gemable, fie ließ ibm 4000 Ducaten versprechen, wenn er ber Pringeffin Bunft in bem Grabe gewonne, bag fie fich von ihm verführen Der Borichlag gefiel Bobier febr, er machte ber Pringessin lange ben Bof, allein ohne einen anbern Lohn, ale Geringichätzung und Berachtung zu finden. Da bie Markgräfin nun fah, baß fie auf biese Beise nicht zum Biel tomme, ließ fie Bobfer einft bes Rachte in bas Schlafzimmer ber Pringeffin verfteden, ibre Bebienung mar bestochen, man ichloß fie ausammen ein und ungeachtet ihres Gefdreis und ihrer Thranen

Tourift Loen im Jahre 1716 fab, als fie fünfzehn Jahre alt war.

<sup>1)</sup> Bobefer, eine pommerfche Familie.

gelangte er zu ihrem Befit. Seine Demuth, feine Chrfurcht und fein Schmerz entwaffneten bie Prinzessin." Es war aber alles nur Berstellung. Bobfer war ein so ehrloser Mensch, baß er nachher, als bie Sache austam, floh und nur um Auszahlung ber 4000 Ducaten, bie man ihm versprochen habe, bat.

Die Marfarafin Bilbelmine ergablt nun weiter. wie bie unnaturliche Mutter ber Pringeffin ben Pringen von Culmbach von ber Berirrung ihrer Tochter in Renntnift gelett babe, worauf biefer fogleich von feiner Bewerbung abgestanden fei, ja wie, nachbem bie ungludliche Pringeffin zwei große Rnaben, "bie im Geficte fdwarz wie Dinte ausfaben", geboren, bie entfetliche Frau bie Schanbe ihrer Tochter öffentlich verkunbigt babe. Die Pringeffin marb, nachbem bie Großmutter fo lange mit ben beiben Enteln gefvielt, baf fie ftarben", auf bie Reftung Dlaffenburg gefest. Dier murbe fie von tatholifden Beiftlichen, bie ihr bie Rurpringeffin von Sachfen Josephine, bie ftreng tatholifche taiferliche Pringeffin auschickte, veranlaßt, 1728 fatholisch zu werben, und erft als ibre Freibeit 1783 wieber erlangte, trat fie jum lutherischen Befenntniß jurud. Gie ftarb 1749. 48 Jabre alt.

Aber bie Rabenmutter ereilte bie Rache, trop aller wunderlichen Abbüßungsversuche, bie man, um bas Gewissen zu beschwichtigen, angestellt haben mag. Es giebt barüber eine Stelle in ben Briefen ber bekannten Derzogin von Orleans Anbeutung, aus St. Cloub vom 8. Mai 1721. "Der Markgraf von Baireuth,

fdreibt fie, und feine Gemablin follen ein toll Baar fein. L'esprit de vestige regiert wohl an biesem Bof auch mit ihrer Ginfiebelei. Ge ift leicht gu glauben, baß es in ber Markgrafichaft elend jugeben muß, wo ber herr fich bes Landes nicht annimmt und weber Recht noch Berechtigkeit geubt wirb. Ginb fie in ber That gottesfürchtig, babei fann man fagen, bak fie Rarren in Folio finb unb nicht miffen, mas fie thun." Die Darkgrafin, bie zeither ihre Liebbaber wie bie Leibmafche gewechfelt; batte, beirathete mit funfzig Jahren noch ben mabriichen Grafen Albert von Sobis, ber zweiunbawanzig Jahre junger als fie war. Sie ging mit ibm aus Erlangen, wo fie nach bem Tobe ihres Gemabls (1726) gelebt hatte, nach Bien burch (1734). hier warb fie tatholisch. "Go lange fie noch einen Beller im Bermogen hatte, fcbreibt bie Martgrafin, bat ibr Bemabl ibr geschmeichelt, fie mußte alle ibre Rleiber verkaufen, um feine Ausgaben zu bestreiten, und bann verließ er fie in ber volltommenften Armutb." In Bien lebte fie feitbem in allgemeiner Berachtung und im graufamften Glenbe von bem Almofen, bas fie von bem Abel empfing, fie ftarb in Wien 1750. Graf Sobis mar ber befannte Freund Friebrich's bee Groken, bei bem er 1778 ju Dotebam ftarb.

Sobit — beffen Familie aus Polen stammte und 1641 bie Reichsgrafenwürbe erhielt — ift burch bie Anlagen auf seiner mährischen herrschaft Roßwalb bei Troppau berühmt geworben. Geboren 1706, machte er frühzeitig Reisen nach Italien und biese und ber Aufenthalt an bem üppigen hofe Raiser Carl's VL, wo er Rämmerer warb, machten großen Einbruck auf seine sehr empfängliche Natur.

Rach bem Tobe feines Batere und Brubere erbte er bie Guter und fam ju Bermogen. Der reine Ertrag feiner Berrichaften Rogwald, Füllstein und Unter-Powlowit belief fich auf 40,000 Gulben. Nachbem er 1734 bie Pringeffin geheirathet, fuchte er Rofimalb ju einem gauberischen Gipe alles Bergnugens umanichaffen, welches ein raffinirtes Enfemble von fconen Runften, geselligem Umgang und Phantafie nur immer gemahren tann. Geine Anlagen waren bie narrifchften Schöpfungen, boch war in ihnen Methobe: man faun fie eine merkwürdige Difcung von guter Ginbilbungsfraft und ichlechtem Gefdmade nennen. Er fing bamit an, bie Runfttalente unter feinen Unterthanen au erweden und es gelang ibm unter ben neunzig Berfonen feiner Dienerschaft alle und jebe Gattung von Runftlern au erhalten. Er jog fich fo Schauspieler, Tanger, Sanger und Sangerinnen, welchen er fogar bie galante Erziehung ber italienischen Courtifanen beibringen lief. er gog Maler, Bilbhauer, Bergolber, Maschiniften, Feuerwerker, Gartner und Bafferfunftler. Mit Gulfe biefer Leute manbelte fich nun allerbings fein Schlof unb beffen weitläuftiger Garten zu einem mahren Reenfite um. Er ließ burch feine Bebienten eine Menge Lurusgebanbe aufführen, einen großen Part auslegen mit ben fconften nach feinen fehr originellen und pitanten Angaben angelegten Gartenanlagen: in biefem Parte maren un-

gablige Grotten, ein großer Canal und mehrere Seen angebracht. Gin ferneres Bert feiner Bebienten maren: bie Rapelle, bie Theater, bie Maschinerieen, bie Werke ber bilbenben Runfte, fammtliche ibeglische Decorationen, bie fich allenthalben, felbit bis auf bie Birthichaftsgebäube, bie Ställe, bie Rrippen, ja bis auf bie Butterfaffer erftredten; ferner bie Feuerwerte, bie bei ben gabliofen Festen, bie er gab, abgebrannt murben. Rinber, Greife, Bauern bienten ihm bei bicfen Teften als Statiften, wohlgewachsene Mabchen ale Statuen, fie murben bei nächtlichen Feften im Part auf Diebeftale gestellt. Bu Erhaltung biefer feiner Dienerschaft maren nur 3000 Bulben fabrlich nothig, benn bie vornehmite Sangerin befam nicht mehr als Roft und Rleibung und amei Bulben fur ben Monat. Gine von Sobit gebilbete Schauspielerin hat mit Beifall auf mehreren Bühnen Deutschlands gespielt und ift erft vor einigen Jahren geftorben.

Merkwürdig burch seine Bizarrerie war ber Roßwalber Park. Man traf in ihm balb sinnreiche, balb
groteske, balb ganz lächerliche Gegenstände. Die Hauptrarität waren nicht weniger als 4000 Wasserkünste. Der anderweiten Raritäten waren auch noch
eine große Zahl. Her erhoben sich auf einem schrossen Felsen gothische Ruinen, hier traf man einen chinesischen Garten und Tempel, bort — bas heilige Grab.
Dier erblicke der Frembe christliche Einstebeleien, bort
indische Pagoden, hier künstliche Bergwerke, bort die
Zwergenstadt, eine Stadt, die aus nur einige Fuß

boben Baufern bestanb und (freilich nur au Reiten) pon Rinbern bewohnt wurbe, übrigens einen foniglichen Dalaft batte, eine Rirche, Barten, Balle, alles bem Liliput-Berbaltniffe angemeffen. Dier fab man Druibenboblen mit Altaren, bort antife Maufoleen, eines berfelben mar bem Befieger bes Barus geheiligt, bismellen feierte man bafelbit im Coftum ber alten Bermanen Tobtenopfer mit finftern Ceremonien. In ben unterirbifden Bewölben bes Rogwalber Schloffes mar bie gange Leibensgeschichte Chrifti in bas rolief in Rel-Auf bem Rangle, ber ben Bart burdfen gebauen. ftrömte, schwammen kleine, niedlich verzierte und mit allerhand artigen Rleinigkeiten belabene Sahrzeuge und bei Reften wurben auf biefem Ranale Spiele ber Meeraotter und Rajaben bargeftellt. In einem ber iconften Theile bes Parfes mar bobigens Arcabien. Er gab ba lanbliche hirtenfeste, bie an bas gludfelige Schäferleben in Arcabien erinnern follten. Dier ftanb bas von Sobit für fich felbft errichtete Grabmal, nicht weit bavon bas feiner Gemablin, umgeben von ben Maufoleen ihrer Abnherren. In ben Stollen ber funftlichen Bergwerte fanben funftliche Illuminationen mit unterirbischen Congerten und Tangen ftatt. In bem dinelifden Garten murben bie Gefte ber Chinefen, in bem ameritanischen Garten bie Tefte ber inbianischen Wilben gegeben. Alles biefes erhielt burch Bafferquellen, Rastaben, Fontainen, beren man im Dart und im Schlosse groß und klein, wie gefagt, auf 4 - 5000 gablte, eine noch größere Lebendigfeit. Die Bafferfunfte und Berirfpriganftalten wurden allenthalben, wo es nur irgend thunlich war, angebracht, sogar auf bem Schreibtische bes Grafen.

Reben bem Rogwalber Schloffe mar noch ein befonberes Bebäube, von einem Garten mit bober Mauer Dies war bas Gerail bes Grafen umfcbloffen. Es bestand aus lauter erbunterthanigen Dabchen. murbige. "obrigfeitliche Pflichten" ausübenbe Guteberr berfelben ließ alle, die in garter Rindheit hubich an werben versprachen, ihren Eltern abnehmen, nach Brunn beforbern und bort forgfältig für ihre Bestimmung et-Die Sobinischen Madden trugen beim Melten ber Rube Batteau'iches Coftum und fangen italienische Opernarien. Im Innern bes Gerails berrichte arofie Strenge, ein Pranger fant für bie ba, bie fic etwas zu Schulben kommen ließen. Das Gebaube hatte feinen anbern Bugang ale burch eine Thure im Bimmer bes Grafen, ju ber er allein ben Schluffel hatte. Die Fremben abnten faum bas Dafein biefes Bebäubes unb ber Graf führte nur wenige binein.

In dieser episturaischen Existenz, immer damit beschäftigt, neue bizarre 3been auszuführen, lebte Graf Dobig mehr als breißig Jahre. Er gab bei jeber Gelegenheit glanzenbe Feste und hielt immer offene Tafel. Unzählige Gaste, besonders aus ben höheren Standen, besuchten ben Feensig Roswald... 1) Dobig sesselte Alle durch die feine angenehme und außerst abwechselnbe Unterhaltung, er war immer wohlwollend, interessant,

<sup>1)</sup> Die Befchreibung eines feiner glanzenbften gefte ftebt im beutiden Mufeum vom Sabre 1780.

originell. Sein leichter humor und seine immer neuen Erfindungen erheiterten seine Freunde und Gaste bis in sein spätestes Alter, ja selbst auf bem Krankenlager war er auf Sonderbarkeiten bedacht.

Mit bem burch feine Gemablin mit ibm verwandten Rönia Friedrich II. von Preußen stand er im fortwährenben Briefwechsel, ber Ronig machte auch; weil Dobit im fiebenjährigen Rriege ber preußischen Armee viele Theilnahme bewiesen hatte, ihm einen perfonlichen Besuch in Rogwald mitten im Rriege. Bieberum befuchte ihn ber Ronig auf feiner Reife zu Jofeph IL bei ber berühmten Bufammenfunft ju Reuftabt in Dabren im Sabre 1770. Bier murbe ibm von bem Grafen ein Geft gegeben, beffen Berrlichkeit Alles übertraf. jebem Schritte entbedte man eine neue Rette von Reereien und Baubereien. Die Sobikifden Mabden erichienen als Nymphen, im Paradies-Coftum einen Teich Bahrend ber Abendtafel führte bas Dufffbevölfernb. corps eine Arie auf, bie ber Graf eigende für ben Lag componirt hatte und bie nachher noch lange von ben Musikcorps ber preußischen Regimenter gespielt murbe. Das Lieb fing an:

> Vivez, vivez, prince admirable Toujours content et sans souci etc.

Als ber König schon zur Ruhe gegangen war, öffnete sich über ihm ber Plasond und eine ber Parabiesesgestalten senkte sich zu ihm mit einem Lorbeerkranz hernieber: sie warb aber sofort mit nicht sehr gnäbigen Bebeutungen wieber zurud hinter ben Plasond verwiesen. Alles was Friebrich in Roswald sah, überstieg seine

Erwartungen weit. Er bankte baher auch hobis burch eine besondere poetische Epistel, die sich noch in seinem Oeuvres posthumes sindet und durch eine prächtige mit Diamanten und seinem Bildnisse verzierten Dose barin eine Anweisung lag auf 10,000 Thaler. Friedrich nannte hobis gewöhnlich "den Episturäer," persissirte seinen seltsamen hang zu spharitischen Sonderbarkeiten, beehrte ihn aber bennoch mit seinem Bertrauen. Roch zeigt man auf einem Kelde bei Rosmald den Plat, wo hobis mit Friedrich Schach spielte. Die Schachsiguren waren Bauernknaben in angemessener Kleidung.

Der Schöpfer aller biefer fonberbaren Berrlichfeiten war zulett febr heruntergekommen. 1776 mußte Sobis ben Aufenthalt in Rogwald aufgeben, er fonnte feine narrischen Schöpfungen nicht mehr halten, er war in fdwere Schulben gerathen und batte auch bie Sand einer angesehenen reichen Dame, bie fie ihm freiwillig anbot, nicht angenommen, um feine Freiheit zu behalten. Kriebrich lub ihn nun ein nach Botebam zu tommen. wo er ibm einen freundlichen Aufenthalt einräumte und ein anftandiges Austommen ficherte. Er ließ ibn, weil er wegen Steinschmerzen nicht zu Bagen reifen fonnte, auf einer fleinen Fregatte auf ber Ober abholen. Schwer trennte fich Sobit von Rogwald und feinen Dienern, nur feine Capelle nahm er mit nach Potsbam, wo er fcon 1778, zweiundfiebzig Jahre alt ftarb. 1) Bu feinem Unbenten nannte Kriebrich ben Theil ber Sagerftrafe ju Potebam, wo Sobit gewohnt hatte, bie Bobitftrafe.

<sup>1</sup> Siebe preußische Bofgeschichte Band 4 Seite 187 f.

Er starb kinderlos, seine verschuldeten Güter sielen dem Erzstift Ollmüt anheim. Bon der landesfürstlichen Abministration wurden die Güter zerschlagen und die Boluptuargebäude Roßwalds dergestalt rasirt, daß man auch keine wirkliche Muinen von den künstlichen Ruinen und Gartenanlagen mehr sieht. Roßwald, in dessen Rühe der kürzlich gestorbene Dichter Max Waldau (Spiller von Sauenschild) auf seinem Gute Tscheidt bei Bauerwiß in Oberschlessen lebte, gehört setzt der Familie des 1771 vom Kaiser Joseph II. geadelten Tuchhändlers Carl Anton Czeike von Bobenfeld zu Troppau.

4. Mit bem Markgrafen Georg Wilhelm, bem ersten Gemahl ber nachher von bem Grafen Sobit geheiratheten schönen Prinzessin von Beißenfels, welcher ein Viertelfuhrhundert vor ihr 1726, erst sechs- undvierzigjährig, starb, ging die ältere Linie Batreuth aus und folgte von dem jungeren Zweige Culmbach: Georg Friedrich Carl, der Schwiegervater der Memoirenschreiberin Wilhelmine, der bis 1735 regierte. Er war mit einer Prinzessin von holstein Bed verbeirathet gewesen, von ihr aber 1716 nach sieben Jahren wieder "um wichtiger Ursachen willen" geschieden worden.

Als er bie Regierung antrat, hatte er so viel Schulben vorgefunden, daß er zur Tilgung berselben den ganzen Hofstaat einzog und sich mit seinem Sohne außer Landes begab. Er lebte sechs Jahre incognito in Genf und in Frankreich, nur mit ein paar Bebienten, als Privatmann, in diesem Zeitraume von sechs Jahren ward das kleine Land der brückenden Schuldenlast entledigt.

Die Memoirenschreiberin entwirft von ihrem Schwiegervater nicht eben bas angiebenbite Portrait. Markgraf mar, als ich (1731) nach Bairenth tam," fcbreibt fie, "breiundvierzig Jahre alt, er mar außerorbentlich mager und batte frumme Beine, an Grazie fehlte es ihm gang und gar und boch wollte er fie fic felbft geben, fein Ropf mar befdrantt, feine Unterhaltung ungeheuer langweilig, fein Betragen höflich, aber wuangenehm. Er war von Eigenliebe befeffen und fprach von nichts als von feiner Gerechtigfeit und feiner Regierung. Seine berricbenbe Leibenfchaft mar ber Trunt, benn er war in ber Regel bes Tages breimal, fruh, Mittag und Abende betrunken. Er trank mit feinen Dofleuten amei auch brei Stunden lang, wenn er fich mit ihnen um ben Schenktisch ber feste. Er trant fo viel alten Rheinwein, baß er feinen Magen und Bruft zu Grunde richtete und bermaßen gitterte, bag er faft nicht mehr allein geben fonnte." Die anbern eigentlich fo genannten Luftbarfeiten aber, Balle, Masteraben, liebte er nicht, er machte fic eine Bewiffenssache baraus, worin ibn fein Beichtvoter, ein bodift ftrenger Pietift, noch bestärfte. Rurg noch ver feinem Tobe faßte er eine Liebschaft zu einer Safbame Alora von Sonsfelt. "Er war," fcreibt bie Markgrafin, "ben gangen Tag bei feiner Schonen, machte ibr 1) "moralifche Erflärungen" und begnügte fich. ihr bie banbe zu fuffen. Er jog alle Tage einen neuen Rod an und ließ fich feinen Rahlfopf aufputen, um

<sup>1)</sup> Bie ber Landgraf Ernft bon Deffen Rheinfele, Siebe beffifde Dofgefchichte Band 27, G. 812.

fünger, als er war, zu erscheinen. Konnte er fie nicht feben, fo regnete es Liebesbriefchen und biefe maren fo gartlich und gefchmadlos, bag fie einem gang übel machten. Alle feine Absichten, fagte er, gingen auf bie Che, benn feine Liebe "fei gang von ber Materie befreit." Diefer lette Puntt tonnte febr mahr fein, fest bie Martgraffin bingu, benn er war icon fo ausgemergelt, bag er nicht mehr an fich hatte, ale haut und Rnochen und bie Auszehrung bei ihm ichon gang entichieben mar. biefer ftarb er benn auch enblich. Geine Meuferungen in ber letten Rrantheit maren febr zuverfichtlich, bem Beiftlichen, ben man ihm fchidte, fagte er: "Ich babe Berechtigfeit geubt, ich habe ben Armen Gutes gethan, ich habe bie Pflichten eines gerechten, billigen Fürften erfüllt, ich habe mir nichts vorzuwerfen und fann por Bottes Richterftuhl mit Buverficht erscheinen. 1)

5. Der Gemahl ber Markgräfin Bilhelmine, Markgraf Friedrich, ber von 1735—1763 regierte, war geboren 1711, und in Genf, wo ber Bater, wie erwähnt, seche Jahre lebte, erzogen. Er ward zwar sehr von ber Memoirenschreiberin geliebt, aber er war ebenfalls ein ziemlich unbebeutender herr, Friedrich ber Große nannte ihn "un gredin." Seine Gemahlin selbst schreibt über ihn: "Seine Erziehung war nicht bie beste gewesen. Er liebte keine ernste Beschäftigung, ging

<sup>1)</sup> Seine altefte Tochter mit einem fatholischen Pringen von Taxis 1781 vermählt, convertirte fich noch vor feinem Lobe 1738 — eines ber fehr feltenen Conversionsbeispiele im protestantischen Daufe Dobengollern.

ben ganzen Tag mit seiner Schwester spazieren, sie liefen im Walbe umher, balb auf bie Jagb, balb zu kindischen Spielen." Sein Schwiegervater, ber König Friedrich Wilhelm, sagte ganz laut bei Tische einmal, so daß es ber Prinz hören mußte, zu bem östreichischen Gesandten Sedendorfs "Ich kann meinen Schwiegersohn nicht leiben, er ist ein Pinsel, ich gebe mir vergeblich alle Mühe, ihm Berstand einzuslößen, er hat nicht einmal genug, um ein großes Glas auszutrinken und nichts auf der Welt macht ihm Spaß." So sehr seine Gemahlin ihm zugethan war, betrübte er sie boch durch eine Reigung zu einer ihrer Hofbamen, einer Fräulein von Marwiß. Später ward die Ehe der Markgräsin auch burch eine venetianische Courtisane Therese Imerverleibet.

Un ber Spipe bes hofs fant ale Dberkammerberr ein leichtfüßiger Frangofe, ber Maltheferritter Louis Alexander be Riquetti, Graf von Dirabeau, ber jugleich Gebeimer Rath, Dberbau- und Budthaus = Director und Protector ber 1756 gestifteten Acabemie ber Wiffenschaften mar. Der Sof mar glangenb und man fab befonbere auf alten Abel. Gotticheb, ber auf feiner wiener Reife nach Baireuth tam, fiel es auf, bag beinabe in febem Bimmer bes Schloffes ein Thron ftanb. Die Markgrafin, bie Memoirenschreiberin, fostete bem Canbe ungeheures Belb, fie baute bie Eremitage hochft verschwenberisch Die Dtto, ber Freund Jean Paul's, ber bie aus. Gremitage fo liebte, ibm einmal im August 1800 fcrieb, fosteten von ben 900 Drangeriebaumen, bie bamals aus

Italien verfcbrieben murben, und bie unter Darbenberg unter ben hammer tamen 1), bas Stud 300 Bulben, mas allein eine Summe von 270.000 Gulben ausmacht. Ale ihr Bruber Kriebrich ber Grofe biefe prächtigen Anlagen ber Eremitage, namentlich ben berühmten Sonnentempel fah, beffen Caulen und Banbe burch und burch mit vielfarbigen glanzenben Riefeln infruftirt maren und ber allein 100,000 Gulben gefoftet hatte, fagte er ju feinem Schwager: "Das vermag ich Ihnen nicht nachauthun." Doch ftiftete Dart. graf Friebrich 1743 bie Universität Erlangen. ftarb bie Darfgrafin Bilbelmine, nachbem beibe Rurt. lichkeiten gur Berftellung ihrer Gefundheit vergeblich eine Reife in bas milbere Rlima von Montvellier unb nach Italien gemacht hatten: biefe Reife bauerte faft ein Sabr (October 1754 bis August 1755), gleich barauf brach ber siebenjährige Krieg aus. 1759 verheirathete ber Markgraf fich jum zweitenmale mit Gopbie Cbarlotte Marie, Tochter bes regierenben Bergoge Carl bon Braunschweig, Schwägerin bes großen Friebrich, die ihren Gemahl noch 54 Jahre überlebt bat, in Erlangen lebte und erft 1817 ftarb. Der Ritter bon Lang, ber bei ihr wiederholt mahrend feines bafigen Aufenthalts zu Tafel und Frühftud in ihren Bi-

<sup>1)</sup> Die mittleren Baume wurben zu einem Gulden und einige Kreuzer, die fleinern zu vierundzwanzig und fecheundbreißig Kreuzer vertauft. Die größten, wegen bes fcweren Transports, tauften die Tifchler zum Berarbeiten a breißig Kreuzer.

bliothet- und Antikensaal gelaben wurde, nennt sie "eine bochft geistreiche Dame, Kennerin ber Rünfte und Er-kennerin ber Lage ber Dinge und ber wahrscheinlichen Bukunft mit einem bei ihrem Geschlecht seltenen Scharfsinn." 1763 starb ber erst zweiunbfunfzigjährige Markgraf Friebrich, ohne Kinder in seinen beiben Chen erhalten zu haben.

6. Es succebirte nun bes Baters Bruber, ber schwachsinnige, sinstere und schwermuthige Friedrich Christian, ein Posthumus, bauischer und preußischer General, mit einer Prinzessin von Bernburg vermählt, aber geschieben, ber noch nicht sechs Jahre regierte, schon 1769 einundsechzigjährig ftarb. Darauf siel bas kleine Land mit 200,000 Einwohnern, einer Million Gulben Einkunften und mit vielen Schulben, an Anspach.

In Anspach 1) regierte jur Zeit ber Markgrafin Bilhelmine Markgraf Carl Bilhelm Friedrich, ber, nachbem er im Jahre 1728 in Begleitung seines hofmeisters, bes Geheimen Raths von Bremer, bie gewöhnliche Cavaliertour nach Frankreich gemacht, bas Jahr barauf sich mit Friederike Luise, einer Schwefter

<sup>1)</sup> Folge der Regenten in Anspach:

<sup>1.</sup> Joachim Ernft, geftorben 1625, zweiundvierzig- jabrig.

<sup>2. 3.</sup> Seine Göhne: Friedrich, gefallen achtzehnjährig, 1634 bei Rördlingen und Albert, geftorben 1667 fiebenundvierzigjährig.

<sup>4.</sup> Albert's Gobn, Johann Friedrich, geftorben 1686, zweiundbreißigiabrig.

<sup>5. 6. 7.</sup> Johann Friedrich's Söhne: Chriftian Albert, gestorben 1692, siedzehnjährig, Georg Friedrich, gefallen 1703, fünfundzwanzigjährig im Treffen bei Schmiddmühlen an der Bils und Bilhelm Friedrich, gestorben 1723, achtunddreißigjährig. Die Schwester dieser drei Randgrafen war die geistvolle Königin Caroline von England, Gemahlin Georg's II. S. hannoverische Posegeschichte Theil 1 u. 2.

<sup>8.</sup> Wilhelm Friedrich's Sohn: Carl Wilhelm Friedrich, geboren 1712.

ber Memoirenfcreiberin, vermählt batte. Sie lebte aber bochft ungludlich mit ihrem Gemabl. \_Ils se haissent comme le feu" fdreibt einmal Kriebrich ber Brofe. "Meine Schwefter, ichreibt bie Martarafin Bilbelmine bei Belegenheit ber Beidreibung eines Beluche in Ansvach 1733, war zur großen Freube bes gangen Lanbes guter hoffnung, allein ibr Chezwist bauerte immer fort. Jest eben mar ber Markgraf in ein Scheuersubject aus bem Schloffe fterblich verliebt, er war gang narrifc Meiner Schwester mar es befannt geworben und fie hatte garm geschlagen, ber Obermarfchall von Sedenborf und Berr von Schent, bie beiben Bunftlinge, batten ibn bergeftalt gegen feine Bemablin aufgebest, baß er fich formlich mit ihr überworfen hatte. 3d that mein Möglichftes, um fie zu verfohnen und wenn es mir auch nicht völlig gelang, fo gludte es mir boch bem Berhaltniß beiber bie außere Schicklichkeit gu geben. Das begunftigte Subject ift noch jest bes Martarafen Maitreffe und er bat einen Gobn und eine Tochter von ihr, bie er bat baronifiren laffen und benen er ben Ramen Kalt beigelegt bat." - Das Schloß in Unfpach ift icon, neu und febr bubich meublirt und ausgestattet. Der bof ift gablreich, aber alles ift nach berfelben Form, wie in Baireuth, jugeschnitten, mit bem einzigen Unterschieb, bag man in Unfpach frangofifc fpricht."

Das fleine Markgrafenthum Anfpach ober Onolgbach, kleiner als Baireuth, mit Ausschluß ber 1741 ererbten Grafschaft Sayn-Altenkirchen auf bem Befterwalbe nur etwa 600,000 Gulben ertragenb, hatte aber einen ausebnlicheren Sofftagt, als Baireutb. In Baireuth mar 1767 nur ein Oberhof- und ein Dofmarfchall, General von Trestow und von Baffewit, ein Dberftallmeifter, ber Bebeime Rath Graf Somenhaupt, ein Oberhofmeister ber vermittweten Rartgrafin, Gebeimer Rath Baron von Runivera. ein Dberforft- und Jagermeifter von Schirnbing angestellt; in Unfpach fungirten ein Dberhof- und ein hofmaricall, ein Stein aum Altenftein und ein Pollnis, ein Oberfchent, von Roftig, eine Oberhof meifterin ber regierenben Martgrafin, von Dengingen, ein Dberhofmeifter, Beheimer Rath von Bibra, ein Dberftallmeifter, von Reigenftein, ein Reifeoberftallmeifter, Teufel von Pirtenfee und ein Dbrift. jagermeifter, Baron Gedenborf, ein Lanboberjagermeifter, Schilling von Canftatt, zwei Dbrife forftmeifter, Tredfel von Teufftetten und von Pollnit, ein Dbriftfalkenmeifter, von Freubenberg. Die Inhaber biefer hofdargen maren angleid Oberamtleute ber Aemter bes Lanbes. Das Erbfdenkenamt von Anspach befleibete bie Ramilie Sedenborf, bas Erbfammereramt bie von Eib, bas Erbtruchfefamt in Baireuth bie von Stein.

Markgraf Carl Wilhelm Friedrich war in seinem kleinen Ländchen als Wätherich gefürchtet, er hatte sehr wilbe Ausbrüche von Buth. In seinem Jähzorn schoß er einmal ben Wärter seiner Jagdhunde auf seiner eigenen hausschwelle nieder, wohin er ihn im Borbereiten hatte rufen lassen, lediglich auf die

ungegrundete Ginftreung, baf er bie Bunbe vernachlaffigt babe. Gin anberesmal forberte er einem Spiefburger von Gungenhaufen, ber vor feinem Schloffe Bache bielt, als er ausritt, bas Bewehr ab. Respect gab ber arme Dann baffelbe ber und nun erflarte ibn ber Martgraf für einen feigen Golbaten, ber fein Bewehr verlaffen habe. Er ließ ihn, an einen Pferbeschweif gebunben, fo lange in ber Schwemme reiten, bag er nach zwei Monaten ftarb. Eine Reitlang ließ er fich von einem Juben, ber ihn mit Rinanzichwindeleien berückte, einnehmen, ber Sube bieß Ifaat Rathan und regierte unter bem Titel Reffbent beinabe allein. Aber es bauerte nicht lange. Der Heine Markgraf wollte bem großen Ronig von England burch leberfenbung bes rothen Ablerorbens in Brillanten eine Chre erzeigen. Raaf Rathan trug bem Juben Ifcherlein bie Beforgung auf, biefer nahm faliche Diamanten. Der Ronig wurdigte ben Darfarafen feiner Antwort. Diefer lieft fich enblich erfundigen und fo tam ber Betrug beraus. Der Martgraf befahl fofort ben Juben und einen Scharfrichter au bolen. Ifcherlein warb auf einen Stuhl gebun= ben, fprang aber, ba er ben Benter erblicte, mit bem Stuhle auf und um einen langen Tifc, ber im Saale ftanb, herum, bis ihn ber Scharfrichter auf Befehl bes Markgrafen, über ben Tifch berüber ben Ropf abhadte. Der Resident warb eingesperrt, feines aufammengeftob-Ienen Bermogens beraubt und aus bem Canbe gefagt, im Jahre 1740. Die Berwaltung blieb gang bem Abel, befonbere ber machtigen Samilie Gedenborf überlaffen, einer biefer Gedenborfe mar Bebeimer Rathe = Prafibent, ein jungerer Bebeimer Rath und Liebling bes Erbpringen, fpater wieber unter beffen Regierung birigirenber Minifter. Der Markgraf that außer ber Maitreffenwirthichaft befonbere ber Jagbluft ein "3ft, ichreibt ber faiferliche Gefanbte frantifchen Rreife, Baron Bibmann in einer von Aretin im fecheten Banbe feiner Beitrage gur baierifchen Beschichte mirgetheilten Depesche im Mai 1748, ift am 12. biefes ju Triesborf ber Geburtetag bes Darkgrafen gefenert worben: und waren biedmal, fowohl ber Darggraf ale bie Marggräfin mit bem Erb Pringen brei ganger Tage hindurch benfammen: welches fich fonften febr felten ju ereignen pflegt. Ift mabrent biefer gangen Beit mit bem Margarafen felbsten fast gar nichts von Beschäften gesprochen morben; magen fich berfelbe, täglich, feiner Bewohnheit nach, von frühe an bis fpat abende auf ber Jagb aufgehalten bat." Namentlich mar bie anspachische Falknerei berühmt, fie mar ftart, mit fast einem halben hundert Menfchen, befest. fungirten:

- 1. Gin Dbriftfalfenmeifter.
- 2. 3. Zwei Falfen=Junfer.
- 4. Ein Falken=Page.
- 5. Ein Falken=Secretair.
- 6. Ein Falken=Ranzellift.
- 7. Gin Reiher-Meifter.
- 8. Ein Rrahen=Meister.
- 9. Gin Milanen=Meifter.
- 10-14. Roch ein Meifter und vier Meifterfnechte.

15-28. Bierzehn Fallenier-Rnechte.

29. 30. 3mei Reiber-Barter.

31-47. Siebenzehn Faltenier-Jungen.

Als biefer Nimrob starb, empfing sein Leichenbegängniß eine wilde Menge Bolks mit neugierigen, fast
schabenfrohem Brausen und Toben, daß nun der Bütherich zu seinen Bätern gegangen. Markgraf Carl
Withelm Friedrich starb in dem zweiten Jahre des
siedenjährigen Kriegs, 1757: es rührte ihn, der gut
kaiserlich gesinnt war, der Schlag vor Jorn über den
preußischen Parteigänger General Meyer, der damals
die, Preußen nicht holden und gewärtigen kleinen Reichsfürsten züchtigte: er war wieder nur fünfundvierzig
Jahre alt. Er hinterließ außer seinem rechtmäßigen
Nachfolger noch mehrere natürliche Söhne: einer ist der Uhnherr der Barone Falden hausen in Baiern, der
Nachkomme des "Scheuersubsects," legitimirt und baronisitt von Kaiser Franz I. 1747.

Dieser wilbe Markgraf hatte einen sehr obstinaten Hofprediger, Sandel. Er wollte nicht mehr bei ihm beichten, ber Hofprediger aber sich die Seele seines Herrn, "bie ihm anvertraut sei," nicht nehmen lassen. Man versetze ihn und zulett setze man ihn ab. Er begab sich nun nach Nürnberg und publicirte Pasquille. Der Markgraf ließ ihn aufheben, nach Wilsburg, ber anspachischen Bastille, setzen, eine Untersuchung gegen ihn einleiten. Der Hofprediger perhorrescirte seinen Berrn, die Räthe und das Land, antwortete in keinem Berhör, stiftete sogar unter ben Invaliden der Festung ein Complott an. Die Juristensacultäten zu halle und

Jena erkannten gegen ihn auf Enthauptung. Die Strafe warb in lebenslängliche haft umgewandelt.

Der lette Markgraf von Unfvach mar Carl 9. Bilbelm Friebrich's und ber Schwester ber Demoirenschreiberin Bilbelmine einziger Gobn, Chriftian Friebrich Carl Alexander, Alexander mar ber Rufname. Er mar geboren 1736, batte in Utrecht 1748-1750 ftubirt und war in Stalien 1753 gereift. Er regierte von 1757-1791 und erbte 1769 auch Baireuth. Im fiebenjährigen Rriege ernaunte ibn ber frantische Rreis jum General ber Cavallerie, 1764 marb er faiferlicher Beneralfelbmaricall unb 1769 preufischer Generallieutenant. Seit 1754 Baters Lebzeiten war er mit Friederike Caroline von Coburg vermählt worben, er batte fich mit ibr vermählen muffen, ber geftrenge Bater batte ibn im Beigerungefalle mit einem Staatsgefangniß gebrobt Die Bahl mar auf eine coburgische Pringeffin gefallen, weil bas haus Coburg gut faiferlich war und ber alte Markgraf biefe Partei auch bielt. Man konnte faum fagen, daß bie Pringeffin eriftirte, ba ihre Gefundheit von ihrer Geburt an fo belicat gewesen mar, bag fie an nichts Untbeil nehmen konnte. Gie mar mit einem forperlichen Bebrechen auf bie Welt gefommen, bas fie fcon feit bem breigehnten Jahre plötlichen Unfallen aussette, fie konnte weber an einem phyfifchen noch pfychischen Bergnugen Theil nehmen, fie ließ fich put alle Tage ankleiben, um, wenn fie fich wohl genna fühlte, bei Tafel erscheinen und bann Abende mit einer ber hofbamen Grabuge fpielen ju fonnen. Det

Martaraf, ihr Gemahl, fant bei ber Bermählung es gang besondere unangenehm, baf fie fein Bort frangofifch fprechen konne. Er behandelte fie zwar mit aller Aufmerksamteit, lebte aber mit anderen Damen, befonbere Schauspielerinnen und Sangerinnen, frangofisch und englisch rebenben Damen und war beshalb viel auf Reifen, namentlich in Stalien und Paris: unterbeffen regierte fein Liebling, ber gum birigirenben Dinifter ernannte Freiherr von Sedenborf. Paris lernte ber junge Kurft bie berühmte Schauspielerin Mademoiselle hippolyte Clairon fennen, biefelbe, von ber und einem ganglich in fie verlornen Liebhaber Gothe in Wahrheit und Dichtung bie bochft mertwurbige Beiftergeschichte erzählt. Gie fam zu Ausgang ber fecheziger Jahre nach Unfpach, um ben Markgrafen fich vollends zu erobern: bas gelang ihr nur zu aut, bie Frangofin beherrichte fiebzehn Jahre lang ben kleinen hof und bas kleine Land. Sie mar eine ungemein phantaftische Dame, niemals zufrieben; fobalb ihr ein Bunfch erfüllt mar, hatte fie gehn anbere, bringlichere und laderlichere Buniche: eine Raiferin murbe fich nicht erlaubt haben, an ihrem Beliebten folche capriziofe Launen auszulaffen. Alles um fle berum mußte mit einem tragischen Ernfte, murbig bes Theaters, von bem fie ftammte, vor fich geben. Ihre Rachfolgerin, Laby Craven, meinte beshalb febr richtig: "Gelbit ibre Nachthaube mußte bie Burbe einer Krone von Goldpapier haben."

Die neuerlich in Conton erschienenen Memoiren ter Baronin Oberfirch, gebornen Balbner, aus

bem Elfaß, theilen eine Unterhaltung mit, bie bie Barronin mit ber Laby Craven, welche sie am Gofe zu Mümpelgarb sah, über bie höchst komische Art und Beise hatte, wie bie Engländerin nach und nach bie Französin aus ber Gunft bes Markgrafen brachte.

Laby Craven. Tochter bes Lorb Berfelen. war mit fiebengehn Jahren mit Lord Craven vermählt worben, gebar ibm in einer breigehnjährigen Che fieben Rinber, beren jungftes ber Lord nicht für bas feinige anerkennen wollte und trennte fich bann von ihrem Gemahl, ber eine Menge Sonberbarteiten hatte. Unter anbern hatte er bie, bag er nicht langer als brei Tage an einem Plate bleiben tonnte: er bilbete fich ein, wenn er langer bliebe, murbe er frant werben. Diese Ibee mar fo fir bei ihm, bak er eine junge Dame, bie er fterblich liebte, ale fie ihm nicht nach Paris folgen wollte, lieber aufgab und allein über ben Canal ichiffte. Er fehrte jeboch febr balb jurud und brobte ihr nun, er werbe nach Calcutta geben: sie wiberlegte ihn leicht, inbem fie ihm vorbielt bag er nicht brei Monate wurde in einem Schiffe aushalten konnen und bag man nicht in Sotels auf einer Seereise aussteigen fonne. Giner feiner Gläubiger. bem er eine ftarte Summe fculbete, mußte ibm burd gang Europa nachreifen, er fam gewöhnlich am Abenb an bem Plate an, ben ber Lorb an bemfelben Tage verlaffen batte.

Die Baronin Oberkirch lernte bie Laby im Jahre 1786 kennen, nachbem fie etwa funf Jahre ihren Gemahl verlassen hatte und in ben breißiger Jahren ftanb. Gie beschreibt fie als eine ber angenehmften Berfonen, welche ihr vorgetommen feien, beiter, unbeforgt und unaffectirt, ibr Umgang fei ungemein ergotlich gewesen. "Gie mar etwa fünfunbbreißig Jahre alt, ale ich fie zum erftenmal in Diumpelaarb fab. nicht gerade icon, aber febr angenehm und reigenb: ue hatte herrliche Mugen und fcones buntles taftanienbraunes Saar und einen außerorbentlich fconen Teint, mit Ausnahme von einigen leichten rothen Fleden, bie bei ber leichteften Erregung fich wie Scharlach farbten. Sie murbe überall gut empfangen, weil fie bie angenehmite Unterhaltung machte und bie gewinnenbiten Ihre Sauptleibenschaft mar Manieren batte. Theater: fie fannte Boltaire, Racine und Corneille auswendig und fpielte felbft mit vielem Beichmad und Talent. Mit großem Triumph beschrieb fie und ihre Unfunft in Unfpach, ihre Intimitat mit Mabemoifelle Clairon und die Giferfucht ber Schaufpielerin, ale fie fand, bag ihr Einflug por bem ber Laby ichwand. Bei ihrer Anfunft hatte Laby Craven, bie ben Markgrafen auf ihren Reifen in Daris fennen gelernt hatte und ihm nach Unfpach gefolat mar, nicht bie Abficht, ihre Refibeng an biefem Sofe aufzuschlagen, aber fie murbe von ber herrschenben Gottheit fo mohl aufgenommen, bag biefe alles that. ibr ben Aufenthalt angenehm zu machen ihr alle ihre Rlagen über ben Markgrafen vertraulich mittheilte. Die Englanderin nahm ben innigften Untheil an ihren Befummerniffen und hielt bem Dartgrafen Lectionen: er that alles, was man von ibm

verlangte. 3m Anfang erfüllte bie Bertrante febr gewiffenhaft ihr Umt; furz nachber lachte fie über bie Belbenthaten ihrer Freundin und aulett machte fie ben Markgrafen über biefe lachen: nachbem er einmal barüber gelacht hatte, konnte er fie nicht mehr ernsthaft Laby Craven war von nun an bem Markgrafen unentbehrlich, bie Schaufpielerin barüber eifersüchtig und versuchte einen Effect bervoraubringen, indem fie in ihrer Privatwirksamteit bie Rolle einer beleidigten Frau fpielte, bie fie fo oft mit Erfolg auf ber Bubne gefpielt hatte. Gines Tages brobte fie fich bas Leben zu nehmen. Der Martaraf "Bergeffen Gie, fagte Laby Craven. war gerührt. baf bie Dolche ber Schauspielerinnen nur in ihre Mermel treffen?" Dies verbarb bie Wirfung bes Privattrauerspiels von Mabemoiselle Clairon, aber fie unternahm es, baffelbe noch einmal zu verfuchen. bat um Erlaubniß, bie Rolle von Ariabne auf bem hoftheater zu fpielen. Die Borftellung ging burch alle Scenen bis ju bem Moment, mo ber treulofe Thefeus feine Beliebte obne ein Bort entläft. immer ein Glanzmoment fur bie Schaufpielerin gemefen, wenn fie in die Arme ihrer Dienerin fallt und ausruft:

"Marina, er verläßt mich!" Jest, um noch mehr Birtung zu erzielen, feste fie mit ohnmächtigen Lauten hinzu:

"Ich leibe so fehr. Ich fann nicht weggebn." Sie warb von ber Buhne getragen und ber Borhang fiel. Darauf septe Ariabne ihre Rolle mit bem Markgrafen privatim fort und biefer weinte vor Rührung. Aber Laby Craven war babei und citirte aus einer Tragobie:

"Ihr seib ein Kürst und weint?" Bon biesem Augenblicke an war bie Feinbschaft zwisschen beiben Damen erklärt. Laby Craven that nichts als lachen, was ben Markgrasen amüsirte — bas sicherste Mittel, in einem solchen Falle zum Zwede zu kommen. Ihre heiterkeit und ihre gute Laune bilbeten einen höchst angenehmen Contrast zu ben unausbörlichen weinerlichen Klagen ihrer Nebenbuhlerin und nach einem Kriege, ber brei Jahre währte, behielt sie endlich allein bas Felb. Mademoiselle räumte ben Platz unter Berwünschungen gegen ihre Rivalin, bie, als sie biese hörte, sagte:

"Gleich einem Parther schießt fie ihre Pfeile im Flieben ab."

Die Laby hat selbst ihre Memoiren geschrieben: nach biesen zu urtheilen, war sie eine zwar gelehrte und kluge, aber auch nicht wenig intriguante und von ihrem ganz hohen Werthe auch ganz burchdrungene Frau. Sie behauptete sich bei dem Markgrasen in unumschränktem Einsluß und setze zulett, nachdem sie etwa fünf Jahre in Anspach gewesen, sogar eine förmliche Deirath mit ihm durch. Sie reiste — und zwar auf den ausbrücklichen Wunsch der Markgräsin — zweimal mit dem Markgrasen nach Neapel und brachte hier mehrere Monate zu. Ihr jüngster Sohn Keppel Craven, der bei ihr war, begleitete sie: es war der, den der Lord nicht für den seinigen hatte anerkennen wollen. In Anspach

unterhielt sie ben hof mit Schauspielen, die sie zum Theil selbst schrieb und selbst dem Personale einstudirte, und mit Wohlthätigkeitsanstalten. Der Markgraf ging auf diese philanthropischen Tendenzen, die in der Mobe ber Zeit lagen, ein.

Bugleich aber war er ein ungemeiner Jagb- und Pferbeliebhaber, er unterhielt einen ausgesuchten Darftall und lebte am liebsten auf bem Falkenhaus zu Triesborf, brei Stunben von Anspach mitten in Balbern, bie Saabluft recht ungeftort genießen zu konnen. fonnte mit ben 1,600,000 Rb. Bulben, bie feine Rurftenthumer abwarfen, nicht ausreichen. Er batte beshalb bas Lotto di Genova 1769 eingeführt und trieb Seelen vertauferei: er verfaufte 1776-82; 1650 Unterthanen in bie englischen Colonien. Als bie Leute, ba fie abgeführt werben follten, fich wiberfesten, murben fie wie Schlachtthiere geknebelt und in Reffeln weageführt. Der philantbropische Martaraf ftellte fich mit ber gefpannten Buchfe in ber Sand, gehüllt in feine Bilbichur, auf bas Mainschiff, um jeben Erneuerungeversuch ber Alucht 3m Berbft 1783 fehrten bie Leute auau verbinbern. rud, aber nur zwei Drittheil, 1183 Mann. Der nachber ale Belb bes beutschen Befreiungefrieges fo berühmt geworbene . On eifenau befand fich unter ib-Rnebel, ber 1790 in Triesborf ju Befuch war, fand ben hof ziemlich ungenirt, Dbrift Schlammereborf fvielte bis zur Tafel in bemfelben Rimmer, wo ber Markgraf und bie Laby maren, auf bem Clavier. In bem fleinen Wohnzimmer, wo er fich querft

befand, fab er auf bem Tisch einen Kolioband "mit etwas lubriquen Zeichnungen" liegen. mertte noch, bag bie Laby bei feber Belegenheit bem Markgrafen ben Aufenthalt in feinem Lande unangenehm zu machen suchte. Go beklagte fie fich bei Tifche, baß man in biesem Lanbe nicht einmal gutes Trinkwaffer bekommen konnte; bas mare boch in England gang anbere ac. "Es muß, fcreibt um biefe Beit Bergog Carl August von Beimar an Rnebel, eine ichanbliche Berwirrung, Begwerfung und allgemeiner Berbruf in Ansbach berrichen." Rnebel fcreibt: "In Rurnberg fagte man mir, feien awölf Rupferstecher allein, worunter, wie ich Beuge bin, brave Runftler find, aber fie haben taum gu effen. In Ansbach und Baireuth ift - nichts; benn biefe Stabte gehörten ja Furften an - bie Millionen Schulben machten. Go unterscheibet fich ber Deutsche - vom Deutschen."

Im Jahre 1791 entschloß sich ber Markgraf, ber keine Rinder hatte, wie die Lady schreibt, aus Ueberbruß an aller Regierung, eigentlich aber, um ihre Kinder auf diese Beise zu versorgen, seine beiden Fürstenthümer an Preußen zu verkaufen. Es geschah dies durch Darben berg's Unterhandlung: ber Markgraf und bie Lady reisten nach Berlin, bei den Unterredungen bes Königs waren außer ihm und dem Markgrafen nur die Lady und Darben berg anwesend. Alexander erhielt angeblich eine Jahrrente von 400,000 Thalern, verließ darauf seine Länder, begab sich nach Oftenbe und vermählte sich, bereits fünsunbssufglährig,

ba unterbeffen im Februar 1791 feine Gemablin und im . Geptember Lord Craven gestorben mar. am 30. October 1791 mit ber jest einundvierzigiabrigen Laby Craven ju Liffabon. Bon ba jog er mit ibr nach England, wo bie Laby, 1801 gur Reichefürftin erboben, zwar ben Berbrug batte, von ihren fruber verlaffenen Rinbern verläugnet und von ber Ronigin nicht ale Markgräfin anerkannt zu merben. wo fie aber mit ihrem Bemable theils zu London in Brandeburghouse, theile auf bem Lande zu Benbam eine febr fasbionable Eriftens führte. Der Martaraf ftarb im Jahre 1806, fiebzig Jahre alt, ju Benbam: er marb unter allen neun Markgrafen bes anspachischen Saufes am alteften: von ben acht anbern batten, mabrent in bem baireuthischen Saufe fogar zwei funfzigjabrige Regierungejubilaen vorgetommen maren, feiner bas funfgiafte Lebendiahr erreicht. Die Laby überlebte ibren Gemahl noch lange und gab zwanzig Jahre nachber ibre Memoiren heraus. Gie ftarb 1828 ju Reapel.

Im Jahre 1789, als ber Hof noch in Anspach war, kam ber Hamburger Tourist Lubwig von Deß auf seinen "Durchslügen burch Deutschlanb" auch borthin und berichtet also: 1)

"Anfpach liegt in einem engen Thale. Die Stadt ift auf ber einen Seite von hügeln und Bergen umgeben, welche in ber schönen Jahreszeit einen reizenben, lachenben Anblick gewähren, indem bieser von mannichfaltigem Grün zusammengewebte Kranz bicht um bie

<sup>1)</sup> Band IV. erschienen 1797.

Baufer ber geht. Der übrige Theil ift von Biefen begrenzt, burch welche bie Repat fließt. Das Schloß ift ungewöhnlich groß und boch, es bat funf Stodwerte, ift burchaus maffin und wegen feiner brudenben Bobe icon baufallig, obgleich es noch unvollendet ift. Neben bem Schlosse befindet fich ein freier, mit fcattigen Bangen bepflangter Garten und ein febr weitläuftiges Drangeriebaus. Jebermann fann ungebinbert in bem Garten berumgeben und er bient vorzuglich bes Sonntage nach ber Prebigt ber aus ber Rirche fommenben Gemeinbe jum Spaziergange. Die vielen Bimmer bes Schloffes find jum großen Theil foftbar meublirt und enthalten eine Menge Bemalbe. einer Galerie hangen zweiunbsechozig Stud 2c. In bem Schlafzimmer bes Markgrafen bangt Banlov's Meifterftud, bie Mebea porftellenb. ο ist gräßliches Bemälbe. Debea fist auf bem mit Draden bespannten Wagen, binter welchem ein feuerfpeiendes Ungeheuer folgt. Gie felbft, mit bem Blid voll Buth und Berzweiflung, halt ben blutigen Dolch in ber Sand, mit bem fie fo eben ihre Rinder ermorbet hat 2c. Db biefe blutige Scene sich in ein Schlafgemach paffe, beurtheile ber, beffen Bett bier ftebt. Es fei benn, bag außer ber großen Aehnlichkeit biefer Mebea mit ber Schauspielerin Clairon, bie bem Bemalbe biefen Plat verschafft bat, ber Befiter noch etwas anberes als bie Schwester bes Abfprtus an ihr bewundert. Der ruffifche Befandte bot bem Martgrafen für biefes Meifterftud Banloo's 33,000 Gul-Boltaire's Bufte von carrarifdem Marmor ben.

fteht auf einem Tifche; auf einem anbern eine Fran mit einem Centaur von Bronge. Gine wunberlich gemischte Auswahl. Das Bimmer ber Martarafin ift vernünftiger gegiert. Dier bangen Blumenftude. Bemalbe enthalt einzelne Riquren, unter benen verftorbene Bergogin von Burtemberg nebft anbern Anverwandten ber Martgrafin febr mobl getroffen Der Tangfaal ift wegen feines ichonen fein follen 2c. Plafonds von Carlino, al fresco gemalt, bemertenswerth: bie vier Eden ftellen ein Bachantenfeft, bie Dufit, bie Malerei und bie Architectur vor. Alles fcbeint an ichweben und an ber Dede ju bangen. In ber Ditte ift bas Portrait bes Fürften, welcher eine reigenbe Benus und einen Amor im Schoofe balt. Gin lebbaftes belles Colorit befeelt bas Bange und macht einen fröhlichen Ginbrud."

"Die Einwohner leben vom hofe, ben Dicafterien, bem Militair und ben Korn= und Rogmärkten, welche mit zu ben am stärksten besuchten in ganz Franken können gezählt werben."

"Das Personale bes Anspachischen Hofes ift ungemein zahlreich. Der Regent hat 105 Rammerherren, 20 hof- und eben so viel Rammerjunker, ohne bie wirklichen Rammerbiener noch fünf, bie blos biesen ehrenden Titel tragen. Ein Geschwader von 112 husaren hat einen General-Lieutenant. 200 Mann Garbe du Corps haben einen General-Lieutenant, einen General-Major, einen General-Abjutanten, einen Obristen, einen Obrist-Lieutenant u. s. w. Die übrige Infanterie besteht aus 500 Mann; alles

junge, schöne, gut exercirte und wohl angezogene Leute. Sie liegen in ber neuerbauten Caferne am Obernthore, bie völlig 1000 Mann Infanterie fassen kann."

"Titel- und Rangsucht find bier im vorzuglich boben Grabe einheimisch. In einem anspacher Abreßfalenber lieft man : " Berr \*\*\*, Dof- und Ranglei-Buchbruder, bat ben roulirenben Rang mit ben Bofrathe-Ranzelliften." Ravellmeifter, Mufifbirector unb Rang mit ben Rangleirathen. Concertmeister baben Auch fteben zwei Soffuchenknechte und zwei Soffuchenmaabe in biefem Staatstalenber. In bem Aleden Steft am Main, ber einigen Spebitionshandel bat, ift fogar ein eigenes Sanbelsgericht angeordnet, bas aus einem Commerz-Commiffarius, einem Director und brei 215fefforen besteht. Gine ber erften Bierben Anspache mar ber Dichter UB: er hatte eine Stelle beim Juftigcollegium, bie ibm einen färglichen Unterhalt gemährte."

"Der hof halt sich gewöhnlich in Trießborf, einem brei Stunden von Anspach gelegenen Luftchlosse auf- Dier ist eine ansehnliche Meierei, ein großer Thiergarten und eine sehr gut besetzte Stuterei. Sie enthält gewöhnlich 500 Pferbe. Die Ställe sind mit ge- hauenen Steinen ausgelegt; alles, was sonst von holz zu sein pflegt, sindet man hier von Eisen und über- haupt eine bis zu hohem Grabe getriebene Reinlichkeit."

"Als ber regierenbe Markgraf 1769 zur Regierung tam, hatten beibe Fürstenthümer Anspach und Baireuth eine Schulbenlast von 4,700,000 Tha-lern, von welchen bereits im Jahre 1780 zwei Millionen Thaler burch verbefferte Einrichtungen, Dekono-

mie, eine Extrasteuer und ben Menschenhandel nach Amerika getilgt waren."

"Der Ackerbau und die Biehzucht werden in diefen Ländern mit vieler Industrie und Dekonomie getrieben. Will der Landmann leben, nur kärglich leben, so muß er jeden Fleck seines Bodens nupen und jeden Augenblick den Tag durch arbeiten, so stark sind die Abgaben, die er zu entrichten hat."

"Bur Abtretung feiner Lanber ift ber Markgraf aller Bahricheinlichkeit nach von ber Laby Craven gebracht worben, bie feit mehreren Jahren feine vertraute Befellschafterin machte. Sie ift nichts weniger als ichon, flein gewachsen und über vierzig Jahre alt; aber bafur ift fie geiftreich, talentvoll unb in ben ernsthaftesten Biffenschaften zu Saufe. Gie beberrichte ben bof, ließ ben Abel frangofifche Comobien auffubren, worin fie felbst mitfpielte. Bu biefen batte Alles, was frangofifch gefleibet mar, freien Butritt. Die Bürgerlichen, welche bem Schaufpiel beimobnen wollten. mußten ihre großen Sauben weglegen und ihre Ropfe bem Friseur unterwerfen, und sich ja buten, in Begenwart ber Laby ein beutsches Bort fallen zu laffen, benn Alles, mas beutid. ift, efelt bie frembe Dame an."

"Der Markgräfin, einer Frau von funfzig Jahren, sah man noch ihre vorige Schönheit an. Sie trug bie üble Behanblung mit einer Großmuth, bie von Manchen für Einfalt gescholten wurde. Sie warb ihrer Herzensgüte, Sanstmuth und Religiosität wegen von Allen gerühmt. Ihr Schicksal, bas sie in keinem

Betracht verbiente, bauerte Jeben und bie Anspacher vergaben es bem Markgrafen nicht, baß er ihre gute Lanbesmutter bei Tische an bie linke Seite verwies, während bie Engländerin bie rechte beseth hielt. Sie starb, noch ehe ber Markgraf nieberlegte; ihr Tob sette ihn in Freiheit, sich burch seine Galanin absehen und entführen zu lassen."

"Der Markgraf ift ein langer Mann, von ftarten und ichlanken Gliebern. Er hat große feurige Augen, eine Sabichtenafe, und foll in fungeren Sahren ein febr iconer Mann gewesen fein. In feinem Meußern herricht Burbe und ein gewiffes Befen von fürftlicher Hoheit. Er ift mehr höflich als freundlich und freigebig genug in Worten, bie er aber mit fo einem Etwas, fo einer Manier bes Berrichers fagt, bag fie Er ift jum Born geneigt und feinen verbinben fonnen. schont in feiner Sipe Niemand. Er befag bie feltene Runft, qute Minister zu mablen, ichaffte fie aber wieber ab, sobalb fie nicht feiner Meinung beitraten. ift nichts weniger als fromm und machte fich tein Bewillen baraus, gegen Bebrauche ju funbigen. Er liebt Pracht, Schauspiele, bie ichonen Runfte und alles, mas glangt. Man fpricht ihn nicht frei von unnaturlichen Wollufttrieben. Er brachte mabrent feiner Regierung mehrere Jahre in Frankreich zu und wenn feine Lobrebner gleich behaupten wollen, er babe bort jährlich nur 100,000 Gulben verbraucht, fo gingen boch immer biefe Summen aus bem Lanbe und ber Marfaraf verfaumte feine Regentenpflichten. In ben

letten Jahren por feiner Abbankung unterblieben biefe Man giebt als Grund biergu an, bie Rollbebienten an ber Barriere ju Paris batten feine Equipage trop aller Borftellungen burchfucht; ber Darkgraf babe barüber bei Sofe Beschwerbe geführt. Benugthung geforbert und feine erhalten. Währenb Regierung befam bas Land manche Polizeiverbefferung und gute Berordnung. Doch athmet in biefen allen mehr ber Beift bes berechnenben Kinangiers und Cameralisten, ale bie garte Sorge für Menichenwohl. Diefer Fürft batte tonnen ein tuchtiges Bertzeug gur Beglüdung feiner Unterthanen werben, ba es ibm meber an Einsichten, noch gutem Willen mangelte, wenn er fich nicht von einer übermutbigen Auslanberin batte umgarnen laffen, fo bag er ohne fie nichts vornehmen und nie ohne fie fein konnte. Er befaß, wenn gleich nicht bie innige Liebe feiner Unterthanen, boch ihre aufrichtige Buneigung. Die Brittin brachte ibn barum. und er hatte, wie er bie Regierung nieberlegte, wenig Werth fur Gott und Menichen."

1792 war Harbenberg in die beiben Fürstenthümer gekommen, um die Verwaltung berselben zu übernehmen. Die erste Wohlthat, die sein wohlmeinendes Regiment dem verwaisten Lande erwies, war, daß er den Bauern erlaubte, das Wild auf ihren Feldern niederschießen zu dürsen. Zeither hatten die armen Menschen Sommers und Winters die Nächte mit Schreien. hindringen müssen, um ihre Felder vor dem in Nasse herumstreisenden Hochwilde zu schüßen. "Berschliesen sie eine Nacht, so erzählten sie herrn von

Deß, ber in ber Nacht reisenb bieses Geschrei von Weitem sich gar nicht erklären konnte, und sie beshalb befragte, so wäre auch bie Saat zertreten. Reiner burfte ein Gewehr, -einen Knüttel, nicht einmal einen Hund, bei Zuchthausstrafe, bei sich führen, bamit bas Wilb nicht beschäbigt wurde. Rur schrecken burften sie es; bie hirsche wären aber, vorzüglich in ber Brunstzeit so breift, baß sie sich nicht schrecken ließen und manchen von ihnen nieberrennten."

Die preußische Verwaltung bauerte nur ein Dupenb Jahre: schon 1805 ward Anspach von Preußen wieser für Hannover an Napoleon abgetreten, 1806 kam es an Baiern und drei Jahre darauf 1809 auch Baireuth, das nach der Schlacht bei Jena ebenfalls als erobertes Land an Napoleon gefallen war. Den Vertrag über Anspach schloß damals 1805 nach den Siegen Napoleon's im östreichischen Feldzug Haug-wiß für Preußen. Preußen ging ungern an die Abtretung des alten Stammlands der Burggrafen von Nürnberg, der Ahnherrn des preußischen Königshauses. Haugwiß bemerkte sogar dem Raiser: "Sire, c'est le derceau de la Prusse." Aber Napoleon erwiederte: "Bah! quand on est grand, on n'a plus desoin de derceau."

Gegenwärtig bilben bie im wiener Congreß bairisch gebliebenen Fürstenthumer Anspach und Baireuth bie Haupttheile bes Rezat= und Obermainkreises Baierns.

.

## Schlußbetrachtung

über bie

Geschichte der kleinen deutschen souverainen Bofe und über die deutsche Kleinstaat - Wirthschaft

unb

Machtrag zu derselben.

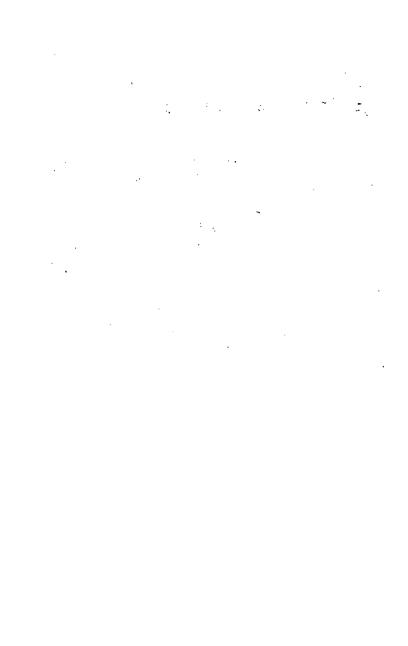

Ehe ich die Beschichte ber fleinen beutschen souverainen Bofe verlaffe, muß ich noch eine furze Schlufebetrachtung über biefelben gieben. Wer unbefangen und parteilos bie Entwickelung ber politischen und Culturzustande in biefen beutschen Diminutivterritorien verfolgt, bem muß fich wohl bie Ueberzeugung aufbrangen, bag biefe beutsche Rleinftaat-Birthschaft ihre großen Schattenseiten bat. Früher, ale noch bie Cenfur bestanb, verlautete menig ober gar nichte über bas Detail ber verschiebenen Migftanbe; neuerbings find aber mehrere Stimmen glaubwurbiger Manner laut geworben, bie bie ärgsten Dinge ans Licht gieben, welche in ben unterschiebenen verkommenen Binkeln von Deutschland por fich geben. 3ch erinnere nur an bas, mas Riehl über Raffau 1), Dr. Babicht über Deffau 2), Dr. Fifcher über Detmolb 3) veröffentlicht Wenn auch nicht alle beutsche Rleinstaaten folde mabrhaft grotest barbarifde politifde und Cultur = Physiognomie, wie Dedlenburg fie an fich

<sup>1)</sup> Siebe Band 4. S. 127-154.

<sup>2)</sup> Siebe Banb 4. S. 282-238.

<sup>3)</sup> Giehe Band 5. S. 74-110.

trägt, zeigen, so ift boch in Allen reichlich und überreichlich genug ber Miser anzutressen: mit Ausnahme
etwa von Oltenburg und Reuß sind fast sämmtliche beutsche Kleinstaaten bie längste Zeit hindurch übel
und böse regiert worden und können noch heut zu Zage
keinen erheblichen Glückseligkeitezustand ausweisen. Bas
bie Mebiatisirten betrifft, so sind auch unter ihnen solche
wohlbestellte Hänser, wie das Haus der Grafen von
Stolberg = Wernigerode unter den Protestanten
und unter den Katholisen das der beutschen Medizeer,
ber Fugger, gar wenige anzutressen.

Eine hauptwurzel bes Uebele, bas in ben bentichen Rleinstaaten muchert, ift bas Cliquenmefen, ber eng verbunbene Samilienaufammenbang. Ueber beimlichen Rrebeichaben, ber bie beutiden Rleinftaaten burchfrift und fie aufe Aerafte bemoralifirt, ift gang neuerlich eine Darftellung erschienen, bie in ihrer Art meisterhaft ift. Gie fteht im zweiten Banbe ber "Gelbitbekenntniffe ober vierzig Jahre aus bem Leben eines oftgenannten Arztes," eines Bertes, bas in brei Banben, welchen noch ein vierter nachfolgen follte, 1854 in biefes Buches murbe Dr. Leipzig erschien. Begen Rlende, ber geither ale Literat in Braunfdweie gelebt hatte, ploglich aus ber Stabt ausgewiesen: es bieß, er sei es gewesen, welcher als ein jungerer Freund bes Stabsargtes Lange beffen Memoiren gum Drud beforbert habe. Dr. Lange, ober wer fonft ber Autor

1

e t

ર્ર

1

fer Memoiren ist, nennt bie hauptstadt bes Aleinte nicht, von ber er erzählt, baß er als Stabtphyin sie burch seinen Freund, bem Grafen R., ber einen hofposten bekleibete, auf Spezialbefehl bes Fürsten, berufen worben sei, er bezeichnet sie nur als "eine Resibenz mittleren Grabes." Seine Schilberungen über bie Wirthschaft, die er vorsand, passen auf alle Rleinstaaten: ich gebe von diesen Schilberungen, die höchst lesenswerth sind, da man durch sie in das innerste Getriebe des Cliquenwesens der Rleinstaaten eingeweiht wird, im Nachstehenden einen kurzen Anszug. 1).

"Man fann einer Stabt icon auf ben erften Blid, ohne ihre Einwohner fennen gelernt ju haben, ben Charafter bes in ben Baufern und Gaffen beimiichen Lebens und Treibens anseben. Schon beim erften Einfahren in bie Mittelresibeng, in ber ich jest lebte, gab mir ber außere Charafter ber Baufer und Baffen bie gewiffe Boraussicht, bag bier ein fleinstädtischer Ton beimisch sein muffe. Die Strafen maren unregelmäßig gewunden, von einer ungleichen Breite; bie Baufer, meift aus Rachwert mit alten geschnitten Balfentopfen und gothischen Jahrzahlen, bilbeten eine Reibe von 3mergen und Riefen, fo bag ber Schornftein eines Saufes oft mit ber Bel-Etage bes Nachbarn in gleicher bobe lag; auf allen breiteren Platen fanben Bauernmagen, gleich Barrifaben, ohne Pferbe und Fuhrmann; bie Trottoirs waren von Kintern belagert; an allen Fenftern fab man Menfchentopfe; vor ben Sausthuren

<sup>1)</sup> Die betreffenben Stellen fteben in Banb 2, S. 7-9, 27-29, 31 f., 89, 99, 123, 133, 140 ff., 181 f., 296 ff, 340 ff.

ftanben ichmakenbe, rauchenbe ober gaffenbe Lenk: man fonnte ben Parterrebewohnern tief in bie Stubm ichauen; bie Geifensieber batten ibre Talglichte, bie Beifigerber ihre Relle auf langen Stangen ftrafenmarte an ber hausfront jum Trodinen aufgebanet: ber Böttcher und Grobschmieb arbeitete vor ber Thir auf ber Strafe; bas Bieb murbe aus- und eingetrieben; jeber fahrenbe Bagen rief laufchenbe Gefichter an bie Renfter: bie Bebaube maren fichtbar mit großer Raumverschwendung im Innern gebaut, manche Thur reichte burch zwei niebere Etagen binauf; in manden Baufe wohnte nur ber Eigenthumer in ebner Erbe, mo einige genfter auf eingerichtete Stuben foliefen ließen, mahrend bas gange raumlich ansgebebnte bant Rur in ber Rabe bes furtnur Bobenlufen barbot. lichen Palais ftanben ichonere moberne Bebaube und perriethen, bak bier bie honoratioren ber Stabt ibr Quartier genommen hatten. Das äußere Bilb bet Stadt ift immer ber Typus vom fleinftabtischen Refibengleben. Und ich hatte mich auch hier nicht getaufcht. Braf R. flarte mich vollente barüber auf. "Ein Dof. leben, fagte er, baben wir nicht, ber biefige Abel ift unbegutert, bem Burgerthum verschulbet, ber Webalt ift bei ben geringen Staatseinfunften und ber Leibenicaft bes Kurften, viele Golbaten zu baben, nur unbebeutenb, baber machen auch bie bochften Civilbeamten feinen Lurus, ber Raufmann und ber Deconomie treibende Burger find bie mobilhabenben und besbalb tonangebenden Ginwobner, welche, oft felbft in foled. ten baufälligen Saufern wohnend, boch Pferbe und

sagen halten, Gelb in Umlauf bringen unb große esellschaften geben. Das Materielle hat baher bie berherrschaft, ber Mann wird nur nach Dem gesätt, was er an Baarschaft ober Geschäft den Leuten igen, und was er bem Bürgerstande nüten kann. eshalb verheirathen sich auch Abelige mit Bürgerlien, eine Trennung der Aristocratie von den übrigen känden sindet nicht statt, nur das Militair bildet die stasse Klasse der Unterthanen."

"Die Rleinstaaten find bie Site bes Egvismus & Cliquenwesens. In einem Rleinstaate und einer efibena. welche ben Ton ber Rleinftabterei nur unter m außern Schein bes Groflebens verbirat, mo bas bilifterthum fich im Mobegemanbe ber Parifer und erliner Mufterbilber fpreigt, ift fur einen unbefangen felbstftanbigen Menschen ein weit unerquidlicherer oben, ale im offenfunbigen Rleinleben felbit, bas dte weiter fein will und fann, ale Philifterthum. Sahrend in bem Leben ber Grofiftabt bie Menichen b entfernter fteben, in taufenb Intereffen fich burcheuzen, bie Familien wechseln, bie Ginfluffe und An-Utepunkte fich unaufhörlich anbern, burch Frembe is heimische, engere Formenwesen gebrochen und ber inte Strom ausländischer Sitte eingeführt wirb, ber is herkommliche, Alte und Angewohnte verschwemmt ib dafür neue Elemente bes Lebens absett, finbet b in bem Refibeng= und Provingialleben bes Rlein= rate eine verfnöcherte, mit allen Familienwurzeln taunbfach vermachfene Ueberlieferung, ein baufälliges Beiube ber Begenseitigfeit, woraus man feinen Sparren

zu verrücken wagt und Niemand einläßt, ber nicht barin geboren ist, ober, wie der Schwamm sich angesogen hat. Die ganze Misere des Familien-Cliquenwesens wurzelt durch das Land und streckt seine Saamentriede überall hin, wo es Nahrung sindet. Der Egoismus der Einzelnen, der in großen Städten vom Egoismus des Andern im Schach gehalten wird, ist im Rleinstaate eine Selbstucht der Verwandtschaft. Alle Residenzen von Rleinstaaten sind sich barin völlig gleich."

"3ch follte balb erfahren, bag ber Lanbesberr nicht bas gange Land regierte, sonbern eine anbere und awar burgerliche Dynastie zu einer unumschränften Berrichaft gekommen mar, und nicht nur alle burgerlichen Buftanbe , Bafangen , Stellenbesetzungen , Ramilienverbinbungen und bie öffentliche Meinung, fonbern, theilweise mit Ausnahme bes Ministeriums, alle Beborben und Carrièren beberrichte. Der fürst mar ein Militair, er ging ftete in ber Uniform bee Reiterregiments gefleibet, bas er zu feinem Bergnugen bielt unb bas feine militairische Duppe mar. Er ftanb bem Civilleben feines Lanbes gang fremt, und verfügte bier nur. ibm untergeschoben und empfohlen mar, felbst zu prufen, bie berrichenbe Dynastie aber ichob ihre Leute überall auf bie einflugreichften und eintraglichsten Stellen und hatte in Collegien und an allen grunen Tifchen, wo befretirt murbe, ihre Blutevermanbte."

"Die öffentlichen Berorbnungen waren nur ber Form wegen ba, Niemanb handelte banach, ber Unterbeamte that, was er für gut hielt, ber Oberbeamte und Borgesette sah ihm burch die Finger, weil das Princip der Gegenseitigkeit sorderte, daß der Unterbeamte zu jeder Billkürlichkeit- oder Bevortheilung des Borgesetten schwieg. Die herrschende bürgerliche Dynastie stand mit der ganzen Macht des Nepotismus überhaupt völlig über dem Gesetze und was sie that, war Recht. Alle Amtsstrenge und jegliches eracte Regiment im Amte waren misliedig, ein rühriger, nach Pflicht handelnder Beamter galt für einen unruhigen Kopf, der möglichst beseitigt werden müßte, die herrschende Coterie sühlte ihre angemaßten Rechte am sichersten und ausgedehntesten im Schlendrian und Berücksichtigungssystem verwahrt."

"Solche Familienherrschaft ift nur in einem Rleinstaate möglich. Dabei ist aber ein Charafterzug jedes Kleinstaats, daß, obgleich die Cliquen barin ziemlich willfürlich regieren und, dem Gesetze gegenüber, die Familieneinslusse herrschen, zugleich die fürstliche Macht, wenn sie einmal durchbricht, eine bictatorische, absolute Macht hat."

"Der Fürst lebte ohne Familie, in ritterlicher Cavalierweise, ohne irgend ben sansteren Einfluß ebler Frauengemüther zu erfahren, nur umgeben von Ofsizieren, Pferben, Jagbhunden und Waffenspiel. Früh von ber ihm biplomatisch zugetheilten Gemahlin wieder getrennt, hatte er keine besondere moralische Achtung bes Beibes kennen gelernt; seine Ausmerksamkeit, welche er dem anderen Geschlechte erwies, galt nur beren äußeren Reizen. Seine Ritterlichkeit aber und bas

bamit verbunbene ftolge Gefühl ber Ehre galt feinen Unterthanen ale Burgichaft fur bie Gerechtigfeit feiner Sanblungen, welche unter anberen Umftanben vielleicht ibre Motive in anberen Grunbfagen bes Bergens und Beiftes finben. Go ungefähr urtheilte ber gebilbete über ben Lanbesberrn. Diefe Ritterlichkeit, Mann welche nur bie Ehre fragte, trennte ben Fürften aber von bem Bolfe, fur bas er gar tein Intereffe an haben ichien, ba er fich um beffen Buftanbe nie befummerte, bie Bermaltung ben Mannern überliek. welchen er auf ben Rath feiner Umgebung trauen au muffen glaubte 1) und bagegen bem Militairmefen bis in bas geringfügigste Detail feine Reigung wibmete. Bom Grafen R. wußte ich bereits, bag ber Rart feinen Ginn fur Wiffenschaft und Runft batte, bas Theater nur ber Gewohnheit und bes Zeitvertreibs megen brotegirte und feinen Gelehrten feines Staats fur boffabig bielt, weshalb jeber neunzehnjährige Seconbelieutenant fich fur beffer und achtenswerther hielt, als ben murbigften Professor und Bofrath."

"Daß ich auf ben Charakter bes Fürsten vorbereitet war, erleichterte mir die Eindrücke, welche die erste Borstellung auf mich machte. Er empfing mich, aus einer Gruppe von Abjutanten hervortretend, welche befohlen waren, mit ihm auszureiten, ganz militairisch, hörte in stolzer, hoher Haltung meine Anrede und ben Dank für die gnädige Berufung an, fixirte mich einige Beit schweigend und sagte bann, ohne seine militairische

<sup>1)</sup> Drei Geheimen Rathen ber Lanbesverwaltung.

Haltung irgend zu ändern: "Auf besondere Empfehlung habe ich ausnahmsweise Sie in meine Residenz berufen— ich erwarte von Ihnen vorzügliche Leistungen, fordere musterhafte Amtoführung und bleibe Ihnen wohlge-wogen." — Eine Bewegung mit der hand bezeichnete meine Entlassung; er wartete eine Erwiederung von mir nicht ab, sondern schritt in den hintergrund zurück. Eben war ich auf dem Schlosplatze wieder angelangt, als ich bereits den Fürsten, von seinen Absutanten umringt, gallopirend davon sprengen sah."

"Der Fürst war ein Feind aller von feiner Umgebung tommenben Antrage, Petitionen und auf Bunft und Onabe abgielenben Mittheilungen. Er mochte am Allerwenigften etwas aus Stadt und Land miffen, obgleich er boch fo Manches baber hatte erfahren follen und es ichien faft, ale ichame er fich in feinem Stolze bes fleinen Erblandchene, wenigstens mar er bie größte Beit im Jahre im Auslante und trug bafelbft ftets bie Uniform eines Generals ber ... ichen Armee. Seine Umgebung hatte baber eine große Borficht nöthig und mußte ihren Beg ju ftritlichen Genehmigungen flug an zufällige Belegenheiten fnupfen. 3ch mar über biefe Berbaltniffe binreichend vom Grafen R. unterrichtet, als ich mich einmal gegen ihn gewundert hatte, baß im Rleinstaate eine folche Dacht ber Coterien unb bes Nepotismus gegen bie Befete noch ftattfinden konne. Ber beim Gurften nicht in Ungnabe fallen wollte, burfte ibm nichts von ben Buftanben im Lanbe ergablen, er pflegte jebe folche "Bubringlichkeit" mit barfcher binweifung an bie Behörben und bamit zu erwiebern, bag er bie Person nicht wieber in seine Rabe tommen ließ. Graf R. hatte mir auch eingestanden, bag er meine Empfehlung und Anstellung durch birecten Billen bes fürsten nur ber Gunft einer zufälligen Gelegenheit ver-bante, von mir und ber städtischen Bacanz reben zu können."

"Der Fürft war ein entschiebener Reind aller Frommelei, geiftlichen Berrichaft und muftischen Religionebienerei - ein hofmeifter feiner frühften Jugenb batte ben Rationalismus wohl auf einer zu breiten Unterlage in bem Befen bee Fürften aufgebaut. hatte auf bas Landchen Ginfluß geubt und bie Loderbeit in Sitten und Besinnung, bie fich bei manchen Personen zeigte, mochte barin ihre Erklarung finben. Man bielt in ber Stabt feine Sabbathsorbnung, bie Paftoren traf man Sonntage in öffentlichen Birthelocalen Rarte fpielenb und in Gesellschaften tuchtia gechend; mahrend bes Gottesbienftes murben laute Bergnugungen veranftaltet, Jagben gehalten und Dilitairparaden abgenommen; man sprach oft febr freifinnig und ließ bie Rinder nicht felten erft nach einem Jahre taufen. "

Bährend ber Amtirung bes Autors ber Demoiren als Stadtphysicus lernte ber Fürst in einem Bades orte eine junge schöne Dame aus guter Familie, eine Gräfin v. M., kennen, bie seine heimliche Geliebte warb, aber nur unter ber Bebingung einer heirath an bie linke hand. Dem Bolke unbekannt, lebte sie im Stillen auf einem Schlosse. Um sie in ber Rahe zu

Che ich die Beschichte ber fleinen beutschen souverainen Bofe verlaffe, muß ich noch eine furze Schlugbetrachtung über biefelben gieben. Wer unbefangen und parteilos bie Entwickelung ber politischen und Culturzustande in biefen beutschen Diminutivterritorien verfolgt, bem muß fich wohl bie Ueberzeugung aufbrangen, bag biefe beutsche Rleinftaat-Birthichaft ihre großen Schattenseiten bat. Früher, ale noch bie Cenfur bestand, verlautete wenig ober gar nichts über bas Detail ber verschiebenen Difftanbes neuerbings find aber mehrere Stimmen glaubwürbiger Manner laut geworben, bie bie araften Dinge ans Licht gieben, welche in ben unterschiebenen verkommenen Binkeln von Deutschland por fich geben. 3ch erinnere nur an bas, mas Riehl über Raffau 1), Dr. Sabicht über Deffau 2), Dr. Rifder über Detmolb 3) veröffentlicht Wenn auch nicht alle beutsche Rleinstaaten folde mabrhaft grotest barbarifde politifche und Cultur = Physiognomie, wie Medlenburg sie an sich

<sup>1)</sup> Siebe Band 4. S. 127-154.

<sup>2)</sup> Siebe Banb 4. G. 232-238.

<sup>3)</sup> Siebe Band 5. S. 74-110.

eine Oper und bergleichen theure Unternehmungen befahl, bie mit bem Engagement ichoner Dabden, namentlich Tangerinnen verbunben maren. Der Fürft batte in Wien eine Ballettangerin geseben, in bie er mit einer fast franthaften Leibenschaft in Liebe entbraunt war; fcon vor feiner Reife hatte er bie Luft am Golbatenfpiel mit bem veranberlichen Umgange hubicher junger Mabden vertaufcht, biefe neue Inclination mar aber eine fo heftige geworben, bag er fich ber größten Opfer unterzog, um ber Ginnlichkeit ju genugen. wollte bie Schone aber nicht nur lieben, fonbern bie Sinne wollten fie auch tangen feben, beshalb! murbe ein besonderes Sofballet geschaffen und bie brunette bezanbernbe Signora mar in ber Intrique ihrer Schonbeit fo geubt und unvermeiblich, bag ber Fürft fich gang au ihrem Sclaven machte und fich ihr mit blinber Leibenschaft unterwarf. Un ben Beranderungen im Bofversonale und ben auf bas Land gurudwirfenben öffentlichen Maakregeln mertte man balb, baf bie Tängerin regierte 2c."

"Plöplich follte auch ich bie ganze Rückwirkung ber Berhältniffe erfahren: auf allerhöchsten Befehl ward bekannt gemacht, daß ber Fürst geruht habe, ben Doctor und Zahnarzt Marinelli 1) zum Leib-arzt mit bem Rang eines Medicinalraths zu ernennen und ihm die Hoffähigkeit zu verleihen 2c. Daß bie

<sup>1)</sup> Ein fingirter Rame?

Raporittangerin bier bie banb im Spiele baben mußte, mar feinen Augenblid ameifelbaft, aber meine Rachfrage überftieg noch meine folimmften Befarchtungen. Darinelli war nämlich Golbarbeitergehülfe in Prag gewesen, batte mit ber Tangerin bort Befanutschaft gemacht und war ihr, ale fie, in Bien angeftellt, jur Berühmtheit in ihrem Sache tam, borthin nachgefolgt, um bie Bekanntschaft und beren etwanige Bortheile auch ferner ju genießen. Er hatte ben Plan gefaßt, Rabnarat zu werben. Carabelli's Borlefungen befucht, von feiner Freundin Gelbe gelebt und fich auch ben Doctortitel ber Chirurgie gefauft. Die Tangerin mußte ben Bahnargt wirklich mit mahrem Gefühle lieb baben, benn ale ber Fürst sie engagirt, mar fie gutmuthig und ichlau genug gemefen, ihn als ihren Salbbruber auszugeben zc. Der Kurft fannte feine anberen Leiben, als huhneraugenschmerzen, ein Drud hatte biefelben in Wien fo gesteigert, bag er ben Stiefel nicht tragen konnte, bie Tangerin hatte ihren angeblichen Bruber empfohlen und biefer ohne große Muhe bie Operation vorgenommen 2c."

Dem schlauen Marinelli war aber bie Tängerin nur Mittel zum Zwede. Plötlich siel biese in Ungnabe, ber Zahnarzt blieb und schien noch fester in ber fürstlichen Gunst zu stehen. Er hatte bie kluge Rolle frühzeitig zu übernehmen gewußt, unbekummert um seine angebliche Halbschwester für bie Veränberung bes Geschmads seines herrn, bei bem Uebersättigung eingetreten war, bie wechselnbe Remonte zu besorgen. Nach einem halben Jahre warb ber Jahnarzt aller ärztlichen Funktionen enthoben und Opernintenbant. Die Medicinalreform ward aufgehoben, die früheren Personen aus der Familienclique traten wieder ans Ruber, der Autor der Memoiren ließ sich als Prosessor in eine Universitätsstadt versepen.

II.

Die Höfe

ber

Mediatisirten.

Rleine beutsche Sofe. VI.

## Statt bes Borworts.

"Ob ich etwan einem ober mehreren unter euren Altvorbern an ben helm gegriffen, Ihr wollt solches nicht zur Schmach aufnehmen, benn Euch als einem Erfahrenen und Berständigen gut wissenb: welcher alte ober neue historien beschreiben will, baß ber bas Bose gleich als bas Gute und bie Wahrheit beschreiben und an ben Tag bringen muß."

Brief bes Erbmarschalls Matthaus von Pappenheim, Domberren zu Augsburg und beiber Rechte Doctors d. d. Augsburg Freitag nach Lichtmeß 1527, abgebruckt vor seiner Chronik bes Sauses ber Truchsesse von Walbburg.

<sup>, · ·</sup> 

## Einleitung.

In ber alten Berfaffung bes beiligen romischen Reichs beutscher Ration, welche, julest mahrlich Abel und bofe, ein halbes Jahrtaufend burch, bie jum Jahre 1806 bestand, gab es befanntlich eine ungleich größere Babl von Immebiaten ober fogenannten Souverainen in Deutschland, als bie allerbings noch überfluffig große Rabl von einundbreifig Rurftenbaufern und vier Stabten. welche beut zu Tage, funfzig Jahre nach ben Trompetenftogen zum Rheinbund, noch besteht. Geitbem bie alten, ehemals pon bem Raifer gemablten Beamten als Regierer ber einzelnen beutschen Territorien, ber Bergogthumer, Fürftenthumer und Graffcaften bes Reiche fic in ihren Burben erblich gemacht hatten, mas etwe gleichzeitig mit bem Abgang ber Bobenftaufen im breigebuten Jahrhunbert zum Bollzug gefommen war, bilbeien biefe erblichen Regierer aus bem Stanbe ber Rurffirften und Fürsten mit ben Abgeordneten ber Reichestabte, als unmittelbare Reichoftanbe bie Bertretung auf bem Reichetage. Ein Reglement biefes Reichstags, bas auf einem

breifach geglieberten Corps ber Aurfürsten, Fürsten )
und Städte bastrte, tam unter Raiser Maximilian L
zu Stanbe, im Jahre 1512, zu berselben Beit, wo auch
bas Reich in bie zehn Kreise eingetheilt wurde. Damals
gab es ohngefähr noch 1000 Immediate, unmittelbare Reichsstände, geiftliche und weltliche.

Im Laufe ber letten brei Jahrhunderte erloschen aber eine arofie Menge alter, vornehmer und berühmter Fürften= und Grafenhäufer: ich nenne beifpielemeife nur bie Familien ber Bergoge von Dommern, von Sulide Cleve-Berg, von Sachfen-Lauenburg, ber Martgrafen von Univach und Baireuth, ber Rurften von Oftfriesland und ber gefürsteten Grafen von Denne berg, fo wie ber Grafen von Mansfelb, Gleichen. Banau, Schaumburg, Rietberg, Boya, Diepbolz, Limburg u. f. w. u. f. w. Dagegen batte Deftreich eine neue Recrutirung ins Wert gefett: es hatte ichon feit ber Erwerbung ber Rieberlande, Enbe bes funfzehnten Sahrhunderts angefangen, eine nene beutsche Diplom = Reichsfürsten- und Reichsgrafenschaft ju grunden, um fich baburch liebe, getreue Unbanger ju Unter biefen neuen Diplom - Reichefürften verschaffen. und Reichegrafen ragen mehrere nieberlanbifche baufer bervor, wie bie Croy, ale bie erften, bereite 1486 creirten Diplom = Reichofürften, bie aber erft febr frat, erft 1803 gur Reichsftanbichaft gelangten und namentlid bie Arenberge, bie icon febr frub, 1583 in ber

<sup>1) 3</sup>m Reichsfürstenrathe hatten auch bie Reichsgrafen bier Collectivstimmen.

beutiden Reichsfürstenrath famen, wo fie unmittelbar binter ben Bergogen von Burtemberg (ale Grafen pon Mumbelgarb) Sit nahmen: obne allen Bergleich weit altere und berühmtere Geschlechter, wie bie Dranier, bie Sobengollern 1) mußten fpater binter biefen Arenbergen im Reichsfürftenrathe fiben. Seit bem breifigiabrigen Rriege murben folde neue beutiche Divlom-Reichsfürsten "bei Dugenben" gefchaffen: bie Liechtenfteine, bie Dietrichsteine, bie Lobfowige, bie Auersperge, bie Schmarzenberge, bie Efterbagy's find fammtlich von biefem neuen Datum. Große Reputation genoffen auch biefe neucreirten, fruber gum Theil febr unbebeutenben öftreichischen Familien bei ben pornehmen und berühmten "altreichofürftlichen" großen Familien nicht, Familien, bie ihren Ramen von ihrem Reichslande mirflich führten, mabrend vielen jener neucreirten Diplom-Reichsfürsten nur um ber Form ju genugen, ein gang fleines Stud Reichsland jugelegt murbe, 2. B. Liechtenstein Babug, und fie fonft aus bem Rebellengute bes breifigiabrigen Rriegs, bas ihnen qugefallen mar, ihr ftanbesmäßiges Gintommen gumeift Dabei mar ber sonberbarfte Umftanb, bag biefe neucreirten öftreichischen Diplom = Reichsfürften, wie bie Liechtenfteine, Dietrichfteine, Auerfperge, - bie freilich ursprunglich nur gang simpler farthnischer Ministerialabel waren - nur bem Reiche gegenüber mit ihrem fleinen Reichstanbe immebiat waren, mit bem weit größeren Besithume in ben verschiedenen öftreichischen

<sup>1)</sup> Gefürftet erft 1623.

Staaten waren fie mebiat. Rach bem breifigfahrigen Rriege erhob Deftreich fogar eine nur wegen ihrer Gelbfade illuftre, noch bagu auslänbifche Ramilie in ben Reichefürstenftanb. Die alte Bergogin von Drleans, geborene Pfalzgräfin, schrieb über biefe Familie bes 1686 bon Deftreich gang neu per Diplom gestifteten Reichsfürstenthums ber aus Italien eingewanderten Reichspoftmeifterfamilie Taris in einem Briefe vom 12. Octeber 1702: "Der Kurft von Taris, bas ift auch wieber ein toll Kurftenthum. Benn ibr bas por Rurften gablen wollet, werbet ihr wohl "bei Dutenben" finben"1). Und eben fo fdrieb fle über bie 1701 per Pergament von Destreich gestiftete Reichsgrafichaft Burmbranb unterm 18. Juli 1718: "Bon ber Graffchaft Burmbrand bab ich mein Tag bes Lebens nicht gebort, muß etwas Reugebadnes fein ober Deftreichifdes." 2) Dit folden neugebadnen Deft-

<sup>1)</sup> Die Taxis waren allererft 1621 in ben Reichsgrafenftand erhoben worden. Die wirfliche Einführung in ben Reichsfürstenrath geschab erft 1754, aber die Aufrusung der taxischen Stimme geschab flets mit Biderspruch der allfürstichen Bauser.

<sup>2)</sup> Beil fich Leute, welche wie die + Zeitung, vor der die Gescheiten und Redlichen 111 machen, Ales für "Scandal" ansehen, was große "Derren," "bobe Persönlichkeiten" in ihrer Blöße tarirt, nicht entblödet haben, fogar die alte Bergogin von Orleans, die Eprlichkeit und Freimuthigkeit selbs, in ihrer Glaubwürdigkeit anzugreisen, z. B. der Bortämpfer der bon vieux temps quand meme, der "Rheinische Antiquar," so füge ich von der vortrefslichen, ganz unschäße daren Dame gelegentlich das Portrait eines ihrer Zeitge-

reichern auf einer und berfelben Fürftenbant im Reichstage nieberfiben ju muffen, revoltirte febr begreiflich

noffen bei, bas Allen benen angenehm sein wirb, welche einsehen, baß bie Zeugniffe blefer Fürstin unersesbar find, von bem Leben bes beutschen Abels ihrer Zeit, das sie als viel, viel schlimmer nachweist, als das Leben bes französischen Abels, ber "Sobom und Gomorrha" allerzbings schon übertraf. Lese Jedermann nur ihre von der literarischen Gesellschaft in Stuttgart 1846 publicirten Briefe an die Raugräfin. Das Portrait findet sich in Parthausen's (Sohn des Gouverneurs August's des Starken) handsschilichen Remoiren:

Die Bergogin von Orleans, bie Briefftellerin, geborne Pringeffin von ber Pfalg.

"La duchesse d'Orleans étoit la princesse la plus franche et la plus vertueuse sans en faire parade; elle s'exprimoit parfaitement bien, avait la conception nette et étoit tres vive; ses sentiments étoient nobles et élevés, aucune ostentation. Etant très affable elle savoit bien garder son respect; ses repliques etojent spirituelles et souvent très laconiques. Elle ne pouvoit dissimuler. mais disoit la verité, sans pourtant choquer, c'est ce qu'elle y donnait un certain tour, qui ne désobligoit point et le plus souvent en riant et avec un front ouvert et agréable. Elle parloit au roi (Louis XIV.) avec la même liberté qu'avec quelque autre. Elle étoit amie entière et constante, travaillant pour ceux qu'elle s'étoit declarée, sans relache et étant attentive jusqu'aux moindres circonstances. Elle étoit grande correspondante, très exacte et ecrivoit des jours entiers aux jours de poste : sa tante l'électrice d'Hannovre avait d'elle toutes les semaines régulièrement deux lettres, très souvent très copieuses et reciproquement elle en recut deux d'elle. Tant que mon père vécut, elle lui écrivit au moins tous les quinze jours et eut de lui une lettre."

folche vornehme und berühmte altfürftliche Saufer, wie bie Belfen, die Bettiner, bie Dolfteiner, beren

"Son stile etoit laconique, spirituel et coulant, ses réflexions étoient justes et naturelles; il y avoit de l'enjouement et quelquesois du satirique mêlé fort à propos, la preuve y étoit d'abord jointe."

"Elle étoit très bienfaisante; elle savoit s'attacher extrèmement les gens; elle étoit adorée de tous ses gens de cour et de ses domestiques qu'elle traitoit avec la dernière bonté. Elle inspiroit beaucoup de respect et savoit agir avec autorité. Elle aimoit fort sa nation. protégoit les allemands et ne leur parloit qu'en allemand, soit en particulier, soit au milieu de sa cour. Elle avoit été élevée dans sa prémiere jeunesse avec mon père à Hannovre étant du même age, et l'amitié entre eux s'est toujours soutenue sur le même pied. Elle avoit une fermeté inébranlable. Elle me disoit, quand j'avois été quelques temps à Paris: "votre père a été élevé avec moi. vous serez élevé avec mes enfans. Effectivement elle me fit danser regulièrement de certains jours avec Mademoiselle, qui aimoit fort la danse. Je m'accoutumois bientôt à cette petite cour et y fus fort agréablement. Elle me mit aussi bien avec le duc de Chartres son fils. \*) duquel j'étois si heureux de gagner les bonnes graces, qu'il me mit de ses parties de plaisir, ce que Madame ne voulut pas, parceque son fils aimoit fort le sexe, mais elle ne l'empêcha pas, tout ce qu'elle gagna, c'est ce que nous le fimes en secret, je ne peux assez me louer de l'amitie de ce jeune prince. Elle me fit espioner partout pour être avertie de toutes mes actions et une fois elle disoit tout haut à toute la cour après m'avoir chapitré en allemand: "c'est le fils de mon ami,

<sup>°)</sup> Der nachherige Regent, ber in ber Revolution guilletinirt warb.

Nachkommen jest auf ben erften Thronen ber Welt, bem englischen und bem ruffischen Throne figen. Diese alten

il est venu sain en France, je ne veux pas, qu'il en sorte pourri."

Als ein Dentmal ber Freimuthigkeit bes Tons, ber awischen ben fürftlichen Briefftellerinnen in Paris und Pannover herrschte, biene noch nachstehenbe Relevation ber Paxthausen'schen Memoiren: fie ift von ber Art, baß es fich auch in äfthetischer hinsicht nicht bedauern läßt, daß le bon vieux temps vorüber ift.

"Je me souviens, qu'une fois Madame écrivit à l'Electrice Sophie une avanture plaisante d'un homme, qui avoit passé sa vie dans la joie et pour n'être pas payé de la même monnoie avoit cherche une fille belle mais sotte élevée, sans sortir de la maison et sans connoître autre que père, mère et servante; qu'il la tenoit enfermée chez soi sans qu'elle fut mécontente et ne la faisoit sortir que pour souper les dimanches avec père et mère; que par hazard le mot de cocu lui échapa à un de ses soupers. Son Agnés lui demanda au lit, ce qu'étoit cocu, n'avant jamais entendu ce mot; il lui disoit que c'étoit un grand peché, qu'il ne falloit pas savoir. La curiosité d'elle augmentant et se voyant pressé, il s'avisa de lui dire, qu'on committoit ce peché, en petant dans l'église. Cette niaise allant de confesser s'accusoit d'avoir fait son mari cocu et avoua sur l'examen, qu'elle avoit commis trois fois, mais seule. Le confesseur étant jeune trouva moven de la détromper, en lui faisant opérer l'affaire par pénitence. Cette simple revenant au logis reprocha le mari de l'avoir trompée en lui expliquant mal le mot de cocu, le convainquit avec grande joie qu'il l'étoit effectivement; lequel se plaignant, le prêtre fut chatié comme il l'avoit merité."

"L'électrice (d'Hannovre, mêre de la reine Char-

vornehmen und berühmten Reichsfürstengefchlechter mochten folche neue kleine, noch bazu sehr anrüchige öftreichische Collegen, wie die Liechtensteine gar nicht, welche zeit-

l'abbé Molanus, Leibnitz, Helmond, l'abbé Mauro etc., un de ces Messieurs fit un petit traité très savant sur le pet, montrant que les payens en avoient fait une divinité. L'électrice envoya ce traité a Madame, qui pour ne pas demeurer en reste, lui renvoya un autre traité fait par un savant en France sur la même matière; ce traité eut sa risposte et ainsi 7 ou 8 traités se succedérent l'un plus joli, amusant et savant que l'autre sur le pet. Je suis bien faché de n'en avoir pas gardé les copies, mais j'étois encore alors trop volage pour y penser; content d'avoir lu, je ne m'en souciois plus."

So war bas bon vieux temps en verite und gar nicht so wie es die mille et mille fables convenues über bas selbe schildern, ausgebracht mit ber belobteften "hiftorischen" Treue ber Critit von den "wahren" Gelehrten, ben "ächten" beutschen hiftorifern — von benen natürlich einer immer wieder den andern citirt, wissend, daß man mit diesen Citaten Deutschen genugsam imponire. Es hat seinen guten Grund, warum beutsche Familien nicht wie englische, die vielen, vielen Memoiren publiciren, die noch hier und da in den Schlöffern sich finden — man will nicht in der Blöße sich zeigen. \*)

°) Der Critifer, welcher in ber "Berliner Revue" Banb 8 peft 9 ben im Jahre 1857 erschienenen 2ten Banb ber Geschichte ber Eichsfeld'ichen Familie Danftein anzeigt, bemerkt selbst: "Wir haben, so weit felbige gebruft, wohl so ziemlich alle Geschichten beutscher abeliger Geschiechter gelesen und eine Menge ungebrudter bagu. Es will une bebuffer, als sei in keiner berfelben so glüdlich bie golbene Mittelftraft zwischen bem Buviel ber erbrudenben Details und bem Bu-wenig bes factisch Interessanten getroffen worben."

her urfundlich nur viri nobiles et fideles", eble und getreue Berrn auf Nitoleburg in Mabren und auf Felbeberg in Destreich gewesen waren und ben Titel "illustres" bis jum Jahre 1600, wo fie allererft ben bobmifchen Grafentitel erhielten, nicht geführt hatten. Es war bas Jahr 1600 bas Jahr, in welchem Carl Liechtenftein fich convertirt batte, und es mar bas berfelbe Carl Liechtenftein, ber fpater 1620 beim Blutgericht ju Prag prafibirte und jur Belohnung bafur amei Tage nachber ben Fürstenbut aus Bien erhielt. Es bauerte ein ganges Jahrhundert, ebe bas Saus Liechtenstein es erlangte, auf ber beutschen Fürftenbant niebersiten zu burfen, es gelangte erft 1723 befinitiv und erblich zu biefer Ehre, nachbem Johann Abam, ber Spezial Eugen's, ein mabrhafter "Illustrissimus" gewesen war. Roch weit mehr revoltirend mußte es für vornehme und berühmte uralt-reichsgräfliche Familien fein, welche, wie ber große Marftallhalter, ber berrliche Graf Anton Gunther von Olbenburg aus bem altberühmten Saufe Solftein, es verschmähten, fich fürsten zu laffen, indem fie lieber "unter ben Grafen bie Thure öffnen wollten, ale fie unter ben Kurften ichliefen"wenn bie "öftreichischen neugebadenen" Diplom- Principions por ihnen ben Borrang nehmen wollten. In voller Rage fcbleuberte einmal ein Dranier einen folchen neucreirten Diplom-Principion binter fich mit ben Borten: Apprennez, Monsieur, que des Princes comme vous marchent après des Comtes comme nous."

Die Recrutirung ber "neugebadnen" öftreichischen Diplom-Reichsfürsten und Diplom-Reichsgrafen ging un-

gemein eifrig von Statten: in ben 320 Jahren, feit bem Jahre 1486, wo bie Crop's gefürstet wurben bis jum Jahre 1806, bem Thorschluß bes romischen Reiche, wurden noch neunundzwanzig Reichefürftenbiplome und breiundzwanzig Reichsgrafenbiplome, wohlverftanben blos für bie fünfunbfunfgig mebiatifirten Reichefürftenund Reichsgrafenhäufer, bie es beut zu Tage noch giebt, aus Wien flott, fo bag nur bie brei uralt-reichsgraflichen Baufer: Stolberg in Preugen und Caftell und Ortenburg in Baiern, es gegenwärtig find, welche nicht geradezu Destreich ihre Erhebung verbanten 1). Trot bes Aussterbens, wie gefagt, von vielen bunberten berühmter, vornehmer, immebiater Marftenund Grafenhäuser marb fo burch bie öftreichischen Fourneen bod bewirkt, bag es gur Beit bes Ausbruche ber Revolution noch 300 unmittelbare Reicheftanbe, Reichsfürften und Reichsgrafen gab. hierzu famen aber noch einige Taufent immediate Reichsbarone und Reicheritter, welche zwar nicht Reicheftanbichaft, aber boch bie Lanbeshoheit genoffen, ihre politische Lage fam ber Souverainitat fast gleich.

Die Scala nun bieser immebiaten beutschen Sonveraine war sehr kunterbunt: sie lief von ben mächtigen Rurfürsten-Rönigen von Brandenburg-Preußen und Dannover-England bis zu winzig kleinen Reichsgräflein, Reichsbaronen und Reichsrittern herab, welche billig ben Rönigen bes alten Bundes von Sobom,

ι

<sup>1)</sup> Siehe bie nachfiehenben zwei dronologischen Liften ber Diplome ber mebiatifirten Fürften und Grafen.

Gommorrha u. f. w. verglichen werben fonnten. beren Souverainität in Einem Stäbten bestand und von benen ber Eravater Abrabam im Thale Sibbim viere mit feiner Armee von 318 gewandneten Rnechten aus bem Relb fdlug. 1) Ich erinnere nur an ben Immebiat-Souverain Graf Limburg-Styrum-Bilbelmsborf in Franken, beffen Sufarencorps aus einem Dbrift, feche Offizieren und - zwei Gemeinen bestand, welcher für feine "Territorien" einen "Staatstalenber" bruden ließ und ale er in Paris in ber Baftille faß, fogar einen Orben verfaufte - und an ben Immebiat-Souverain Baron Grote im Barge, beffen "Territorium" aus einem Sofe Schauen bestand, ber fich freute Friedrich ben Großen auf biefem feinem Territorium au empfangen und au bem biefer fagte: "Voila deux souverains, qui se rencontrent."

Die Franzosen, die 1806 den Rheindund brachten, brückten die kunterbunte beutsche Souverainen-Liste von etwa dreihundert auf einige dreißig herab: die geistlichen Souveraine verschwanden ganz, die übrigen weltlichen außer jenen dreißig wurden mediatisirt, untergesteckt. Es ging dabei wohl etwas willkürlich zu. Einzelnen heut zu Tage mediatisirten kleinen Fürsten fristete der Protektor des Bundes noch eine Zeit lang die Souverainität, namentlich in Norddeutschland, so lange noch nicht die Elbmündungen mit dem grand empire vereinigt waren: es geschah dies z. B. mit den Napoleon insonderheit ergebenen Fürsten von Salm und

<sup>1) 1</sup> Mofe 14.

Arenberg, und mit Ifenburg und bem mit ber Raiferin Rofephine Familie verwandten Saufe Leven, welche Souvergine bis zu feinem Sturze blieben. Anbere gleich große und beziehendlich noch größere Kamilien wurben untergesteckt, wie bie Golme, bie unter bie Sobeit bes Großbergogs von Seffen famen und benen bies Schickfal nabe genug ging. Die Kürften von Bieb, bie noch 1802 einen eignen Friebenepertrag mit ber groken Republik Arankreich zu Offenbach abgeschlossen hatten: "il y aura paix et amitié et bonne intelligence entre la Republic française et les princes de Wied" - famen unter bie Dobeit von Raffan Einen aleichen Friebensvertrag hatten auch gefchloffen bie gang fleinen Grafen Erbach, bie jest unter großbergoglich beffische Sobeit gewiesen wurden, unter bie fic mit Freuden fich ftellten. Diefe Grafen von Erbad geborten zu ben wenigen Bernunftigen, bie es laut ausfprachen: "Wozu bie Poffen, warum find wir nicht auch mebiat, wie bie in Destreich?" - sie hatten in ben Revolutionejahren faum ihre rebellischen Bauern bezwingen fonnen und fogar ihr eigner Rangleibirector mar ibnes über ben Ropf gewachsen, bie Mebiatifirung mar für fe Subbeutschland marb bis auf bie ein Glück. In Sobengollern Alles unter bie neuen Roniarcias Baiern und Burtemberg und bas neue Groftergogthum Baben untergestedt. Gine fcmere Buf- und Leibenoftation erhielten bier namentlich bie bem fleinften Ronig Europa's, bem biden Ronig von Burtemberg unterworfenen baufer, bie frantischen und schwäbischen fleinen Reichsfürsten und Grafen, wie bie Sobenlobe,

bas Saus bes Rapitulanten von Prenglau, bas geither fogar einen eigenen Orben, ben (jest freilich verfcwunbenen) Phonirorben hatte und im Staatevertrage mit Burteniberg fich nur bas noch ausbat, fünftig noch " Dofrathe" ernennen zu burfen. Gie und bie fleinen Lomen fteine (bie Descenbenten bes "bofen Grigen" unb ber Münchner Gangerin), bie burch Tallepranb, beffen Schulfreund ber fatholische Chef ber Familie gemefen mar, 1803 beim Reichsbevutationshauptschluß noch verfucht hatten, fich bie Eventualsuccession auf Baiern veriprechen ju laffen, tamen unter Baiern und Burtemberg. Eben fo tamen unter Baiern und Baben bie Fürften von Leiningen, obgleich biefes Saus an Seelenzahl alle übrige Mebiatisirten überragte und fogar noch funfzehn fouveraine fleine Staaten. Die Fürften von Fürftenberg mit einer Million Gulben Ginfunfte, fo viel ale Sachsen=Beimar hat, wurden unter babnifder, murtembergifder und foggr bobengollern = figmaringifcher Bobeit mebiatifirt und boch überragten fie an Geelenzahl vierzebn, Areal fechezehn fouveraine Staaten, bie man ichuf unb bie jum Theil noch bluben, ale ba waren bie Souverginität Reuf-Greig, Schleig und Lobenstein, bie Souverginitat Schwarzburg = Sonberebaufen und Rubolftabt u. f. m., beren Territorien ein munterer Birfc befanntlich in einer mäßigen Angahl von Gagen burchfpringt.

Auf bem Wiener Congresse boten bie beutschen Mebiatisirten himmel und Erbe auf, bamit boch ja wieber bie alte ehrwürdige Confusion bes heiligen römischen

el.

Reichs beutscher Nation bergestellt werben moge. fleinen Rurften, fdreibt ber Beneral von Roftis in feinem Tagebuche, schreien wie bie Raben am Bach und es ift fein Unfinn auszubruden, ben ibre Roten nicht Alle wollen baben und nicht bloß. batten, wenn man g. B. auf bie Grunblage bes wellphalifden Friebens wollte gurudtommen, nein, auch bamit fpeift man bie hungrigen nicht ab. So batte ich mit vierunblechezigften Reuß, 1) einem jungen Menichen von viel Tiefe und praftifcher Brauchbarfeit. eine Erörterung über bie Entschäbigung ber Surften und ibre gufunftigen Rechte. Er protestirte gleich gegen ben westphälischen Frieben und wollte faum bie golbene Bulle ftatuiren; es waren Alles Gingriffe in ber Gurthen Rechte. Go fprechen bie Rlügsten und mas foll man mit ben Menfchen anfangen?"

"Neulich haben sie gegen alle Lehnsverpflichtung von ihrer Seite an bie größeren Souverains gesprochen, haben aber bie statuirt, ja heiß verfochten, welche bie Unterthanen gegen sie haben mußten."

٤

t

٤

1

ĥ

ĺ

ŀ

ŧ,

7

Í

"Da ist ein bairischer General, ber sehr an Deftreich hängt, Graf Pappenheim. Boller Freude, endlich bet französischen Zwangs enthoben zu fein, bem er nur, um sein Bermögen zu retten, mit bem größten Zwange gefolgt war, steht ber Rittersmann nun ganz baris

<sup>1)</sup> Bon Röftris, neuerlich 1856 in Wien geftorben, Berfaffer bes berühmten Briefes, wo von ber Rriegsliebe bes guten Raifers Franz und feiner Furcht vor bem Meister Urian die Rebe ift. S. öftreich- und preußische Polgeschichten.

und tropig gegen alle bie Leute, die seiner Partei als Störer der Rube vorkommen, weil sie nicht zu den politischen Berdrehungen ja sagen, und, nach der Sache ringend, gegen den Schein sich blofstellen. So waren auch sonst in dem stämmigen Mittelalter die deutschen Daubegen; nur statt der jestigen Diplomaten gab es damals Pfassen als Deutler; die Gewappneten aber waren immer die Ritter."

Schon oben habe ich angebentet, bag insonberbeit bie Debiatifirten bes ehemaligen frantifden und ichmabifchen Rreises, welche bem neugebadnen fleinften Ronige Europa's, bem biden Ronig Friedrich von Burtemberg - ventre a terre - burch ben Rheinbund unterworfen worden waren, eine fehr fcmere Bug = und Leibensstation auszubauern gehabt hatten. Ich babe in ber murtembergischen hofgeschichte 1) biefe Buf- unb Leibenestation beschrieben und gewürdigt und bringe bier nur ein paar Specimina von ber erhabenen Denfart bes neuen Alemannentonige in Erinnerung, mit welcher berfelbe über feine ehemaligen Reichsmitftanbe ben Scepter 3d gebente nämlich ber foniglich murtemfdwana. bergischen Berfügung, fraft beren ber gesammte neue toniglich wurtembergische Abel, ohne Erlaubnig von ber fimpeln burgerlichen Obrigfeit einzuholen, nicht auf eine Boche von einer Landvoigtei in bie anbere reifen burfte -. und subann gebenfe ich insonderheit bes berüchtigten boshaften Runbschreibens an benfelben Abel bes neuen fleinften Ronigreiche Europa's, welches im Januar 1810 ber

<sup>1)</sup> Band 26. S. 55 f.

Minister bes Innern auf Sr. würtembergischen Rajestät allergnäbigsten Befehl erlassen hatte: "baß ber herr Graf sich von jest an jährlich wenigstens brei Monate in ber königlichen Residenz Stuttgart aufhalten solle. Und was die übrigen neun Monate andetresse, würden Se. Majestät, salls der herr Graf während dieser Zeit auf seinen Gütern zu leben wünschte, auf gehöriges Ansuchen nicht abgeneigt sein, die allergnäbigste Erlaubust dazu zu ertheilen. Se. Majestät gäben ferner ihre gnäbige Dossnung zu erkennen, daß dieser ihr souverainer Besehl pünktlich würde besolgt werden — falls die hossnung unerfüllt bliebe, würde ein Viertel der Territorial - Einkünste des herren Grafen dem königlichen Schaße verfallen sein."

Abbulfe für biefe mit allerbinge ausstubirtem Sobt und Bosbeit Seiten bes biden Ronige von Burtembere geubte Gewaltunterbrudung fuchten bie Berren Debigtigang unfehlbar batte ber bide firten in Wien unb Monarch ben ziemlich unverholen übeln Empfang, welcher ihm von Seiten ber hohen verbunbeten Dachte auf bem Congresse, ale er biesen in Person besuchte, au Theil warb, jum Theil wenigstens ben: Relationen beigumeffen, welche von fenen mediatifirten Gurften und Grafen über feinen bobn und feine Bosheit in Umlauf gefett worben maren. Ein bieberber Berr bes Reichsabels, ber Ritter Christian von Truchfeß auf ber Battenburg bei Schweinfurt im Burgburgifchen gefessen, ben fein Freund Bog, ber Dichter ber Luise in Beibelberg, mit ben Worten "Außen Erz und innen Berg" charakterifirt bat, fchrieb bamale, ale bie Augen bee Reicheabels febn-

füchtig und vertrauensvoll nach bem Wiener Congreffe bingerichtet waren, daß ihnen von ba Gulfe in ihren foweren Nöthen tommen moge, an feinen Freund Fouque d. d. Battenburg, 5. Januar 1815: "Die lange Dauer bes Biener Congresses ift mir gang recht, benn Recht-Hichteit ift une Deutschen am nothigften, und ba muß ber Knoten gelöft und barf nicht burchschnitten werben. Durch bies Bogern tam icon manches jur Sprache, was fruber taum gehofft werben tonnte, als 2. B. bas gewaltsame und widerrechtliche Unterbruden bes Reicheabele burch bie Souvergine bee Rheinbunbe. wollen mahrlich nicht bas wieber merben, mas wir waren, und am wenigsten fteuerfrei, aber entwurbigt und geringer ale ber Bauer gefett, burfen wir auch nicht bleiben, und wir werben re nicht, fo Gott will."

Die Angelegenheit ber Mediatisirten und bie Abelsfrage überhaupt beschäftigte bamals nicht nur die Männer
bes Reichsabels selbst, sondern auch die Gelehrten, die
Dublizisten und sogar die Künstler, die Poeten. Noch
immterm 17. Juli 1819 schrieb ber Dichtergraf Stolberg
an Fouque: "Unser guter Perthes") hat mir die
Briese über den Abel" zugesandt. Ich hab' ihm geichrieben, daß ich es mit Ihnen halte, daß, wie Sie
ihemerken, der Abel eine Sache des Gefühls, "etwas
poetisches" sei, welches sich besser empsinden, als
inseinander sehen lasse. Daß es wichtig und gut sei,

<sup>1)</sup> Der befannte patriotifche Buchhandler in hamburg, beffen Leben vor Rurgem ericienen ift.

einen Stand zu haben, ber Repräsentant bes Ebelmuths, ber Ausopferung seiz so wie der Kriegsstand bes Muths, der geistliche Stand ber Frommigfeit. Wenn auch Einzelne den Beruf ihres Standes verkennen und vereitlen, ja wenn auch Biele solches thun, so wirke bennoch der Geist des Standes, mehr oder weniger, auf Biele. Durch heradwürdigung des Abeld verlieren auch die anderen Stände, treten aus ihm eigenthümlichen Bahn, schweisen mit sehlschlagenden hossungen umher. Nie sei der Künstler, der Gelehrte, der Geistliche, der große Kausmann, der Burger freier Städte mehr geachtet worden, als zur Zeit, da der Abel in vollem undeneideten Glanze strahlte."

9

r

9

E

E

1

ţ

1

8

d

81

"Sie wissen wahrscheinlich, liebster Freund, baß in Rorwegen, als bieses Land mit Danemart vereinigt warb, ber tapfere Abel nach und nach alle seine Rechte verlor. Rur Norwegen selbst kennt ihn noch, so sehr auch bte Kausseute und Krämer sich bort blähen. Er lebt fort in Bauern, die ihres Geschlechts eingebenk, mit patriarchalischer Einfalt das Gesühl der Geburt erhalten und selten ihre Kinder in andere Geschlechter hineinheirathen lassen. Aber der Landbau begünstigt biese Gesinnung, welche auch durch das nervenstählende Klima und durch die große Freiheit, beren das Land genießt, — sich erhielt 1). Bei und leibet der Abel

<sup>1)</sup> Die Anficht, die hier ber Dichtergraf Stolberg ausspricht, ift nicht gang genau ber Bahrheit entsprechend. Rorwegen ift bekanntlich bas einzige Land in Europa, bas nie einen Geburtsabel, immer nur einen Befis abel gekannt hat. Giner ber Unionstönige, Ronig Johans

große Gefahr vom Zeitgeiste, ber in ber Sucht, alles auf burre Begriffe zuruckzuführen, bas Gefühl erstickt. Man will nicht einsehen, baß bas Gefühl aus bem tiefen Born geahnbeter Bahrheit hervorgeht; ba bingegen ber klügelnbe Berstand sich leicht verirrt, unb wohl oft aus Liebe zum Durren, ein Affengeripp für einen Menschen hält. Machen es boch mit ber hochheiligen Religion bie sogenannten Rationalisten nicht bester."

Es war eine ganze Dichterschule, bie bekannte romantische Dichterschule, bie bamals bie "poetische" Berherrlichung bes Abels, und nebenbei ber Religion in ber Form bes Katholicismus, sich zur mehr ober weniger bewußten Aufgabe gestellt hatte. Fouque, "bie leib-haftige Incarnation" bieser romantischen Schule, hatte 1812 seinen "Zauberring" erscheinen lassen. Dieser Zauberring hatte, ba er gerabe in die Gluthzeit traf, bie die Besteiungskriege und der Sturz der Franzosen-herrschaft vorbereitete, bei gesammter Jugend den allergrößten Enthustasmus hervorgerusen — dieser Roman, dem in ununterbrochener Folge der Fruchtbarkeit einige Jahre hindurch noch andere derselben Gluth und Farbe, wie "die Fahrten Thiodolf's des Jeländers" u. s.

von Oldenburg ließ im Jahre 1502, als er bie von ihm abgefallenen Rorweger bei Opsio befiegt hatte, fast ben ganzen alten norwegischen Besigabel hinrichten: seitbem gab und giebt es noch heut zu Tage in Rorwegen gar keinen Abel mehr, nur Bürger in ben Städten und Gutsbesitzer, Bauern auf dem Lande. Die Hauptsache in Rorwegen ift eben das, daß es keinen beutschen Geburtsadel gab und giebt.

nachkamen, hatte Epoche gemacht, Fouque bielt eine Spanne Beit lang bie ichwarmerifche Begeifterung für Ritterthum und Abel in Deutschland aufrecht, fturate ben früheren Literaturbelben bes Tages, bem ber burgerfreundliche Friedrich Bilbelm III. von Breufen mit feiner iconen Ronigin Luife feit lange ber bie lebhaftefte Sympathie quaefebrt batte, ich meine Lafontaine, ber als ber Berherrlicher ber burgerlichen Familienfentimentalität bisher bie Bemuther gefeffelt batte. Bie bas wieberholt in ber Beschichte ber Poefie vorgetommen ift. war auch in Deutschland gerabe mahrend ber rauben, beroifden und barten Beit ber Frangofenberrichaft bie Reigung in ber Dichtung vorherrichenb bem Sanften, Beiden und Rührenben zugefehrt gewesen und batte in ber burgerlichen Familienzartlichkeit feinen Ausbruck gefunden; bauptfächlich biefem Umftanbe mar ber nachhaltige Beifall, ben Lafontaine's Romane, Die vorzugeweise Familienromane find, gefunden hatten, jugufdreiben gewesen. Fouque, beffen Ritterromane Lafontaine eine furze Beit ablöften uub verbrangten, feste eigentlich nur eine frühere Schule fort, bie ichon einmal gur Reit ber frangofischen Revolution Furore gemacht batte, bie Schule ber etwas ungeheuerlichen, aber ungemein populairen Ritter- und Räuberromane ber Cramer, Spieß und Schlenkert: biefe Romane batten einen entichieben bemofratischen Charafter gehabt. Fouque fette bie bemofratische Richtung in eine aristofratische um. In Kouque's Nordlandereden mit ihren ftolgen Bappenfdilbern, in feinen boben, blauaugigen Frauen gefielen fich bie Belben und Belbinnen ber Befreiungefriege nicht wenig, benn fie fpiegelten fich in ihnen. Die Belben und Belbinnen Fouque's ericbienen in ber bochften Exaltation, fast übermenschlich, begleitet von Bunbern und übernatürlichen Unftrengungen: bas entsprach gerabe bem Drange ber Beit, benn es galt, um fich von ber Frangofenberricaft zu befreien, fast abnliche Bunber und äbnliche übernatürliche Anstrengungen zu leiften. Man überfab baber vor ber Sand, bag bie Ritterlichkeit ber Rouque'ichen Norblanbereden boch etwas mobernen Elegang ber Berlin - Potsbamer Offizierschule Als bann aber ruhigere Beiten eintraten an fich babe. und ale vollende ber Strom ber Befreiungefriege fo rubig im Sanbe ber Marten verlief, fam fofort bas Plattirte ber Fouque'ichen Dichtung jum Bewußtsein und ba ber Belbenfanger in feinem beiligen Raufche immer noch fortfuhr, in feinem germanischen Bilberfaale fortzuzaubern, machte bie Berlangerung feiner Eraltation mit ber wieberaufgenommenen Stimmung bes gewöhnlichen Werkeltagelebens und mit ber eingetretenen entichiebenen Bernuchterung einen fast bobnenben Contraft: ber madre fouque und bie Begeisterung fur Ritterthum und Abel, bie er angefacht hatte, fiel fehr fchnell, bas "Poetische", welches Stolberg als Abeliger am Abel erfunden batte, ericbien burgerlichen Leuten als etwas Phantastisches, man bielt sich an bie Realität, man fragte fich, mas benn eigentlich ber Abel als vermeintlicher "Reprafentant bes Chelmuthe und ber Aufopferung" gethan babe und thue? - und ba fand man benn, bag wenig Grund vorhanden fei, ihn ju glorifigiren. Der große Einfluß aber, welchen bie poetische Literatur auf bie

Regulirung ber Stimmungen im Bolle ausubite, mar bentlich in bem Enthufiasmus ju ertennen gewefen, ben Kouque's ariftofratifche Ritterromane, wenn auch unt veriobifch, erwedt hatten. 3ch beute nur gang furg noch an, wie viel wieber in ben vierziger Jahren bie Brafen Dabn mit ihren ariftofratifden Befellichafteromanen im Intereffe bes Abels und für bie poetifche Berberrlichung beffelben gewirft bat: biefe Romane haben allerbings auch einen weit höheren realen Berth als bie Ronane's fchen Romane, benn es finb bie einzigen beutichen Romane, in benen trop aller Tice, Sonberbarfeiten und Geltsamteiten, bie man ber Darftellnnasmeife ber Brafin vorwerfen fann, boch bie Leute bes boben Aluge als wirklich vornehme Leute nach ber Babrbeit geschilbert Die Grafin bat feit ihrer Conversion bas Relb finb. felbft geräumt und es fcheint, als ob ihre große bemsfratifche Rivalin in Frankreich fest entschieben mit ber Richtung, bie fie vertritt, in ber Literatur ben Sieg bavon tragen merbe.

Die neue beutsche Bunbesacte und zwei nachfolgenbe Beschlüsse von 1825 und 1829 erkannten fünfundsünfzig mediatistrte Fürsten - und Grasenhäuser in Deutschland an und verliehen ihnen zur Auszeichnung die Titel "Durchlaucht" und "Erlaucht" und das Recht ber Ebenbürtigkeit. Möglicherweise kann ein Raiser von Außland eine Gräfin Schönburg seht heirathen und ich erinnere hierbei an die drollige Aeußerung, die der Minister von Stein auf dem Wiener Congresse an den Kaiser Alexander that: "Das habe ich freilich nicht gewußt, das Ew. Majestät aus Deutschland eine

ruffische Stuterei zu machen beabsichtigen." Es begreift sich, weshalb bie beutschen mebiatisirten Reichsgrafen und Reichsfürsten für Rußland schwärmen.

Die Bunbesacte bat ben fünfunbfunfzig Mebiatifirten nur gemiffe beidrantte Sobeiterechte eingeräumt, als namentlich bie brei Bobeiterechte: Rechtepflege, Drtevolizei und ein mobificirtes Besteuerungerecht; bazu famen noch: erbliche Stanbichaft, Rirchengebet nach bem für bas Regentenbaus, Trauergeläute, Recht ber Baltung von Leibaarben und Chrenwachen, Befreiung von ber Militairvflicht, privilegirter Gerichteftanb. Ausübung bes Prafentationerechte ju Pfarr- und Schulftellen, freie Benutung und Bewirthichaftung ber Balber und bie bobe Jagb. Es bebielten fich bie größeren Souveraine vier Sauptrechte vor: Befetgebung, oberfte Aufficht über Rechtspflege und Polizei, Befteuerungerecht unter gewiffen Bestimmungen und namentlich bie Militairmacht. Dabei blieben aber auf bem Biener Congresse immer noch über ein Dutent folche fleine beutsche Souverainitaten in Birtfamteit, bie gang entichieben bas Criterium ber Gouverainität nicht an fich tragen, fich felbft burch eigne Rraft behaupten und befchugen zu fonnen. Bon biefem Dupent fleiner beutscher "Raubstaaten", wie fie ber Bolfswig titulirt bat, haben Reuß-Lobenstein und bie beiben Sobengollern nach bem Sturmfahre 1848 bie Sache überbruffig befommen und einige anbere find burch Aussterben neuerlich in Wegfall gefommen, wie Sachfen - Gotha und Anhalt - Röthen anberer Erloschen fteht in Ausficht, wie bies bei

Anhalt-Bernburg und heffen-homburg ber Fall ift.

Die Scenen nach bem weftphälischen Frieben, wo bie eingeseffenen Grafen und herren burchaus nicht bie Lanbeshoheit ber größeren Rurften anertennen wollten und bie vielen Lanbesbobeiteftreitigfeiten bei ben Reichsgerichten anbangig murben, erneuerten fich auch wieber nach bem Biener Congresse. Gingelne Debigtifirte festen größten Biberhaarigfeiten entgegen, fie wollten burchaus bas bon vieux temps nicht fahren laffen. Binde's neulich erschienenes Leben bat uns a. B. bie langen fcweren Rothe mitgetheilt, welche bie westubaliichen Grafen von Bentheim ihm machten, bie Defcenbenten bes fonberbaren Berrn mit ben rothen Abfagen, ber fo lange jum Ergoben ber Frangolen por ben Tuillerien herum gepilgert war und bei Rapoleon follicitirt hatte, um ebenfalls Souverainitätsrechte in feinem kleinen Territorium ju erlangen, wie bie getreuen Ifenburge und Leven. Roch nach ber Julirevolution und gang neuerlich erft wieber nach bem Sturmiabre 1848, welches bie ftanbesberrlichen Gerechtsame ganglic aufhob, find fie lebhafteft in Schut genommen worben von einzelnen fleinen Territorienbesitzern. Der 1838 qeftorbene fatholische Pring Conftantin Joseph von Lowenstein, einer ber Descenbenten aus ber infignen Mesalliance "bes bofen Frigen" von ber Pfal; mit ber iconen burgerlichen Munchener Sangerin Clara Dettin hat fich als Autor burch mehrere eigenthumliche Schriften bekannt gemacht, in benen er bas Intereffe feiner Stanbesgenoffen im Sinne ber Legitimitat aufs

Barmfte verfocht: biefer fein Legitimitatseifer ift noch im Tobe belohnt worben: feiner Tochter reichte Dom Miquel seine Sand und fie ift - nominell wenigftens - Ronigin von Portugal geworben. Noch ein anberer, 1855 faft achtzigfabrig geftorbener proteftantiicher Comenftein, ber Bater bes fest regierenben Rurften von Lowenstein - Wertheim, ber Reftor ber Debigtifirten, mar mit ber murtembergifden Regierung bis ju feinem Tobe im heftigften Streite über bie ftanbesberrlichen Rechte und ben Artifel 14 ber beutschen Bunbesacte und über biefem noch unerlebigten Streite ift er in bie Gruft feiner Bater verfentt worben. Bang . neuerbings haben fich auch bie Fürsten von Taris und Afenburg mit ihrem Reclamationseifer gegen bie würtembergische und großherzoglich heffische Regierung bervorgethan. Reben ber Befammtbefdwerbe ber wurtembergischen Stanbesberren wegen ber fortgesetten Ablösung aufolge ber Gesetgebung von 1848 - 49 bat Taris noch eine besonbere gebrudte Beichwerbeichrift bei ber beutschen Bunbesversammlung vertheilt, bie in bem bitterften Tone abgefaßt ift. Es beift barin unter anbern: "Die wurtembergische Regierung, welche behauptet, auf ben Weg "anberweitiger Bertheilung bes Gigenthums" gebrängt worben ju fein, wanbele jest recht freiwillig auf biefem Wege fort, um neue Rechteverhaltniffe als vollenbete Thatfachen berbeizuführen und bann ihren Bunbesgenoffen fagen zu tonnen, ohne Erschütterung bes in seinem Nationalwohlstanbe ohnehin gesunkenen Lanbes fonne man bie neubegrundeten Rechtsverhaltniffe nicht anbern. Das Bartgefühl und bie ber Bunbesversammlung

schuldige Rudficht habe bie wurtembergische Regierung nicht verhindert, auf der Bahn der Geschgebung von 1848 — 49 mit großer hast sortzuschreiten, "deren Theorien von den Staatsbehörben durch alle Stusen der hierarchie mit Borliebe gepflegt und auch von dem vbersten Gerichtshose des Königreichs getheilt wurden."

Bernunftiger und zeitgemäßer ale biefe gemenfteine, Taris, Sfenburg und anbere enragirte Liebbaber bes bon vieux temps, bie ihre alten patriarchalifcben Reubalgerechtsame gar ju gern wieber in vollem Umfang bergeftellt und fur ewige Beiten gefichert feben, ja wo moalich einmal im ewigen Leben wieber als Patriarchen mit biefen Feubalgerechtsamen auferfteben möchten, ich fage, weit vernunftiger und zeitgemäßer batte fich ber furglich 1856 verftorbene Gurft von Leiningen ausgesprochen, ber Salbbruber ber Ronigin von England, - ber freilich ben englischen Abel von Angesicht zu Angesicht tennen gelernt batte und ben himmelweiten Unterschied beffelben von bem beutschen. sowohl mas Rechte, als was Pflichten betrifft. Carl von Leiningen gab bereite vor bem Sturmfabre im Rabre 1847 eine Dentidrift gur Reform bes beutschen Abels beraus, ju einer Reform im englischen Sinne, nach bem Grunbfate, bag höheren Rechten and bobere Pflichten gur Geite geben mußten. Conform ber englischen Ginrichtungen sollten einerseits bie jungeren Sohne in bas Burgerthum jurudgehn, anbrerfeits ber Abel, ju Ruten und Frommen eines nicht bloß ibeellen. fondern begrundeten Uebergewichts, fich fortwährend aus bem Burgerthum an bervorragenben Mitaliebern erganzen

u. s. w. u. s. w. Dieser Fürst von Leiningen verzichtete im Sturmjahre 1848 auf seine gesammten Feubalgerechtsame. Er schaffte auf allen seinen Derrsschaften die Domainen-, Rent- und Forstämter ab und richtete sich, indem er die Verwaltung einem Gevollmächtigten mit mehreren Handelsleuten überließ, welche die Einziehung der Gefälle gegen Prozente beforgen, ganz nach der englischen großen Grundherren Weise wie ein Privatmann ein.

Der einzige berr, welcher in Destreich etwas Aehn-liches that, bas Pachtverhältniß nach englischem Costum unter ben Bauern auf seinen berrschaften einführte, war ber 1854 achtunbachtzigjährig gestorbene Fürst Franz Dietrichstein, ber einstige Special bes Roturiers Thugut, ber allerdings wie Leiningen früher, seit bem Jahre 1801, auch längere Zeit in England ge-lebt hatte.

Gegen eine Reform bes Abels im englischen Costum, wie sie ber Fürst von Leiningen schon 1847 vorschlug, wird kein vernünftiger und billig benkender Mensch in Deutschland etwas haben, vorausgesetzt, daß er nicht die theoretische Jussion versolgt, daß ein großer Staat auch allenfalls ohne Abel bestehen könne, was sast alle Praris widerlegt, da selbst in dem freiesten Lande der Welt, in Amerika, doch schon wieder eine saktische Aristokratie fertig geworden ist und sehr wirksam, wenn auch ohne alle politische Rechte, durch die Landessitte besteht. Immer und immer aber wird man sich in Deutschland revoltiren gegen solche "christliche" Resgenerationspläne, wie sie neuerlich wieder die in Berlin

erschienenen und von bem lippe-budeburgischen Cabinetsrath Bictor von Strauf ausgegangenen "Briefe über Staatsfunft" gebracht haben, bie auf nichts weiter binauslaufen, als eben nur bie alten abgelebten patriardalifden Feubalzuftanbe wieber berguftellen. fogenannte, "obrigfeitliche Pflichten" wieber in bie Banbe bes Abels ju legen. Diefe obrigfeitlichen "Pflichten", wie bas berr von Strauf mit biplomatifcher Emphasis nennt, find eigentlicher zu reben, bie beseitigten Borrechte bes Abels, bestebend in ber qutsberrlich - richterlichen und polizeilichen Gemalt, bie berfelbe billig verloren bat, ba in einem wohlgeorbneten Staate ber Reuzeit bie Juftig unabbangig, pon Staatemegen vermaltet werben muß. Das hat foon ber Englander Lode flarlichft im fiebzehnten Jahrhundert erwiesen und feine prattifchen Landsleute haben auf biefes erfte Princip bes mobernen Staaterechte ber " Trennung ber Bemalten" ihr großes freies Staateleben Die hoben Lorbs von England, bie als geborne Gefengeber im Dberhaufe bes Parlaments von Großbritannien figen, find, wie ich ichon einmal nachbrudlich betont habe, 1) nirgenbe "Obrigfeit", als im Parlamente; auf ihren großen Gutern und in ihren großen Baufern find fie große Berren, fogar febt große herren, Obrigfeit aber bem Bolte gegenüber an fein, fällt ihnen gar nicht ein und tann ihnen gar nicht einfallen, ba es, wie gefagt, feit Lode ber Samtgrunbfat ber praftisch = vernünftigen englischen Staats-

<sup>1)</sup> Sannoveriche Sofgeicichte Bb. 4. Borwort 6.8 f.

weisheit ift, baß bie obrigkeitliche, bie richterliche Macht von ber legislativen sowohl als ber executiven entschieben getrennt sein muß. Die richterliche Macht üben unabhängig, von Staatswegen bie Richter, bie legislative bas Parlament, bie executive bie Regierung. 1)

<sup>1)</sup> Bie bie preußischen Junter, "bie fleinen Berren", aum Theil bie Ausübung ber autsberrlich volizeilichen Gewalt verfieben, erwies fich in der Sigung bes Saufes ber Abgeordneten vom 16. Rebruar 1856. Ein folefifcher Graf Pfeil, ebemaliger Rebacteur ber Kreuzzeitung, gab Folgenbes zu vernehmen: "Es fceint mir feine Beranlaffung porzuliegen, die Ritterautsbefiter ber öftlichen Propinzen mit entebrenden Strafen ju bedroben, falls fie ibren Berpflichtungen nicht nachtommen. 3ch felber mußte, wenn ich biefen Rafftab an meine eigene Bolizei-Bermaltung legte. ben fcwerften Strafen ausgesett fein. 36 babe, um einen gefährlichen Aufftanb ju unterbruden, einen Denfchen, von beffen juribifder Uniduld id überzeugt mar, ichließen und 5 Tage lang einfperren laffen. Als ich ein anber Mal eine Maffe von 10,000 Bebern gegenüberftand und bie in Veteremalbau (bei Schweidnit) bebrobten Kabrifanten foutte, babe ich einen Menfchen, ber auf meinen Gutern wohnte und mich bebrobte und insultirte, Rachts verhaften laffen und zu 8 Tagen Arreft verurtheilt, wobei ich Richter in eigener Sache war. 3ch habe ferner einen Denfchen, ber von einem tobten Pferbe fich ein Stud abgefcnitten pon einem Luder, bas als Rober für bie Ruchfe bingeworfen mar, nicht bestraft, weil gerade hungerenoth mar. Rur alles bas mare ich gewiß mit mehrjähriger Buchtbausftrafe beftraft worben. Einen jungen Menfchen, ber mehrere Einbruche begangen, ließ ich 30 Diebe aufgablen; barauf ftebt auch Buchthausftrafe. Gin anderer Richter bat freilich anders gerichtet: ber junge Menfc ift ein orbentlicher Mann geworden und bat mich jum Abgeordneten gemählt. Der

Ich muß noch einige Worte über ben himmelweiten Unterschied sagen zwischen englischem und beutschem Befen in Beziehung auf ben Abel, und über die große Muftor von ber Möglichkeit ber Erneuerung ober Wieberherftellung ber alten, abgelebten patriarchalischen

S. 12 (bes neuen, am 16. Februar 1856 von ben preußischen Gefetgebern angenommenen Gefetes, bas bie Guts berren wegen Berbrechen und Bergeben im Umt wie anbere Beamten bestraft) wurbe unfere Thatigfeit labm legen; fie foll nicht, wie bie ber Beamten, an Gefete gefnupft, fon bern eine biscretionare fein. Bir Ritteraute befiger bandeln nad Bflicht, Ebre und Gemiffen Die englischen Friebenerichter tonnen auch nicht gur Recen fcaft gezogen werben, fonbern find blos verpflichtet Ent foabigung zu leiften." - Die Bewraung auf allen Geiten bes Saufes, welche biefe Rebe begleitete, lagt fich taum idilbern. \*) Abgeordneter von Gerlad + + + entidulbigte aber ben Grafen Pfeil. Der Minifter bes Innern pon Beftphalen wies jedoch bie Meußerung bes Grafen mit entschiebener Difbilligung gurud. In einer fruberen Cibung batte ein Abgeordneter febr richtig bemertt: "Die englifden Friedensrichter find Gutsbesiter, werben aber von ber Ronigin erwählt und fprechen in ihrem Ramen Rect; bie Volizeigewalt tann ihnen in jedem Augenblick entrogen werben. Bei uns ift außerbem ber Befit von Ritterautern nicht mehr ein Borgug bes Abels, ber wie jeber Burger und Bauer Buder und Branntwein fabrigirt; bie Ritter pon ebebem find Raubritter binter bobem Goorn: ftein geworben."

<sup>\*)</sup> Sm März 1848 hatte Graf Pfeil, wie er felbst am 27. Februar 1856 im Sause ber Abgeordneten zugestanden bat, in einem Placate bruden laffen: "Die moralische Schmäcke unfered Ritterstandes macht es ganz unmöglich, etwas von ihm zu erwarten."

Buftanbe bes beutschen Abele, eine Justion, mit ber man in Deutschland in neuester Zeit immer und immer wieder sich schmeichelt; selbst recht gescheite bürgerliche Schriftsteller, wie herr Riehl in seiner "Naturgeschichte bes Bolts" ist voller Lobes und Preises dieser patriarchalischen Zustände bes Abels, er schmeichelt offenbar bamit bemselben und dieser macht sich fort und fort die größten Alusionen.

In England ift bas alte patriarcalifde Clement. bas nur fur ben Aufang ber Staaten, ben Rinberfanbpunkt berfelben paßt, icon feit geraumer Beit und jum größten Glude bes Landes übermunden mor-Als biefer patriarchalische Buftand enbigte, ber Rinberftanbpunkt übermunben mar, mar ber englische Abel etwas geworben - man fah ihn nach feinen beiben Revolutionen von 1648 und 1688 jum Danne beran-Alls folder hat er feit bem Ende bes gewachfen. fiebzehnten Sahrhunberte bie großen Angelegenheiten feines Lanbes geleitet - es that bas ber Abel Englande ale folder, ale Stand, vom Saufe ber Lords aus. Er that es bis auf bie heutigen Tage, wo allerbinge fich wieder eine neue politische Phase manifistirt, wo bie Ausion ber Bbigs und ber Tories als politischer Parteien als vollenbet angeseben merben muß und mo nun bei Belegenheit bes Rriege in ber Rrimm bas Beburfniß lant fich angekundigt hat, baß ber bisherige große Ginfluß ber Ariftofratie überhaupt in ben Beschicken bes Staats, im Beere, in ber Marine u. f. m. burchaus mobifizirt, b. h. geminbert werben muffe.

Bei une in Deutschland baben bie patriarcalifden Ruftanbe unter ber Aegibe Deftreiche, bas bie Cafaren-Frone trua, aber wahrlich nicht über Romer berrichte, telber, leiber allzulange gebauert. Der beutfche Rinberfandvunkt, wie ihn Deftreich festhielt, marb allerent burch einen Ronig überwunden, wie ibn Deutschland nicht wieber gehabt hat, weshalb er benn auch mit Recht "ber Ginzige" beißt. Man muß es immer und immer wieberholen, mas mare aus Deutschland geworben, mare nicht Kriebrich ber Große gefommen? Er allein hat uns erft burch feine Opposition gegen ben Patriarden Deftreich ju Mannern gemacht, bas mannliche Selbftgefühl im Bolte gewedt 1); - d kann mir natürlich nicht einfallen, in Abrebe zu ftellen. baß es vorber in Deutschland Manner gegeben babe, aber biefe Manner ragten ale Individuen bervor, bas Bolf ale Bolf bestand aus Rinbern. Gelbit ber Ritterftand war nichts anderes als ein Stand von mgezogenen Rinbern, benn er ging bamit aus, baf er bem wahrhaftig nach ber langen eisernen Febbezeit, wenn nicht Alles barüber und barunter geben follte, eine Nothwendigkeit geworbenen emigen Landfrieben nicht pariren wollte. Schon ber fo boch belobte und vielberühmte Glaubensenthusiasmus ber beutschen Rreugritter batte eine höchft finbifche Seite, benn wie betrog ber Clerus, ber bie beutschen Ritter in Schagren in's Morgenland mit feinem Segen entließ, biefe Ritter!

<sup>1)</sup> Bergleiche preußische Posgeschichte Band 8, S. 108 ff. und bas befannte bort angeführte Zeugniß von Gotbe.

Ihre Guter fielen schockweise ben Stiftern und Klöstern au: vorher gab es noch beschiebens, arbeitenbe und betenbe Mönche und Nonnen, nach ber reichen Ernte in ber Kreuzzugszeit nur üppige Praffer und Schlemmer, so baß endlich selbst bie beutsche Gebuld riß und huß und Luther auftreten und burchareisen konnten. 1)

3ch habe fie alle gelesen bie Familiengeschichten bes beutiden Abels, bes boben und bes nieberen, ber Fürften und Grafen und Berren und Ritter, fo weit fle in Druck erschienen find und ich ihrer auf ben öffentlichen Bibliothefen in Dresben und Berlin babe babhaft werben tonnen - ben Berren, bie an biefen Bibliothefen angestellt find und mir mit ber größten Buvorkommenheit bas felbsteigene Aufschlagen und Extrabiren aus ben Catalogen gewährten, habe ich genug Dube und Arbeit gemacht, namentlich in Dresben, wo ber Eigner ber ohnlängst in Leipzig versteigerten, vielleicht größten beutschen Autographensammlung, ber Dberbibliothefar Ralfenftein, ben ich allwöchentlich mehrmals in ben Abenbgefellschaften bes Rreifes ber Grafin Sabn traf, mein guter Freund mar, mit bem ich an fconen Sonntagemorgen gar manchesmal feine Autographa perluftrirt habe, aus benen unterschiedliche Curiofa ju ent-

<sup>1)</sup> Alles in ber Belt hat seine Doppelseite ber Tragtt und Romit — ich will hier mich wieder gegen eine mögliche Calumnie verwahrt haben; ich weiß recht wohl, daß daß Mittelalter mit seinem höchsten Schwunge, der in den Kreuzzügen sich manisestirte, seine todesernste, und damit höchft respectable Seite Batte. Es gab viele Mitter "ohne Falsch, wie die Tauben", es gab aber auch viele Viaffen "tlüger noch als die Schlangen".

nehmen maren. Ich habe fie alle gelefen biefe beutiden Abelsgeschichten, bie ber großen und ber fleinen, ber noch blübenben und ber verblichenen Ramilien, ber bereinft bynaftischen, fest fürftlichen und graftichen, ber bereinft reichsministerialen und ber bereinft und urfprfinglich blos lanbfaffigen Ministerialgeschlechter : ber Beschlechter in Destreich und in Preugen, in Sachsen und Baiern, in Frankenland und Schwabenland, auf ber rothen achteften Abelderbe in Beftphalen, an ber Befer und an ber Leine und an ber Aulba und Diemel, bis in's ferne meerbefpulte Dedlenburg, Lauenburg und Solftein binab; bie mit Urfunbenanhangen verfebenen, nur gu ausführlich behandelten, wie bie aus blogen Rotigen ausammengestellten; bie Beschichten ber fett theils fouverainen, theile mediatifirten Berren bee boben Abels und bie bes nieberen, jene Siftorien ber Alvensleben, Behr, Bulow, Sahn, Barbenberg, Repferling, Ronigemart, Rraffom, Malbabn, Münchbaufen, Salza, Schulenburg u. f. w. u. f. w. bie gu ben gang fleinen und verkommenen Flotows u. f. w. u. f. w. berunter; ich babe mir bie Dube nicht verbrießen laffen, ben alten murbigen Baulge, ben Berfaffer bes beutschen Abelslericone, Geite por Seite zu lefen, eben fo bie öftreichischen Abelelerica von Biggrill und Leupold, bas preufifche von Beblit, bas fachfische von Ronig u. f. w. u. f. w.; ich habe in ben bundert und aber bundert Memoiren, Brief = und Urfunbensammlungen, bic im Drud erschienen finb, mich geborig umgeleben, ich habe fogar noch bie banbichriftlichen Memoiren bie ich erlangen konnte, wie bie bes

Grafen Wengerety und bes Sohns bes Gouverneurs August bes Starfen von Sachsen-Volen, Barthaufen benutt - alfo gewiß ben gangen horizont, auf ben es bier ankommt, überblickt, - - aber mas fteht in biefen beutschen Abelogeschichten? Der portreffliche, nur etwas zu ercentrifche Lifd. Archivar in Medlenburg. meint awar im Borwort feiner Malhabn'ichen Befclechteurkunden, folde Familiengeschichten follten ein Quell bes Lebens werben, ber mit "Urfraft" ftromt, \_aur Forichung und Deutung in ben Rathichlägen bes Allweisen", zur Ermuthigung und Warnung ber Starken", \_aur Beilung und Starfung ber Schwachen, gur Troftung ber Leibenben" - aber wie follen biefe Effette aus beutschen Abelsgeschichten erreicht werben, in benen nicht viel mehr Bemerkenswerthes ftebt, ale Aufführung von Bappen, Erwerbungen, Schenfungen, Tobichläge, Rebben, Duelle und bergleichen? Wie ftechen biefe beutschen Kamiliengeschichten ab von ben englischen Familiengeschichten, ben Grenville= und Bebforb= und Chatham = und Walvole= und Rodingham= und Lexington= und Caftlereagh=Papers! Babrheit ift. bag in ben beutschen Familien fast allen gar wenig Grokes, wenigstens wenig Gemeinnütiges, wirklich fur öffentliche Zwede Birtenbes und Schaffenbes, in bas Leben bes Bolfe Gingreifenbes neuerbings geschebn Für bie mahre Forberung ber Cultur, sowohl ber geistigen, ale ber materiellen, ift in ber Reit feit ber Revolution von 1789 und namentlich in ben letten Sahrzehnben mehr geschehen in Deutschland, ale früber in Jahrhunderten, - aus Roth jum Theil, weil ber

burch ben Abel verhangte Pauperismus brobt - und feineswege burch ben Abel, foubern burch ben britten Stanb.

In ben früheren Jahrhunderten herrfchte allerbings Aber wie ging es mit ber Entwidlum ber Abel Deutschlanbe? Dan ift gewiß nicht ungerecht, wenn man bem beutschen Abel, bem boben und bem nieberen Abel, bie Schuld beimißt, bag er es war, ber bie Entwidlung Deutschlands jur Ginheit verbinbert bat, bie in England, in Frankreich und fogar in Spanien burdeefett worben ift. Die fleinen beutschen Fürften und fie waren früher nichts als beutscher bober Abel wiberfetten fich bem allerhöchften Reichsoberhaupte, bas freilich ein - aber von ihnen felbst erwähltes -Bftreichisches mar. Sie wollten ein folches Saupt baben, von Rubolf von Sabsburg an baben, um in ihren Zerritorien nach Gefallen ichalten und malten zu tonnen. Das gange Mittelalter, von bem erften Sabeburger is ber Biener hofburg an bis auf ben erften Spanier Carl V. herunter, mar ein muftes Chaos, mo es in beutschen Landen, in Rriegen und Bergewaltungen aller Art barüber und barunter ging - es war Fauftrechte. geit, wo Jebermann wiber Jebermann war, wo bie fleinen Rurften in ihren fleinen Territorien thaten, mas fie thu konnten und Raiserliche Dajeftat guließ, mas fie gulaffen Reben ben kleinen Fürsten . that wieber bie Reicheritterschaft in ihren fleinsten Territorien, mas fe thun konnte und Raiserliche Majestat, wie bie fleinen Lanbesberren ließen zu, mas fie gulaffen mußten. ging fo lange, bis enblich Mar, ber lette Ritter, auf bem Wormfer Reichstage ben ewigen Lanbfrieben publizirte. Das schöne "Recht ber Zugbrücke", von bem. herr Riehl mit folder kindlichen Emphasis spricht — er schrieb hinter ber Zugbrücke bes Giech'schen Thurnau. in Franken — war nun aus ober sollte wenigstens nun aus sein.

Bas hat benn bie beutsche Ritterschaft von ba an, als bie luftige Beit ihrer Rinbichaft mit bem ichonen "Recht ber Bugbrude", von bem Berr Riehl mit folder kindlichen Emphasis spricht - aus mar, mas bat fie, ale bie Ranonen bie Bugbruden beseitigt unb bie beutschen Ritter fich nun, wie bie Englanber als Danner batten zeigen follen, wirtlich Dannbaftes gethan? Als ber ewige Lanbfrieben ihnen ihr altes handwert verlegte, mar bie beutiche Ritterichaft buchpablich fertig mit ihrem Dipe. Aus bem Burgerftanbe gingen bie neuen Regierungsmänner, bie lange Reibe jener burgerlichen Rangler hervor, bie bie fleinen und großen beutschen Sofe von ber Reformationezeit bis zur Beit bes breißigfahrigen Glaubenstriege ftellte und von benen jene Grundgesetze fur die Juftig berrubren, bie Jahrhunderte lang bie Bafis ber Bermaltung ber beut-Aus bem Burgerstanbe ging fchen Staaten murben. auch ber große Reformator in ber Rirche bervor. Butber wandte fich umfonft an "ben driftlichen Abel beutscher Ration"; erft bie Fürften und bie Städte mußten ibm belfen. Die formliche Opposition bes Ritterftanbes gegen bas Reichsoberhaupt unter Sidingen, eine Opposition. bie ibm, bem Ritterstand, politische Geltung, namentlich Reichestanbichaft verschaffen follte, miggludte ganglich, offenbar beshalb, weil ber Stand als Stand nichts mehr

tangte, er batte teine Autorität mehr, er batte fie ver-Rur bie Lanbesbobeit, aber nicht ben geringften Antheil an ber Reichestanbichaft fonnte fic bie unmittelbare freie Reicheritterschaft verschaffen, ohnerachtet fie febr ftart begutert mar, im Befite von gufammen nicht meniger als 2870 reichsunmittelbaren Butern auf einem Areal von gegen 200 Quabratmeilen, mit gegen einer halben Million Unterthanen und mit gegen zwei und einer balben Million Ginfünften. Gang allein bie noch nicht bunbert Reichsgrafen, Die reichsunmittelbare Berrichaften befaken, erwarben fich eine fcmache Bertretung auf bem Reichstage neben ben Rurfurften, Fürften und Stabten mit vier Stimmen im Reichsfürstenrathe für bie feit 1512 eingerichteten vier Grafencollegien, bas wetterauische, bas fdmabifde, bas frantifde und bas weftphalifde. Daß bie Reichsritter teine politische Geltung, Reichestanbschaft erlangten, bie boch bie Burger in ben Reichoftabten fich hatten verschaffen fonnen, biefer Umftanb beweist fehr flar, bag ber Stand ale Stand icon bamals keine Autorität mehr hatte. Die Bürger batten fie in ber Reformationszeit aber noch, erft bie lange Solbatenwirthschaft im breifigjährigen Rriege brach ibre wenn auch bie Reichsftanbichaft ihnen Rraft. noc bis zur Auflösung bes beutschen Reiches blieb. MP breißigjährigen Rriege griff ber Abel unter bem Dedmantel ber Religion noch einmal mit Freuden aum alten Sandwert, offenbar um baburch Fortune nach ber alten Urt zu machen: bie Namen Mansfelb, Braunfdweig von ber einen, Gallas, Piccolomini u. f. w.

pon ber anbern Seite find aber mabrlich feine Namen. benen man mannhafte Thaten aufdreiben tann. Abel und Fürsten haben wenige, vor allen ein Frember, ber Golbkonig, auch hier bas einzige wirklich Mannhafte gethan. Nach bem welltballichen Frieben wurden bie beutschen Ritter Cavaliere, fie fliegen in ben Benusberg Paris. Gie fammerherrten und bomberrten noch fort unb vor Allem fperrten fie ale Rafte ab, um ben größten Caciemus, ben femalen ein Abel gezeigt bat, ber Welt zu zeigen ben Cavismus, ber bie Steuerfreiheit burchfeste, alle Abgaben auf bie hinterfassen malgte. Bahrenb ber beutsche Abel tammerberrte und bomberrte, manbte fich ber britte Stand ber neueften Macht ber Welt gu, ber Bilbung, ben Biffenschaften und Runften. Die größten Namen in biefem Felbe find wieber burgerliche Ramen, ich nenne nur Reppler, Leibnit, Leffing, Schiller, Bothe, Banbel, Glud, Banbn, Mogart, Beetho-Raft ausschließlich von ben Mannern bes britten Stanbes ift Alles ausgegangen, mas uns jest in Literatur und Runft groß macht. In ber englischen Literaturgeschichte spielt befanntlich ber Abel, von bem Grafen Surrey, einem howarb und Sadville, erftem Grafen von Dorfet an, bis berab auf Lorb Byron eine Rolle, in Deutschland gar nicht.

In England beruht das Ansehen, die Autorität bes Abels als Standes wesentlich auf der Sitte, der Abel mußte sich bort, weil er sich nicht absperrte und fort und fort seinen Geldbeutel zu den Bedürfnissen bes Staats offen hielt, die Achtung zu behaupten. Der Abel blieb in England entschieden populair, erst in ber

neuesten Beit beginnt bie Meinung bie Oberband m gewinnen, baf bas, mas bie Ariftofratie zeither in ihrem Bebiete geleiftet, beffer und jebenfalls wohlfeiler von ben mittleren Rlaffen geleiftet werben tonne. Gang bie entgegengesetten Berhältniffe malten in Deutschland ob: ber Abel hat bier in feiner langen Bergangenheit feine Stupe in ber Sitte gu erlangen verftanben, er bat feine Mutorität burch ben mit bem Gegentheil bes: "Noblesse oblige" bewiesenen Cavismus entschieben eingebüßt er hat teine Burgeln im Bolte geschlagen und beshalb auch feine Bufunft in Deutschlanb. Er bofft immer noch, bie verlorene Autorität, ich meine bie patriardalifche bes bon vieux temps, burch Gefete wieberauerlangen, er hofft vergebens, benn es ift bas bie größte Taufdung, ber man fich nur hingeben fann, bag fo etwas burch Befete wieber berguftellen fei: bie Sitte ift machtiger, als alle Gefete, bie es in ber Belt giebt. Die patriarchalischen Buftanbe paffen nur fur ben Rinber-Randpunkt und es ift zu hoffen, daß biefer Rinberftanbpunkt wenigstens in Nordbeutschland überwunden ift. Es giebt, wie bie Einsichtsvollen bes Standes felbft febr energifch ausgesprochen haben, fein Beil fur ben bentichen Abel, auch fein Beil fur ben beutschen boben Abel, bie Mebiatisirten, als einmal in einer außeren politifden Reform in englischem Ginne und bann und noch weit ftarfer in einer innerlichen, moralischen Wiebergeburt. Dit Recht verlangt man von ber Ariftofratie .. bas Befte", baber ftammt ihr Rame. Geht sie mit ber Bertretung bes Besten nicht voran, fo ift sie ein tonenbes Erg und eine klingenbe Schelle. Es banbelt fic

gar nicht barum, bie Banbe in ben Schof zu legen und bas alte Patriarchenthum mit "obrigfeitlichen Pflichten" wieber au reclamiren, fonbern es hanbelt fich barumf ben Fortidritt, ben confervativen Kortidritt in ber Civilisation, die als eine nicht wegzuleugnenbe Thatfache an bie Stelle bes Patriarchenthums getreten - ift, in bie banbe au nehmen. Das erkennen jest felbit folche Leute an, bie bereinft mit ber Rreuggeitungepartei innig verbunden maren, jest aber nach gewonnener befferer Uebergenaung mit Recht biefer Partei ihre arge Berblenbung, ihren groben Egoismus unb Pharifaismus pormerfen. Unter biefen Leuten will ich nut einen Mann, ben befannten Berliner Profeffor Suber citiren. Er fagt in feinen neuerlich erschienenen Reifebriefen: 1) "Daß meine Auffaffung bes Berufe ber Ariftofratie, ale ber Bortampferin bes mabrhaft conferna-

<sup>1)</sup> Reisebriefe aus Belgien, Frankreich und England im Sommer 1854. Zwei Bände, Hamburg, Agentur bes rauhen Hauses. Band 2, S. 516 Rote. — 3ch bemerke beisläufig, daß dieses Buch eines der wichtigften Bücher, die neuerlich erschienen sind, ist, ein Buch, das mir wenigstens den ersten helleren Blick in die durch die sociale Frage der Welt fast trostlos schwarze Zukunst eröffnet hat. Wenn der beutsche Abel ein solches Buch, das ihm feinen Pauptsberuf deutlich und klar vorzeichnet, ignorier — wie der Verfasser in Aussicht zu stellen scheint — so büst er den letzten Rettungsanker ein und versaumt es, das einzige gerechte Sühn-Opfer sur die Sünde der Jahrhunderte lang geübten ungerechten Steuerfreiheit abzutragen. Denn der steuerfreie deutsche Abel ist geradezu daran Schuld, daß das deutsche Volls o arm geworden ist.

tipen Kortidritts, weniger Beifall finbet, als wenn ber geiftreiche Riehl ibm bie Bertretung ber Robilität auweift, begreife ich um fo mehr, ba man fich eine febr nabe liegende Auslegung (an bie ber neue Liebling ber confernativen Belt freilich nicht gebacht bat) vorbebalt, bie benn barauf binausläuft: fich auf nichts einlaffen, mas unbequem werben könnte." Suber finbet ben Sauptberuf aller Uriftofratie beutiger Tage in ber Betheiligung an ber Sauptfrage berfelben, ber focialen. Sie muß baffelbe thun, mas im Mittelalter, feit ben Beiten ber Bolfermanberung geschah, mo in focialen Rettungethaten von ber alten Rirche und von ben alten Rittern bie Reime ber neuen driftlichen Belt in fdmerem Rampfe gegen bie Barbarei ber burch und burch verfaulten beibnifchen Belt gelegt murben - fie muß Sand anlegen an bie Rettung bes burch bie natürlichen Kolgen ber gesteigerten Civilifation hartbebrangten und gerabebin mit bem Untergang bedrohten Proletariats. Sie muß bas Patronat beffelben antreten, bie Leitung bes "cooperative movement", wie man bas große Ding, um bas es fich brebt, in England nennt, in bie Banbe Gie muß sich an bie Gpite ber neuen nebmen. großen Affociationen ftellen, welche bie veranberte Weltlage gebieterisch forbert, ba bie alten Formen, bie Corporationen und Bunfte, wie vor aller Augen liegt, ber coloffalen Sauptmacht bie bie Reuzeit beberricht, ber Belbmacht, bem Capital und ben Fabrifen gegenüber, burchaus und vollkommen unausreichend geworben finb. "Das Mittelalter mar bie Mufterzeit großer firdlich=ariftofratischer Rettungethaten burch große

fociale, öfenomifche und bauliche Schopfungen im Rampfe driftlicher Sittigung gegen beibnische Barbarei. galt es einen driftlich-focialen Rampf, welcher nicht bloß mit bem Schwert, fonbern eben fo fehr mit ber Relle, bem Pflug und Beil und allen Baffen bee Friebene, por Allem aber mit bem Geifte und Borte Gottes ge-Die großartigsten Giege unb führt merben mußte. Eroberungen burch Unfiebelung (wie fie in ben Rreuxaugen fatt fanben) wurden nicht burch Gingelne, fonbern burch große Benoffenichaften erftritten, burch bie allgemeine geiftliche Benoffenschaft ber Rirche, ber Beiftlichkeit und burch bie allgemeine sociale weltliche Benoffenschaft bes Ritterthume. Auch unsere Beit forbert für ben Rampf driftlicher Sittigung gegen beibnische ober ichlimmer als beibnische Barbarei ober faule Civilifation ahnliche Organe ber Rirche und Aristofratie und awar bieffeits wie jenfeits bes Salzwassers, bes Rheins und ber Alpen. Dhne Theilnahme an biesem Rampfe wird feine Ahnenprobe auf bie Lange gelten und auf biefem Schlachtfelbe "bas Befte" gethan zu haben, wird bei einer Aristofratie ber Bufunft ftatt aller Ahnenprobe gelten." 1) Profeffor Buber beleuchtet, mas geit= ber für Lösung ber socialen Frage "unsere angeblich confervative Ariftofratie, unfere neu erstanbene ober neu erfunbene (sic!) Ritterfchaft und beren bottringire Erfinder und Wortführer, unfere fpezififch driftlichen Rreife und beren Autoritäten und Notabilitäten" gethan haben. Diefe Ariftofratie, verfentt in ihren "eigenen fcnöben Mammond= und Weltbienft", perbammt gwar ben tobt-

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 518 f.

lich gehaften Induftrialismus, bezeichnet aber "in feierlichen parlamentarischen Berhandlungen von ber auferften Rechten ber ben Branntmein als ein Attribut beutichen Bolletbums." Sie gebt in ber Bertennung ber Signatur ber gegenwärtigen Beltlage fo weit, bag fie fich barüber vollkommen beruhigt, bag g. B. was Preußen betrifft. biefer aroke Staat ohne Sabrifproduction, ohne große Induftrie mit vielen fleinen Sandwertern und wenigen "großen Grundbefigern" feine Finangen und fonflige Bebingungen einer europäischen Grofmacht zu behaupten "Die conservativen Rreise leben in einer vermöge. staunenswerthen Unwiffenheit binfictlich ber bekannteften Thatfachen ber großen inbuftriellen Entwidlung unferer Beit. Bon teinem einzigen ihrer Autoritäten und Bortführer ift jemals eine gewissenbafte, ehrliche, ernftliche Prufung ber Sache unternommen worben. Es bleibt babei! Besten Ralle und bei einer Minorität: Almofen mit ober ohne Seelforge und Ergiebung! -Darüber binaus: polizeiliche Befete in ber bergebrachten Routine, auf falfchen ober halbwahren unaureichenben Boraussetzungen und nicht einmal energifc und confequent burchgeführt. - Endlich vermeintlich organische Befete, bie aber nichte find ale boftringire Erercitien, weil es ihnen an lebenbigem Material und aller lebenbigen Borausfetung und Anknupfung fehlt!" 1)

Das Lob, bas Professor Suber aus besteigner Erfahrung ben "Conservativen" und bamit ber hohen und niedern Abelschaft, welche den Kern ber "Conservativen" ausmacht, ertheilt, ist nicht fein:

<sup>1)</sup> I. a. D. S. 101 f. 128 f.

er bezüchtigt fie, was Preußen betrifft, gerabezu ber Sppocrifie: 1)

"Alle Formen ber Gelbftsucht werben bei uns noch gerftartt burch vermeintlich ausschließlich "conservative Doctrinen", welche nicht nur unmittelbar bie felbstaufriebene Unguganglichkeit ihrer banger vermebren, fonbern auch ber Träabeit. ber Beichlichkeit u. f. w. einen plausiblen Schein ber Berechtigung, ja bes confervativen Berbienstes gemäbren. Nur unter bem Ginfluffe folder Begriffe von "conservativer Orthoboxie" fonnte eine ber beillofesten Erfindungen ober Entbedungen unferer Tage fo viel Raum gewinnen - bied: Confervativfein und bamit Bunftum. Dan ift eben confervativ und bamit glaubt man fich auch feber Bumuthung confervativer That überhoben. Doch ich vergeffe - man lieft bie Rreugzeitung ober halt fie mohl gar!"

"Um so weniger aber läßt man es an conservativen Prätensionen, b. h. an ben Ansprüchen auf bie Beneficien bes Conservativseins fehlen."

"Und das Alles, mährend wenigstens in bem Hauptpunkt alles wahrhaft conservativen Seins, hinfichtlich des driftlichen Fundaments bei der aristokratisch-conservativen Masse eine höch ft bedenkliche Larität, Confusion, Frivolität, Gleichgültigkeit, wo nicht geradezu Entfrembung und Feindschaft herrscht!!!" 2)

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 128 f.

<sup>2)</sup> Professor Duber bedt auch bie Spportifie ber preus fischen herren von ber Ritterschaft in ber gangen politischen Rieine beutiden bofe. VI.

Die Augeburger Allgemeine Zeitung brachte neuerlich 1) in ber von ihr angeregten Frage über Reorganifation bes Abels in Deutschland ein paar Stimmen aus Destreich und Baiern, bie allerbings bie Sache andert faffen, als bie Junker, bie "kleinen herren" in Preußen.

"Es ift uns, schreibt sie, seit vor kurzem in biese Beitung die Frage einer Reorganisation des Abels angeregt wurde, ein umsangreiches, aber bei weitem nickt burchweg schähdares Material für den in Aussicht genommenen Neubau zugegangen: die resp. Baumeisten vergessen meistens daß man in unserer sehr materiellen Beit auch hierbei wenigstens ein klein wenig materiell zu Werke gehen muß, daß allgemeine Phrasen und historische Reminiscenzen kein Fundament abgeben, und baß man gleichwohl nicht ohne Jundament bloß is die Luft hinein bauen kann. Es kann nicht unsere Abssacht sein unsere Leser mit diesem Theil der gedachten

n

ų

Ia

111

۲ı

Œ

11.

Stellung der so genannten "Rechten" auf: \*) "Der größte Theil Eurer Babler giebt Euch — abgesehen von ganz außerhalb der politischen Fragen liegenden Einstüffen — seine Stimmen durchaus nicht um Eures wirklich doctrinairen, acht constitutionellen Programmes und Zweckes willen, wo von die Leute kein Wort verstehen, sondern nur wegen der ganz allgemeinen rein monarchischen Losungen, die sie daneben beibehalten. Unbestritten aber ist daß diese braven Leute solche Losungen nicht etwa so verstehen, wie Ihr sie — ohne Zweisel optima side — deutet und daß sie sich sehr wundern würden, wenn sie begriffen, daß Ihr den König gerade so abhängig von der Autorität der Majoritäten halten wollt, wie Eure Gegner."

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 552 ff.

<sup>1) 22.</sup> März 1856.

Bufenbungen zu behelligen, wir werben uns, jest und eventuell auch fünftig, barauf beschränken, biejenigen Stimmen sprechen zu lassen, welche bem Gegenstand entweber eine neue Seite abzugewinnen, ober mit positiven Borschlägen einer Reorganisation hervorzutreten im Staube und; doch werben wir auch in bieser Beschränkung noch genöthigt sein nur bas wesentliche wiederzugeben. Wir fügen übrigens noch hinzu, baß alle uns gewarbenen Einsendungen von meistens sehr namhaften Mitagliebern bes Abels selbst herrühren."

"Eine Stimme "aus Deftreich" halt alle Berfuche ben Abel ale folden reorganifiren ju wollen, von pornherein fur verfehlt, weil bas Befen bes Abele, bas was feine Stellung und feinen Ginfluß begrundete, nicht mehr eriftire. Der Abel unterliegt ber allgemeinen Befteuerung, er hat bie Berichtsbarteit und bie Polizeiverwaltung verloren, fein privilegirtes Forum ift aufgeboben, feine Frobuben baben aufgebort, feine Laudstandichaft besteht nicht mehr - nichts ift ibm geblieben als bie werthlosen Perlen seiner Wappenkrone. . . Ebelmann, ber Cavalier ift ber erfte Bauer im Dorfe geworben, und auch bas nicht einmal, benn über ibm fteht ber Schulze; ber ehemals gebietenbe Graf rangirt mit bem Gevatter Schneiber und Sanbicubmacher und mit bem Nachbar Sauer und Tagwerfer. . . labet man und ein, wir follen und corporiren, wir follen und erheben, wir follen unfere Stanbedrechte aufrechterhalten! Bu mas follen wir uns corporiren? Bu einer Corporation gehören Corporationerechte, und mir haben nicht bie geringften Rechte voraus vor jedem Dolghader,

por febem Mildmann (ber Dr. Berfaffer ichreibt Rild. frau) - wozu follen wir une alfo corporiren? einer Lesegesellschaft, ju einem Liebertrang? . . . Stunde bes Abels bat geschlagen, und bas Treiben in Berlin beschleunigt feinen ganglichen Stury mur: 1) bie Bebingungen feiner Erifteng find gerftort feine Beit ift babin. Einst ba er an ber Spite ber Intelligeng ftanb, übte er ein geiftiges Uebergewicht; er bat verfaumt fich biefes Uebergewicht gu bemabren, es ift an bie Mittelclaffen übergeaangen. Der Reichthum, ben er früher faft ausschliefe lich befaß, beclaffirt fich, er wendet fich ber Inbuftrie Die großen Gutercomplere find für ben Abel feine Gemahr feiner Erifteng mehr, feit er bie Robot und bie Das Grunbentlaftungscavital Gerichtsbarfeit entbebrt. balt ibn noch furze Beit aufrecht, aber es gehrt fich auf, und menn es aufgezehrt ift, wirb ein Stud Land nach bem anbern in frembe Banbe gelangen, und von bem alten Glang bes Abels nur noch ber eine ober anbere geschichtliche Rame zeugen. . . 3ft aber ber Abel icon fest thatfachlich verfdmolzen mit ben übrigen Schichten ber Bevölferung, ift ihm jeber Boben unter ben Rufen icon binmeggezogen, auf welcher Grundlage foll er fic benn reorganisiren? Konnen bunte Bappenfchilber eine folde Grundlage abgeben? Der Leib ift jur Gruft be-

<sup>1) &</sup>quot;Die hohe Perfönlichkeit", Prinz Bilbelm von Medlenburg und anderweite schulbenflüchtige Grafen und herren der preußischen Garde — das Duell hin delber — Graf Pourtales und die Reuenburger Revolution Graf Waldersee und die "schweigend sterbenden Truppen" u. s. w. u. s. w."

stattet, wir könnten nur noch mit Schatten zu thum haben. Man unterwirft sich ber Macht, man beugt sich vor dem Genie und man erträgt den Reichthum, aber die Anmaßung die sich auf hohle und wesenlose Titel kütt, wird man zurüdweisen. . Bielleicht ist es gut daß es so gekommen wie es kam. Den Boden, in welchem der Abel Wurzel schlagen und wachsen konnte, hat die Zeit fortgeschwemmt; ein geistig nicht mehr überwiegender und verarmender Abel und eine geld- und kenntnißreiche Industriewelt haben in der neuen Ordnung der europäischen Gesellschaft nicht Raum nebeneinander; sie müssen sieden Gesellschaft nicht Raum nebeneinander; sie müssen sieden siedelchaft nicht geschehen."

"Richt fo bufter blidt ein Chelmann .. aus Oberbatern" in bie Bufunft, aber er finbet bag alle Borfcblage, welche bisber für bie Reorganisation bes Abels aufgetaucht, ber aus ber Bestimmung und bem Befen bes Abels geschöpften leitenben Ibee entbebren, baß fie lediglich bas Privatintereffe bes Stanbes ins Auge faffen, nirgende aber auf einen in bas Leben bes Bolts eingreifenben beutlich ausgeprägten Standesberuf binmeifen - Stanbesberuf als bie Aufgabe verftanben, bie fich ber Abel gemäß feiner erblichen Standeseigenschaft unabhängig von ben übrigen Claffen ber Gefellichaft ju ftellen haben murbe. Bereinigung ber wenigen größern Gutebefiger gur Erbaltung ibres Crebite und ihrer Stammguter, sowie im allgemeinen jum binwirken auf bie geiftige und materielle Berbefferung ihrer Buftanbe fann, fo löblich ein folches Streben auch erscheint, boch fur fich allein nicht als

Stanbesberuf betrachtet merben, ba es fur biefes Streben bes Abels nicht bebarf, auch baburch eine fur alle Kolge geficherte und focial bervorragenbe Stellung unter übrigen gleichberechtigten und an Bilbung Strebfamteit bem Abel nicht nachstebenben Claffen faum au erreichen fein mochte. Und vollenbe wurde es von einem ganglichen Berfennen ber Aufgabe bes Abele gengen, wenn fich ber grundbesitenbe Theil beffelben von ber großen Mehrzahl feiner Stanbesgenoffen wollte, bie von ben Renten ihrer Cavitalien leben ober bem Sof-, Staate- und Militarbienft angeboren. . Die einzig fest mögliche Bafis einer Reorganisation bes Abels ift, geftupt auf bie Betrachtung, welche ibn als ein wenn auch nur wunschenswerthes Aggregat bes Ronigthums und ben Bertreter bes Princips ber Stabilitat erscheinen laft, bie, bag er fich vereinige, in feiner Besammtheit nach bestimmten von ber Staatsregierung bestätigten Ordnungen gur Erhaltung bes confervativen Elements im Bolke thatig zu fein, baß er fich zu biefem Ende mit bem ebenfalls nothwendig confervativen Element ber grundbesitzenden ganbbevolkerung eng verbinde, eine Berbindung bie mefentlich bann fur ibn eine Duelle bes Ginfluffes merben murbe. wenn ein Fonds zu Stanbe fame, welcher bie Doglichfeit bote biefe Bevolterung unter miglichen Umftanben und Beiten ihrem lanblichen Betrieb und bem confervativen Chement zu erhalten Alle Mittel jum 3med murbe baneben ber Abel and bie Erhaltung nicht nur, fonbern auch bie Bermehrung feines eigenen Grundbefiges ine Auge gu faffen baben, vielleicht ebenfalls burch bie Bilbung eines geeigneten Wenn man in Baiern 6000 beitrittsfähige Abelige rechnen fann, fo murbe ichon eine etwa ju entrichtenbe Aufnahmegebühr von auch nur 20 fl. einen anfänglichen Capitalftod von 120,000 fl. ergeben, ber burch fabrliche Beitrage fich alebalb bebeutenb erhöben mußte, und nicht bloß zu gering verzinslichen Darleben an Mitglieber ber Genoffenschaft, fonbern auch vielleicht ju geitweifen Untaufen von Grund und Boben, ber alsbann jur Berloofung gebracht murbe, verwendet werben Will ber Abel feine Ramen Stanbesverhältniffe erhalten, fo muß er biefen entsprechenb in feiner Gesammtheit in bas öffentliche Leben eingreifen. Nur ein Birten bes Stanbes als Befammtheit für einen öffentlichen 3med wirb bie Rothwenbigfeit feiner Erifteng in bas Bewußtfein bes Bolfes fiberführen und bamit fein Fortbefteben fichern."

# Alphabetische Liste ber beutschen mediatifirten Baufer.

## Mebiatifirte Reidsfürften mit bem Titel "Durchlaudt".

| 1.  | Arenberg.            | 17. Looz-Corewarem. |
|-----|----------------------|---------------------|
| 2.  | Auersperg.           | 18. Metternich.     |
| 3.  | Bentheim.            | 19. Dettingen.      |
| 4.  | Collorebo-Mansfelb.  | 20. Rosenberg.      |
| 5.  | Crop=Dülmen.         | 21. Salm.           |
| 6.  | Dietrichstein.       | 22. Schönburg.      |
| 7.  | Esterhazy.           | 23. Schwarzenberg.  |
| 8.  | Fugger.              | 24. Solms.          |
| 9.  | Fürstenberg.         | 25. Starhemberg.    |
| 10. | Hohenlohe.           | 26. Taris.          |
| 11. | Ifenburg.            | 27. Trautmannsborf. |
| 12. | Rhevenhüller=Metsch. | 28. Walbburg.       |
| 13. | Leiningen.           | 29. Wieb.           |
| 14. | Lepen.               | 30. Windischgräß.   |
| 15. | Lobkowip.            | 31. Wittgenstein.   |
| 16. | Löwenstein.          |                     |

1

#### II.

# Mediatifirte Reichsgrafen mit bem Titel "Erlaucht".

| <b>3</b> 2. | Bentind.    | 44.         | Pudler-Lympurg.      |
|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>3</b> 3. | Castell.    | 45.         | Duabt.               |
| 34.         | Erbach.     | 46.         | Rechberg.            |
|             | Fugger.     | 47.         | Rechteren.           |
| <b>3</b> 5. | Biech.      | 48.         | Schäsberg.           |
| <b>3</b> 6. | Görp.       | 49.         | Schönborn.           |
| 37.         | Harrach.    |             | Schönburg.           |
|             | Ifenburg.   |             | Golms.               |
| <b>3</b> 8. | Rönigeed.   | <b>50</b> . | Stabion.             |
| <b>39</b> . | Ruffftein.  | 51.         | Stolberg.            |
|             | Leiningen.  | <b>52.</b>  | Törring.             |
| <b>40</b> . | Reipperg.   | 53.         | Walbbott=Baffenheim. |
| 41.         | Ortenburg.  | 54.         | Wallmoben.           |
| 42.         | Pappenheim. |             | Wittgenstein.        |
|             |             |             |                      |

### Chronologische Lifte ber vom Hause Destreich ertheilten Diplome ber beutschen mediatisirten Reichsfürsten.

55. Wurmbrand.

43. Platen.

(Der Rurge und Ueberfichtlichkeit halber find nur die erften Jahre allemal angegeben, in benen die Erhebung ber einzelnen Sauser in ben Fürstenstand statt fand, nicht die späteren, in benen bie anderen Linien erhoben wurden.)

| 1486 | Crop.          | 1624 | Lobkowip.      |
|------|----------------|------|----------------|
| 1576 | Arenberg.      | 1653 | Auersperg.     |
| 1623 | Salm.          | 1664 | Fürftenberg.   |
| 1624 | Dietrichftein. | 1671 | Schwarzenberg. |

1674 Dettingen. 1764 Rhevenbuller. 1686 Taris. 1765 Starbembera. 1687 Efterbagy. 1779 Leiningen. 1711 Löwenftein. 1784 Bieb. 1790 Rofenberg. 1734 Looz = Coremarem (Rheina-Bolbed). Schönburg. 1742 Golme. 1792 Wittgenftein. Waldburg. Stolberg in ber gefürsteten Branche Be- 1803 Fugger. bern (1804 erlofden). Metternich. 1743 Ifenburg. 1804 Winbischarat. 1744 Sobenlobe. Trautmanneborf (ber 1763 Collorebo. lette Reichefürft). 1806 Leven (burch ben Rheinbunb). 1817 Bentheim (burch Preugen).

# Chronologische Lifte ber Diplome ber beutschen mebiatifirten Reichsgrafen.

#### Alte Reichsgrafen ohne Diplom:

Caftell. Ifenburg. Leiningen. Solms.

Stolberg.

Wittgenftein.

Ortenburg.

# Deftreichifche Diplom-Reichsgrafen:

| 1530 Fugger.            | 1690 | Pudler-Limpurg. |
|-------------------------|------|-----------------|
| 1532 Erbach.            | 1695 | Giech.          |
| 1608, 1626, 1699 unb    | 1700 | Schönburg.      |
| 1810 Rechberg.          | 1701 | Schönborn.      |
| 1627 Harrach.           |      | Wurmbrand.      |
| 1628 unb 1742 Pappen-   | 1705 | Stabion.        |
| heim.                   |      | Rechteren.      |
| 1629 Ronigsed.          |      | Shäsberg.       |
| 1630 Törring.           | 1726 | Reipperg.       |
| 1634 Ruffftein.         |      | Gört.           |
| 1680 Balbbott = Baffen= | 1732 | Bentind.        |
| heim.                   | 1752 | Duabt.          |
| 1689 Platen.            | 1783 | Wallmoben.      |

T.

Preußische Mediatisirte.

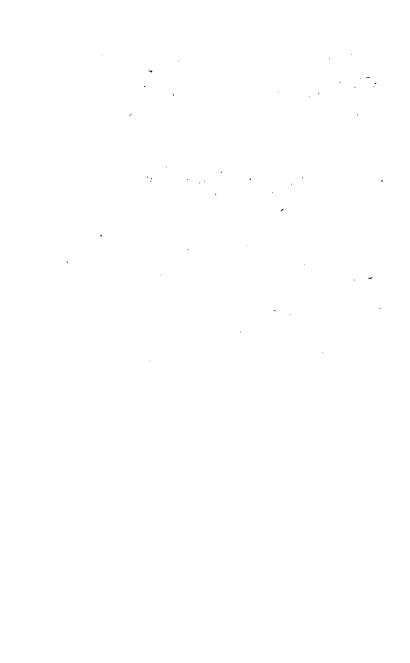

Bu ben preußischen Mebiatisirten gehören ein Fünftel ber Gesammtzahl ber beutschen Mebiatisirten überhaupt, nämlich von fünfunbfunfzig: eilf. Es find bas:

I. Sieben Reichs - Fürften - und Reichs - Grafen-Geschlechter, die zur Zeit bes beutschen Reichs theils im Reichsfürstencollegium, wie allein Arenberg, theils in ben Grafencollegien Sit und Stimme hatten:

- 1. Das herzogliche Saus Arenberg, fatholifch.
- 2. Das grafliche, burch Preußen fürftliche baus Bentheim, reformirt.
- 3. Das fürstliche und altgräfliche haus Salm, katholisch, mit Ausnahme ber von Preußen gefürsteten Linie Salm-horstmar.
- 4. Das fürstliche und grafliche Saus Solms, reformirt.
- 5. Das gräfliche Haus Stolberg, lutherisch.
- 6. Das fürstliche Saus Wieb, evangelisch.
- 7. Das fürftliche und grafliche Saus Bittgenstein, evangelisch.

II. Zu ben preußischen Mebiatisirten, welche in ber alten Reichsverfassung keinen Sitz und Stimme im Reichsfürstenrathe hatten und erst burch ben Reichs-Deputations-Hauptschluß von 1803 beibes erhielten, ge-hören folgenbe zwei:

- 8. Das herzogliche Saus Croy-Dülmen, bas bie Berrichaft Dülmen im Münfterland zur Entschäbigung angewiesen erhielt, katholifc.
- 9. Das fürstliche Saus Rheina-Wolbeck, früher Lovz-Corswarem, welches bas Fürstenthum Rheina-Wolbeck im Münsterlande zur Entschäbigung angewiesen erhielt, katholisch.
- III. Reuerlich, feit Erwerbung ber Sobengollern's ichen Fürstenthumer, find noch bingugetommen:
- 10. Der Fürst von Fürstenberg wegen ber in hohenzollern belegenen herrschaften Erochtelfingen und Jungenau und einem Theil bes
  Amts Möstirch, katholisch.
- 11. Der Fürft von Taris, wegen bes in Sobenzollern belegenen Amts Oftrach, tatholifch.

Enblich ift noch zu ben preußischen Debiatifirten ber Graf von Landeberg = Gehmen zu rechnen, wegen ber Berrichaft Gehmen im Munfterlande, bie bie 1809 ausgestorbenen Grafen von Empurg-Styrum mit Reichoftanbichaft im westphalischen Grafen-Collegium befagen und bie bann ben Freiherren von Bomelberg geborte, welche beshalb 1847 in bie Berrencurie bes vereinigten preußischen Landtage famen; auch fie ftarben aus und ihre Erben vertauften Gehmen an ben Grafen von Lanbeberg, ber 1840 gegraft worben war. Diese Familie ift eine ber alten reichen fatholischen Kamilien Westphalens: ibr Stammbaus Landsberg liegt im Bergogthum Berg. Bur Beit genießt fie noch nicht bas Präbicat "Erlaucht".

Bis 1823 gehörten zu ben preußischen Mebiatisirten auch bie Fürsten von Kaunit wegen ber Grafschaft Rietberg in Bestphalen. Diese Grafschaft warb aber von bem letten Fürsten von Kaunit, ber 1848 in Paris starb, im Jahre 1823 an herrn Tenge verkauft, ben bekannten Patron hoffmann's von Fallers-leben, ber zu Niederbarthausen bei Bielefelb resibirt. Da bieser herr nicht von Abel ist, muß die Stimme wegen Rietberg ruhen.

Nicht zu ben preußischen Mebiatisirten sind zu zählen bie in Schlesien possessionirten Standesherren, wie der Fürst von Hohenlohe-Dehringen zu Schlamentschip, der Fürst von Hohenlohe-Ingelsingen zu Roschentin, der Herzog von Ratibor u. s. w. — Schlesien war kein Reichsland, die Besthungen gaben nicht Reichsstandschaft. Wohl aber genießen diese Fürsten als Glieder ihres Hauses der Borzüge der Mediatisirten, z. B. des Titels Durchlaucht und der Ebenbürtigkeit.

Die preußischen herren Mebiatisirten erhielten Standsschaft in Preußen, als ber vereinigte Landtag von 1847 zusammentrat: das Sturmjahr 1848 endigte aber sehr bald diese Standschaft. Bei der Schließung des zweiten vereinigten Landtags verzichteten einzelne der herren Mediatisirten auf ihre gesammten standesherrlichen Feudalgerechtsame, wie z. B. die Fürsten von Solms-Braunfels und Solms-Lich und der Fürst von Neuwied — die preußische Regierung hat diese Gezechtsame ihnen 1853 sämmtlich wieder gegeben. Die neue preußische Berfassung vom 31. Januar 1854 hatte

aber boch noch in einem und anberm Stude ben Augapfel ber Berren Debiatifirten in Preugen angetaft und feitbem grollten und gurnten fie im Stillen. Ge. Majeftat ber Ronig 1854 ein neues Derrenbant ftiftete, nahmen bie herren barin nicht Git und Stimme. Bei ber Ausammenberufung ber Stanbe fur bas Sale 1855 ericbienen endlich gleichzeitig zwei Berordnungen d. d. Sansfouci, 12. November 1855, beren eine ben privilegirten Gerichteftant ber Berren Debiatifirten berftellte, bie anbere auch alle burch bie Befengebung feit bem 1. Januar 1848 verletten Redte und Borguge, bie ihnen auf Grund iben früheren fagterechtlichen Stellung im Reiche, namentlich ber von ihnen befeffenen Stanbesbobeit zufteben unb ihnen burch ben Artifel 14 ber beutschen Bunbesacte bom 8. Juni 1815 und burch bie Artifel 23 und 48 ber wiener Congresacte bom 9. Juni 1815 fo wie burd bie fpatere Bunbesgesetzgebung zugesichert finb. - Daranf erschienen bie preußischen Berren Mebiatisirten bei ber Eröffnung ber beiben Saufer am 29. November 1855 und nahmen im Berrenhause Sit und Stimme: Prafibent ward aber vorerft feiner ber Berren Mediatifirten, fonbern binwieberum wie icon 1854 ber Fürft von Dleft, biefer ftarb jeboch noch por Ablauf bes Jahres 1855 und barauf ward ein Sobenlohe Prafibent, ber Fürft Abolf von Sobenlobe-Ingelfingen auf Roschentin in Schlesien; Die Bice = Prafibentschaft tam an ben Grafen Cherharb von Stolberg-Bernigerobe, alteften Cobn bes verftorbenen bochbetrauten Sausministere Gr. Majestät, ben Berrn, welchen

: Rreuzzeitung vergebens zum Prafibenten vorge-

Bu Anfang Marg 1857 waren von ben preußischen banbesherren folgenbe noch nicht in's herrenhaus ein-

Die Fürften bon Sobengollern.

Der Bergog von Arenberg.

Die Fürsten ju Solme-Braunfele.

" " Solms=Lich.

" " Thurn und Taxis.

" " " Bentheim-Steinfurt.

" " " hatfelb.

" " Eynar.

Der Bergog von Burtemberg.

# 1. Das Haus Arenberg und Ligne.

1547 Reichsgrafen. 1576 Reichsfürsten. 1644 Bergogstitel.

# 

# I. Das Saus Arenberg.

rei Stamme bes hauses. Promotion bes Stammvatere bes britten temmes Ligne burch Carl V. und beffen schine Schwester. 1 95 Jahren vom Baron zum herzog. Treufatholisch bei habetrg. "Fella Arenderg nube." Ein blinder herzog. Personalien & Prinzen August von Arenderg, Grafen von der Mart: me Ausschliese über die Politis seines Freundes Airabean. et Dianosortespielerinnen Arenderg. Der mütterliche Urgroßter ber regierenden Raiserin von Destreich. Die Mutter und Bemablin des Fürsten Alfred von Bindischgräß. Die im Ballfeste in Paris 1810 verunglücke Fürstn Schwarzeng. Physiognomie von Reppen im Jahre 1800. Eine Napomibin in der Ahnentassel. Die Fürstin Borgbese.

Das Daus Arenberg ist bas vornehmste, reichste ib ansehnlichste unter ben niederländischen Geschlechtern, elche zuerst seit ben Zeiten Kaiser Maximilian's Le Reichsfürstenwürde burch Diplam erhalten haben; mlich wie das Haus Habsburg kam es burch reicher eirathen so empor.

Das Schloß Arenberg liegt in ber hohen Eissellitwärts Coblenz auf bem linken Ufer bes Rheins auf nem nahe 2000 Juß hohen Berge, ber sich über bie ar erhebt, von ber es ben Namen hat: es liegt jest Trümmern, schon 1683 warb es von ben Franzosen molirt.

Das Saus Arenberg ift wie Deftreich aus febr fleinen Unfängen emporgewachsen und zweimal im Danneftamm erloschen, ebe es an ben gegenwärtig regierenben Stamm tam, bie Barone von Liane. Bum erftenmal tritt ber Rame uuter ben bobenftaufen entgegen: \_Henricus de Arberg vicedominus" fommt auerst ale Beuge in einer Urfunde von 1166 por 1) Derfelbe Beinrich von Arberg erscheint nach einer ameiten Urfunde von 1176 als "Praefectus", Burggraf ber beiligen Stadt Coln.2) In einer britten Urfunde von 12233) nennt "Johannes de Arberg burggravius Coloniensis" ben Grafen Bilbelm VI. von Sulid "feinen Schwiegervater." Das Burggrafthum von Coln batte fich erblich in ber Familie gemacht, boch vertaufte 1279 Johann von Arenberg bem Ergbifchof Siegfrieb von Coln bie Rechte biefes Burggrafenthume um bunbert Mart Gilber - fpater maren bie Bergoge von Arenberg Erbichenten im Stifte Coln.

Mit Johann von Arenberg erlosch zum erstenmal ber Mannsstamm: seine Erbtochter Mathilbe heirathete ben Grafen Engelbert von ber Mark in Westphalen. Bon ben vier Söhnen bieses Paares stammen:

1. Die Berzoge von Cleve, welche burch Beirath noch Julich, Berg und Ravensberg erwarben

<sup>1)</sup> Bei Rremer acatem. Beitr. II. 226.

<sup>2)</sup> Bei Günther Cod. Dipl. Rheno-Mosell I. 387.

<sup>3)</sup> Bei Schannat Eifflia illustrata ed. Bärsch Colon. 1824 I. 193.

und im Jahre 1609 kurz vor bem breißigjährigen Rriege erloschen: es entstand bamals ber berühmte julich'sche Successionsstreit und Brandenburg und Pfalz theilten sich in bas Erbe.

- 2. Die herzoge von Bouillon, welche Bouillon und Seban an bas haus de la Tour brachten, von wo schließlich ber herzogliche Titel von Bouillon 1814 an bas haus Rohan gekommen ist.
- 3. Die neuen Grafen von ber Mark, bie 1773 erloschen, nachbem ihre Besitzungen burch heirath wieber bem hause Arenberg zugefallen waren.
- 4. Eberharb, ber vierte Sohn jenes Paares Engelbert's von ber Mark und ber Erbtochter Mathilbe von Arenberg wurde ber Chef bes zweiten Stammes Arenberg, welcher hinwiederum ausging mit Graf Robert III., einem Frennbe bes berühmten Sidingen: bessen Erbschwester Margarethe heirathete 1547, im Jahre ber Mühlberger Schlacht, Johann von Ligne, Baron von Barbanson, so benannt von einem Städtchen im hennegau. Dieser Johann von Barbanson, gestorben 1568, ist ber gemeinschaftliche Stammvater aller heut zu Tage lebenben herren ber häuser Arenberg und Barbanson: Barbanson erlosch im Mannsstamm zwar im Jahre 1693, ber Name warb aber durch bie Erbtochter, bie in das Haus Lannon sich verheirathete, sortgepflanzt.
- 1. Johann von Barbanson, Chef bes britten Mannsstamms bes hauses Arenberg ward ber erste Reichsgraf von Arenberg. Er hatte als Generallieutenant bes Grafen von Büren, ber bie 4300

Mann fomere nieberlanbifche Reiterei Raifer Carl's V. en: chef commanbirte, ben fcmalfalbifchen Drieg, mitgemacht mit Glud und Chren: Buren's gludbafter Bugug gum Raifer nach Angolftabt, trug nicht wenig gur Befferung, von beffen Ungelegenheiten bei, bie früher, als er noch ohne Bolt in Regeneburg und Lanbehnt lag, felbft noch bei ber großen Kanonabe von Ingalftabt, viemehn Tage por bem Gintreffen Buren's febr verzweifelt ftanben. Drei Jahre nach jenem, gludbaften Coup an ber Donau . 1549 erhob. Raifen Carl V. Johann von Barbanfon gum: beutiden Reichsgrafen. Er hatte febon geraume Beit bei beffen Lieblingeschwefter, ber Statthalterin ber Rieberlande. ber verwittweten iconen Ronigin Maria von Ungarn in boben Ebren gestanben, benn er war ein aud: im Alter noch ichoner Mann, er marb fogar eines Liebesverhaltniffes zur Prinzeffin bezüchtigt, aber, fagt be Thou, "Tapferfeit und Trene galten ibm mehr ale feine Schönheit; "1) allerbinge jeboch galt bie fcone Bittme als eine fehr galante Dame; hielt man fie boch für bie Mutter von Carl's V. naturlichem Sohne, bem Don Philipp II. von Spanien Ruan b'Auftrig. ernannte ben ichonen Grafen Barbanfon, ale ber Aufftanb in ben Nieberlauben ausbrach, jum Statthalter ber Provingen Friesland und Ober-Miel: er fiel bei Minichoten 1568 in ber erften Schlacht und Rieberlage gegen bie junge Freiheit ber Nieberlanber. nachbem er

<sup>1)</sup> Siebe öffreichifche hofgeschichte Banb 1 Seite 87 und Banb 2 Seite 98.

mit eigner Sand ben: Bruber bes berühmten "Schweisgenben", bes Befreiers ber Nieberkanbe, getöbtet hatte, ben Grafen Lubwig von Raffau.

2. Ivhann's von Barbanson, bes ersten Reichsgrafen von Arenberg Sohn, Carl warb im Jahre 1578
zum beutschen Reichsfürsten erhoben: Arenberg
ist bas einzige Geschlecht unter ben Diplomfürstengeschlechtern, bas in ber beutschen Reichswerfassung noch
als altfürstliches Haus galt, weil es im Reichsfürstencollegium bereits vor dem breifzigfährigen Kriege
saß; viele andere, zum Theil weit berühmtere und ältewe
Geschlechter, wie Pohonzollern, Dranion gehörten,
weil sie erst nach dem westphälischen Frieden Sitz und
Stimme erlangten, zu den neufürstlichen Häusern. Seid
bom Jahre 1583 nahm Arenberg im Reichsssürstenreth
seinen Platz unmittelbur nach Würtemberg ein.

Fürst Carl von Aronberg that wieder eine vortheilhafte Heirath: av vermählte sich mit Anna von Eroy, Erbtochter bes Herzogs Philipp von Arschot, woburch die kleinen Fürstenthümer Arschot in Brabant und Chimay in Hennegau ansielen. Er war spanischer Ober-Abmiral, Grand erster Classe und Aitter bes goldenen Bließes. Er ging als spanischer Gesandter nach England zu Jacob I. Stuart zu berselben Zeit, wo ber berühmte Sully von Hebrich IV. von Bourbon bahin geschickt wurde. Er stuard kurz vordem breißigiährigen Ariege 1616.

Sein jüngerer Sohn Alexander wurde ber Stammvater ber Fürsten von Chimay, bie zwar auch schon. 1686 im Mannestamm erloschen, aber bie Erbtochter brachte ben Titel ins haus Caraman: biefes haus führt ben Titel "Fürsten von Chimay" noch heut zu Tage; im Hotel Chimay zu Paris wohnte kürzlich bei seinem Besuche ber Industrieausstellung ber herzog von Gotha, als er seine Oper zur Aufführung brachte.

3. Als Fürst von Arenberg und Arfchot succebirte bes ersten Fürsten von Arenberg älterer Sohn: Philipp. Auch er focht wie sein Bater und Großwater in ben Schlachten bes hauses habsburg-Spanien gegen die Nieberländer und beschloß sein Leben noch vor dem wiederhergestellten Beltfrieden, im Jahre 1640. Er war dreimal vermählt, erst mit einer Prinzessin von Epinop, darauf mit einer Gräsin Barlemont und endlich mit einer Dame des hohenzollern'schen hauses einer verwittweten Gräsin von Bronchorst, Schwester des ersten Fürsten von Sigmaringen.

Seine Schwester war eine intereffante Dame: es war jene schone Grafin Antonine, wegen ber ber Graf Salentin von Jenburg fein Rurfürstenthum Coln aufgab und sich mit ihr 1577 vermählte um ben Stamm fortzupflanzen.

4. (1.) Endlich erhielt Philipp's Sohn von ber Gräfin Barlemont, Philipp Franz, geboren 1625, im Jahre 1644 burch Raifer Ferdinand III. bie herzogliche Würbe: in noch nicht hundert Jahren war bergestalt dieses haus aus dem simpeln Freiherrenstand zur herzoglichen Krone emporgekommen. Es geschah das, weil es mährend der niederländischen Unruhen und während des breißigjährigen Krieges habsburg treu und katholisch geblieben war, treuer als das von

Mar L und Carl V. so hoch erhobene haus Croy, bas theilweise auf hollänbische Seite und zum Protestantismus sich geneigt hatte, weshalb es auch keine Reichstanbschaft erhielt — erst kurz vor Reichs Thorschluß 1803 ward es in den Reichskürstenrath noch aufgenommen, aber nicht wegen Croy, sondern wegen dem zur Entschäbigung erhaltenen, westphälischen Meppen. Philipp Franz, erster Herzog von Arenberg und Arschot starb 1874 erst neunundvierzig Jahre alt ohne Erben.

- 5. (2.) Es folgt ihm fein jungerer Bruber Carl Eugen, geboren 1639, von ber britten Gemahlin feines Baters, ber Prinzessin von Sobenzollern, vermählt seit 1658 mit ber Erbgräfin von Champlite, unb biefem 1681:
- 6. (3.) Philipp Carl Franz, sein Sohn, geboren 1663, ber wieder 1691 bei Salankemen in Ungarn, erst achtundzwanzigiährig, blieb. Dessen 1684 heimgeführte Gemahlin eine Italienerin, henriette Marie, Marquise di Grana, war eine durch und burch östreichisch gesinnte Frau: sie verließ als junge Wittwe die Riederlande, um den französischen herzog von Anjou, den neuen König von Spanien, nicht als herrn der Riederlande anerkennen zu müssen. Sie lebte in Cöln in stolzer Armuth. Erst nach dem Siege bei Ramilles kehrte sie zurück, lebte zu Drogendusch dei Brüssel und starb erst 1744: den vierten Theil der in Italien in den Appenninen gelegenen Grasschaft Millessimo hatte sie dem Hause Arenderg zugebracht.
  - 7. (4.) Auch ihr Sohn Leopold, ber vierte Bergog

won Arenberg, geboren 1690, biente ibem Raiser in bem Kriegen gegen Franzosen und Türken: ex socht 1708 bei Malplaquet und 1717 bei Belgrab mit. Ex war Geheimer Rath, Generalfeldmarschall, Gouverneur von Mons, General - Gouverneur der Niederlande. And seine 1711 heimgesührte Gemahlin war wieder eine Italienerin, Maria Pignatelli, Fürstin von Bisignanv, Erbin des Hanses Egmont, wodurch dem Hause Arenberg wieder ansehnliche Besthungen zwsielen. Er starb vierundsechszigfährig 1754 auf seinem Schlosse Gewele bei Löwen.

8. (5.) Es folgte fein Sohn Carl, geboren 1721. Auch er biente ben Deftreichern, er focht gegen Friebrich ben Großen, biente im fiebenfabrigen Rriege und erbielt ben Therestenorben. Er mar Bebeimer Rath, Beneralfelbmarichall mit zweimbvierzia Sahren Er war ein febr geiftvoller Gouverneur von Mons. Mann, ausgezeichnet burch Wit und humor, ein inniger Freund von Boltaire und Rouffeau, ber Berr, ba felbst mit Auszeichnung gebient, besonbere 1758 bei Sochfirch fich hervorgethan und beshalb bas Groffreng bes Maria = Therefien = Orbens fich verbient hatte und fpater zu Maria Theresia, ale fie nach Laubon bei einem hoffeste fragte: "Le voilà derrière la porte, bonteux d'avoir tant de merite" unb mit bem Friebrich ber Große correspondirte. Durch feine fcon 1748 ihm angetraute Bemahlin Luife, bie Erbtochter ber Grafen von ber Mark, bie 1773 ausftarben, famen an tas Saus: zwei in ber Rabe von Arenberg liegenbe fleine Berrichaften Schleiben ober Gleiben an

iber Ciffel, die den berühmten heftoriker der Regierung Raiser Carl's V. Sleidanus geboren hat, und Sassischenderg im Kurfürstenthum Cöln; dadurch erhielt Arenberg zwei Stimmen im westphäisthen Grafencollogium. Diese Erbgräfin von der Nark war eine sehr schoe, stolze Dame, eine ächte maltresse komme, won der der Tourist Dutens manches erzählt, ihr Anteter war der Herzog von Braganza. Herzog Carlstarb siebenunbfunfzigfährig 1278.

Seine Schwester war mit bem letten 1771 verftorbenen Martgrafen von Baben -Baben vermählt.

9. (6.) Es fuocebirte nun fein Gohn Lubwig, ber fechte Bergog von Arenberg, geboren 1750. Er permählte fich 1773 wieber mit einer reichen frangofischen Dame, ber Brafin Lauraquais, Entelin bes Bergoge von Brancare-Billare, bie bie reiche Erbfchaft ber Grafen von Chalone in Dochburgund, bas Rurftenthum Engbien, bie Graffchaften DibbeL burg, Abern und Charleroi on bas Saus Arenberg brachte. Borgog Lubwig mußte aber, ebe er nach bem Tobe feiner Bemablin, Die 1812 ju Gens farb, biefe Guter erwarb, bie Umwalzungen ber frangofischen Revolution burchleben. Er verlor burch einen ungludlichen Schuf auf ber Jagb fein Besicht: beshalb trat . er bie Regierung ichon im Jahre 1803 an feinen Sohn ab. Diefer Bergog Lubwig mar ein ebler Mann und phaleich auf beiben Augen blind, bis zu feinem Tobe ungetrubt beiter. I'hombre vermochte er beffer als feine Mitspieler mit febenben Augen ju fpielen. Er ift berfelbe, ber im "Frühlingefrang Brentano's" vortommt,

und von bem Betting von Arnim unterm 25. Marg 1803 aus Offenbach ichreibt: "Jeben Rachmittag fommt ber Bergog, ber blinbe Bergog von Arenberg mit einem großen Dad Revolutioneblatter, Siepes, Der-3m grünen cier. Vetbion und noch andere 2c ... Rimmer auf ber Kensterbant las ich por bem Berrog von Arenberg über bie Boltemajeftat ein frangofifches Aftenftud, worüber ich unenbliches batte ben Bergog m fragen gehabt, ber folief aber 2c." Clemens Brentans bebicirte biefem blinben Bergog feinen . Donce be Leon", bas bekannte Luftspiel, in bem bas vielgeingene Lieb "Rach Sevilla" vorkommt, mit ber fonberbaren Widmung: "Cervantes habe bei ber Widmung feiner Novellen alle Fehler aufgerechnet, bie man beim Debiciren ber Bucher begeben konne; er begebe einen, ben er nicht aufgeführt babe, indem er bem Bergog fein Diefer blinbe Buch widme, ber es nicht lefen fonne." Berr ftarb fiebzigiabrig 1820 ju Bruffel.

Die beiben jungeren Bruber biefes blinden Bergogs machten wie ihr Bruber reiche Beirathen mit frangofschen Damen und ber jungfte wieder eine fehr reiche.

Prinz August von Arenberg, geboren 1753, war französischer Obrist im Regiment seines mütterlichen Großvaters, bes Grafen von ber Mark, von bem er 1773 ben Titel "Graf von ber Mark" und seine Besitzungen erbte. Er vermählte sich 1774 mit ber reichen Tochter bes Marquis be Cernay, französischen Generallieutenants und Gonverneurs von Valenciennes. Er schiffte sich bann, als ber englisch-amerikanische Freiheitskrieg ausbrach, mit seinem Regimente nach Ofti bien

### I. Das Paus Arenberg.

rei Stämme bes hauses. Promotion bes Stammvaters bes britten tammes Ligne burch Carl V. und bessen schwester.

195 Jahren vom Baron zum herzog. Treusatholisch bei habsarg. "Feltx Arenderg nube." Ein blinder Derzog. Personalien Beringen August von Arenderg, Grafen von der Mark: ine Ausschlässe über die Politif seines Freundes Mirabeau. wei Pjanofortespielerinnen Arenderg. Der mütterliche Urgroßeter ber regierenden Kaiserin von Destreich. Die Mutter und e Gemablin des Fürsten Alfred von Windisch graß. Die im Ballseste in Paris 1810 verunglücke Fürstin Schwarzen. erg. Physiognomie von Reppen im Jahre 1800. Eine Rapositin in der Ahnentasel. Die Fürstin Borghese.

Das Daus Arenberg ist bas vomehmste, reichste ib ansehnlichste unter ben niederländischen Geschlechtern, elche zuerst seit ben Zeiten Kaiser. Marimilian's Le Reichsfürstenwürde burch Diplam erhalten haben; polich wie das Haus Habsburg kam es burch reicher wirathen so empor.

Das Schloß Arenberg liegt in ber hohen Eisselleitwärts Coblenz auf bem linken Ufer bes Rheins auf nem nahe 2000 Juß hohen Berge, ber sich über bie ar erhebt, von ber es ben Namen hat: es liegt jest Lrümmern, schon 1683 warb es von ben Franzosen molirt.

Mabrib ichiden, er tam, es war im Jahre 1795, nur bis Genug, mabrent bem ichlof Spanien Frieben mit Aranfreid. Der Pring begab fich nun nach Burich, wo er seiner Gesundheit halber zwei Jahre lebte. gab er feine Entlaffung ein und lebte in Bien, ba er alle feine Buter eingebuft batte, nur mit ber Bage eines Generalmajors a. D. Nach ber Restauration bes Ronigreiche ber Nieberlande erhielt er einen Theil feiner Guter wieber und nahm zu Bruffel feinen Aufenthalt, mo er fic ber Literatur und ben Runften wibmete, er befaß eine, burd eine Reihe ausgewählter hollandischer Genrebilber ausgezeichnet ichone Galerie und machte in feinem Valais auf ber place ducale ein offnes Saus. Er ftarb zu Bruffel. fast achtrigiabrig 1833. Er ftarb, nicht ohne fene metmurbige Correspondeng, bie er bereinft mit bem Grafen Mirabeau in ben Jahren 1789, 1790 und 1791 gebabt batte, jur Publication vorbereitet ju baben: er wollte fie bei feinen Lebzeiten nicht berausgeben, aber bas Material bereit halten; fie warb benn auch erft achtzehn Jahre nach feinem Ableben im Jahre 1851 von bem befannten und vielgenannten Gefandten Frankreichs in Turin. Abolf von Bacourt, in Bruffel in amei Banben herausgegeben. Aus bem Jahre 1826 finbet fich aber eine fehr merkwürdige Note 1) bes Pringen August von Arenberg, welche über feinen Charafter Aufschluß giebt: fie ift augleich auch beshalb febr mertmurbig, weil sie sich über bie einzig richtige und murbige Art verbreitet, folche wichtige Geschichtsmaterialien gu

<sup>1)</sup> Abgebrudt T. 1 p. 7.

und im Jahre 1609 furz vor bem breißigjährigen Rriege erloschen: es entstand bamals ber berühmte julich'iche Succeffionestreit und Brandenburg und Pfalz theilten sich in bas Erbe.

- 2. Die herzoge von Bouillon, welche Bouillon und Seban an bas haus de la Tour brachten, von wo schließlich ber herzogliche Titel von Bouillon 1814 an bas haus Rohan gekommen ist.
- 3. Die neuen Grafen von ber Mark, bie 1773 erloschen, nachbem ihre Besitzungen burch heirath wieber bem hause Arenberg zugefallen waren.
- 4. Eberharb, ber vierte Sohn senes Paares Engelbert's von ber Mark und ber Erbtochter Mathilbe von Arenberg wurde ber Chef bes zweiten Stammes Arenberg, welcher hinwiederum ausging mit Graf Robert III., einem Frennbe bes berühmten Sidingen: bessen Erbschwester Margarethe heirathete 1547, im Jahre ber Mühlberger Schlacht, Johann von Ligne, Baron von Barbanson, so benannt von einem Städtchen im Dennegau. Dieser Johann von Barbanson, gestorben 1568, ist ber gemeinschaftliche Stammvater aller heut zu Tage lebenden Derren ber häuser Arenberg und Barbanson: Barbanson erlosch im Mannsstamm zwar im Jahre 1693, der Name ward aber durch die Erbtochter, die in das haus Lannon sich verheirathete, sortgepstanzt.
- 1. Johann von Barbanson, Chef bes britten Mannsstamms bes Sauses Arenberg ward ber erste Reichsgraf von Arenberg. Er hatte als Generallieutenant bes Grafen von Büren, ber bie 4800

Mann fowere nieberlänbische Reiterei Raifer Carl's V. en chef commanbirte, ben ichmalfalbifchen Arieg miter macht mit Glud und Ehren : Buren's gludbafter Ruqua gum Raifer nach Ingolftabt, trug nicht wenig gur Befferung, von beffen Angelegenheiten bei, bie früber, als er noch obne: Bolt in Regensburg und Lanbehnt lag, felbft noch bei ber großen Ranonabe von Ingalftabt., viemehn Tage por bem Gintreffen Buren's febr verzweifelt ftanben. Drei Jahre nach jenem gludbaften Coup an ber Donau. 1549 erhob Raifen Carl V. Johann von Barbanfon jum: beutiden Reichsgrafen. Er hatte ichan geraume Beit bei beffen Lieblingsichwefter, ber Stattbalterin ber Rieberlante. ber verwittweten iconen Konigin Maria von Ungara gestanben, benn er war ein auch in boben Ebren im Alter noch ichoner Mann, er marb fogar eines Liebesverhaltniffes zur Pringeffin bezüchtigt, aber, fact be Thou, "Tapferkeit und Treue galten ihm mehr ale feine Schönheit; "1) allerbinge jeboch galt bie fcone Bittme als eine febr galante Dame; bielt man fie boch fur bie Mutter von Carl's V. naturlichem Sohne, bem Don Ruan b'Auftria. Philipp II. von Spanien ernannte ben iconen Grafen Barbanfon, ale ber Aufftanb in ben Rieberlanben ausbrach, jum Statthalter ber Provingen Friesland und Ober-Mel: er fiel bei Winschoten 1568 in ber erften Schlacht und Rieberlage gegen bie junge Freiheit ber Rieberlanber. nachbem er

<sup>1)</sup> Siebe öftreichifche hofgeschichte Band I Seite 87 und Band 2 Seite 98.

mit eigner Sant ben: Bruber bes berühmten "Schweisgenben", bes Befreiers ber Nieberlande, getöbtet hatte, ben Grafen Lubwig von Raffau.

2. Ivhann's von Barbanson, bes ersten Reichsgrafen von Arenberg Sohn, Carl warb im Jahre 1578 zum beutschen Reichsfürsten erhoben: Arenberg ist: das einzige Geschlecht unter ben Diplomfürstengeschlechtern, bas in ber beutschen Reichswerfassung noch als altfürstliches Haus galt; weil es im Reichsplückencollegium bereits vor dem treißigjährigen Kriege saß; viele andere, zum Theil weit berühmtere und ältewe Geschlechter, wie Hohenzollern, Dranien gehörten, weil sie erst nach dem westphälischen Frieden Sitz und Stimme erlangten, zu den neufürstlichen Häusern. Seid dem Jahre 1583 nahm Arenberg im Reichsssürstenrethseinen Platz unmittelbar nach Würtemberg ein.

Fürst Carl von Aronberg that wieder eine vortheilhafte heirath: av vermählte sich mit Anna von Croy, Erdtochter des Herzogs Philipp von Arschot, woburch die kleinen Fürstenthümer Arschot in Brabant und Chimay in hennegau ansielen. Er war spanischer: Ober= Abmiral, Grand erster Classe und Aitter des goldenen: Bließes. Er ging als spanischer Gesandter nach England zu Jacob I. Stuawt zu derselben Zeitzwo der berühmte Sully von hebnrich IV. von Bourbon dahin geschickt wurde. Er stud dur derselben bei bem breißigfährigen Ariege 1646.

Gein jüngerer Sohn Alexander wurde ber Stammvater ber Fürsten von Chimay, bie zwar auch schon 1686 im Mannestamm erlofchen, aber bie Erbtochter avec laquelle les intriguants la surprennent tandis qu'elle est le plus souvent refusée aux hommes honnêtes, j'ai compris qu'il fallait, en bien des occasions, rabattre beaucoup du prix qu'on y attachait, mais en même temps j'ai senti qu'il fallait, avant tout, être en paix avec soi même, et savoir vivre dans sa conscience."

"Depuis une vingtaine d'années, nous sommes inondés de Mémoires sur la révolution et sur les temps dans lesquels j'ai vécu; les uns composés d'après les matériaux exhumés sans choix, sans bonne foi, par pure spéculation; les autres publiées sous le nom de gens qui n'ont songé de leur vie à laisser des Mémoires, et qu'il faut classer parmi les Mémoires supposés; d'autres enfin, et ce sont les plus dangereux, dont les auteurs, sans égard pour la vérité, s'y posent eux et les leurs, comme il convient le mieux à leur vanité, à leurs prétentions et surtout à la justification de leur conduite."

"Ces exemples m'auraient fait prendre peut-être la résolution de ne rien écrire, mais de plus d'un côté on m'a représenté que si cette indifférence m'était permise pour mon propre compte, je n'avais pas également le droit de l'étendre aux autres; que lorsque je savais la vérité blessée, outragée dans certains écrits, sur des faits et des personnages illustres auxquels j'ai été attaché, je devais essayer de les venger; que, possédant les moyens de détruire la calomnie, j'aurais apparément le tort de l'autoriser en ne les publiant pas."

"Mais la raison suprème qui m'a déterminé, c'est

'engagement que j'avais contracté avec le comte de Mirabeau sur son lit de mort, de sounettre à la postérité les pièces du procès qu'on voudrait aire à sa mémoire et de rendre le témoignage que je levais à ses énergiques et loyaux efforts pour sauver la patrie et son roi."

"Mon parti bien arrêté sur ce point, je ne veux pourtant rien publier de mon vivant; je ne sais même si mon grand âge me permettra de mettre en ordre, comme je le voudrais, toutes les pièces qui sont entre mes mains. Mais du moins, ces matériaux, ces souvenirs se trouveront après moi, et je laisserai à d'autres le soin d'en faire un usage convenable. — La vérité arrive toujours à temps pour l'histoire."

Die Correspondenz des Grasen von der Mark mit dem Grasen Mirabeau hat wieder eine Menge kadles convenues aufgedeckt, solche kadles convenues wie sie die die herzogin von Orleans z. B. von dem Antheil ihrer Großmutter Elisabeth von Stuart an dem Entschlusse ihres Gemahls, die Krone von Böhmen anzunehmen, aufgedeckt hat. Der Graf sagt in seinen Noten ausdrücklich über eine Unterredung, die er mit Marien Antoinetten im Juni 1790 hatte, nachdem Mirabeau die ersten Erössnugen von Seiten der königlichen Familie geschehen waren und dieser sie angenommen hatte. 1) "L'entretien dura plus de deux heures sur un ton de gaieté qui était naturel à la reine, et qui prenait sa source autant dans la donté de son coeur que dans la donce malice de son esprit. Le but de

i) T. 1 p. 3.

mon audience avait été presque perdu de vue; elle cherchait à l'écarter. Dès que je lui parlais de la révolution, elle devenait sérieuse et triste; mais aussitét que la conversation portait sur d'autres sujets, je retrouvais son humeur aimable et gracieuse. Et ce trait peint mieux son caractère que tout ce que je pourrais en dire. En effet Marie Antoinette, qu'on a tant accusée d'aimer à se mêler des affaires publiques n'avait aucun goût peur elles un f. w.

Man ersieht aus dieser Correspondenz, daß Mirabean gleich nach den Ortoberscenen 1789, als der König von Bersailles nach Paris geholt worden war, den Rath gegeben hatte nach Rouen zu gehen, aber nicht nach Met dem Feind entgegen, Oestreich in die Arme. Mirabeau's Berhältniß zu dem Prinzen August von Arenberg war das intimste, sie schrieben sich täglich Billets (mit der gewöhnlichen Schlußsormel: "vale et me ama.") Mirabeau speiste wöchentlich mehreremale bei dem Grasen, der in der Rue St. Honoré wohnte tate à tate u. s. w.

herr von Bacourt entwirft von Pring August von Arenberg folgendes Portrait:

"Le prince Auguste était un de ces derniers types du véritable grand seigneur: l'urbanité de ses manières, sa politesse exquise, ne faisaient jamais oublier la considération dûe à son rang et à son âge. Les événe-

<sup>1)</sup> In den letten Zeilen des letten Billets Miras be au's vom 24. März 1791 stehen die Worte: "O légère et trois fois légère nation!"

ments dont il avait été témoin, ceux auxquels il avait pris part, ses voyages, les rélations qu'il avait eu avec presque tous les hommes remarquables de son temps, donnaient à sa conversation un interêt vif, et qui était rehaussé par le tour passionné d'esprit qu'il conservait encore à 80 ans. Il s'interessait à tout ce qui ennoblit l'âme; il aimait les arts et les encourageait avec générosité. Sa maison à Bruxelles fut ouverte avec la plus noble hospitalité à tout ce que la ville comptait de gens distingués dans tous les genres, et aux étrangers de marque que le hassard ou les circonstances y conduisaient."

"Nous voulons encore insister sur ce qu'il était resté libéral dans le bon sens de ce mot dont on a tant abusé et que les excès des révolutions qui avaient éclaté sous ses yeux n'avaient pu éteindre en lui le goût d'une sage liberté. Le prince d'Arenberg a retracé à la hâte des souvenirs qui ont dû reveiller au lieu tontes les impressions de sa jeunesse. Il l'a fait avec l'impétuosité d'une âme vive encore et remuée par les souvenirs des tragiques événements qu'il avait tenté de conjurer. On retrouve partout la marque d'un esprit généreux, ferme et hardi que n'enchaîne aucnn préjugé de caste, que n'entraîne aucune nouveauté téméraire. Le prince d'Arenberg était de cette race d'hommes qui font croire à la possibilité d'opérer sans déchirement les grandes révolutions devenues nécessaires dans la vie des empires."

Der Sohn bieses ausgezeichneten Freundes bes ausgezeichnetsten Mannes ber französischen Revolution von 1789 ist der noch in Wien lebende Prinz Ernst von Arenberg, geboren 1777, der sich mit zwei östreichischen Damen vermählt hat, zuerst 1800 mit einer Gräsin Windischgräß, einer vortresslichen Plansfortespielerin, die eine noch berühmtere Tochter, eine wahre Birtuosin hatte, die 1811 in einem Jahre mit ihrer Mutter starb. Die zweite Frau wurde 1842 eine Prinzessin Auersperg, die auch zwei Töchter geboren hat. Der Prinz Ernst besitzt:

- 1) bie herrschaften Bibim und Rotorzim in Bob.
  - 2) bie herrschaften Stabl und Rabein in Steiermark.

Prinz Lubwig von Arenberg, geboren 1757, ber jüngste Bruber bes blinden Herzogs, französischer Dbrift und gestorben 1795 zu Rom, hatte sich ebenfalls zweimal vermählt, zuerst ein Jahr vor der französischen Revolution zu Paris mit einer sehr reichen französischen Dame, Abelaibe, einzigen Tochter bes Marquis de Nesle, welche ihm nicht weniger als 1,700,000 Franken jährliche Einkunste einbrachte, dann in zweiter Che 1792 wieder in Paris mit einer Russin, einer Prinzessin Schakowsky. Die Tochter aus der ersten Che mit der Marquise Abelaide de Nesle, vermählte sich 1807 mit dem Herzog Pius von Baiern: beren Sohn war der in Possenhofen bei München resibirende, sehr reiche, als Cithersänger und Theatercomponist in ganz Baierland wohlbekannte herr, herzog Max von

Baiern und bessen liebreizenbe, in bem muntern Landleben von Possenhofen ohne allen Ceremonienzwang aufgewachsene Tochter ift seit 1854 Raiserin von Destreich geworben.

Die eine ber brei Schwestern bes blinden Berzogs, Franzisca Leopoldine, wurde die Mutter bes bestannten östreichischen Hochtory's, bes noch lebenden Fürsten Alfred von Windischgrät, die zweite, Luise, die Gemahlin bes 1833 verstorbenen Fürsten Ludwig von Stahremberg, übelberüchtigten östreichischen Gefandten in London, und die britte, Flore, die Gemahlin bes verstorbenen Herzogs von Ursel in Brüssel.

Der blinde Herzog hinterließ brei Söhne, von benen ber erstgeborne Prosper ihm folgte, ber zweite Paul, war Ehrendomherr bes Capitels zu Namur, ber jüngste, Peter, lebt noch, geboren 1790, seit 1829 mit einer französischen Dame, einer Prinzessin Tallepranb-Perigord vermählt, die ein paar Zwillinge, einen Sohn und eine Tochter, geboren hat.

Die Tochter bes blinden Herzogs endlich war bie Fürstin Pauline von Schwarzenberg, Mutter bes jest regierenden Fürsten, die 1810 beim Brande am Ballfeste zur Bermählung Napoleons mit Marie Luise beim Aufsuchen ihrer verloren geglaubten Tochter umfam. Diese Tochter war die nachherige Gemahlin bes eben genannten Fürsten Alfred von Bindischgräp, die erst nach achtunddreißig Jahren eines gewaltsamen Todes starb, indem sie beim Prager Aufstand 1848 am Fenster erschossen wurde.

10. (7.) herzog Prosper, ber Erstgeborne bes sechsten blinden herzogs Lubwig, ber seit 1803 und noch gegenwärtig regierende stebente Herzog von Arenberg, ist geboren 1785. Er erhielt im Reichedeputationshauptschlusse 1803 für die abgetretenen deutschen Reichsbestzungen seines Hauses jenseits des Rheins, für Arenberg, Arschot, Schleiden, Saffenberg u. s. w. eine Entschädigung in einem zwar großen aber traurigen Sand- und Haibeland: in dem stiftmunsterischen Amte Reppen und in der kurcölnischen Grafschaft Recklings- hausen in Westphalen.

Dieses stiftmunsterische Meppen sah im Jahre 1800 ber nachber in ben Befreiungsfriegen als Gouverneur Bestphalens so bekannt geworbene, 1820 zu Bisbaben, erst breiundvierzigjährig verstorbene Justus Gruner, selbst ein Bestphälinger, aus Justus Möser's heimath und sein Pathe, bamals ein enthussaftischer junger Mensch. Er außert sich über Meppen also:

"Bon Wehners in Oftfriesland bis nach Lingen, burch lauter öbe Sand- und Haibegegenden, bedurfte ich vierundzwanzig Stunden, um sechszehn Stunden zu fahren — mit Extrapost. Mit dem Austritte aus Oftsriesland hatte ich allen interessanten Gegenden ein Lebewohl sagen mussen. Das lette Dorf jener Provinz hot mir noch das angenehme Bild eines wohlhabenden reinlichen Ortes dar, das nächste münsterische Dorf war das widerlichste Gegenstud desselben. Auf der ganzen zweitägigen Fahrt war Meppen der einzige ansichtswürdige Ort. In ihm fand ich ein reinliches blübendes Landstädtchen, das durch seine Lage, am Einsuf

ber hase in bie Ems, begünstigt, einem höheren Flor entgegenreist und in ben letten Jahren bereits schon gewonnen hat. Es hat mehrere reiche Rausleute in seiner Mitte und war ehemals eine Festung die im Jahre 1763 geschleist wurde. Das Rapuzinerkloster zeigt eine artige Kirche und bas alte verfallene Amthaus einen scheußlichen Kerker auf. Das geschäftige Leben und Treiben des Ortes und ber Andlick seines steigenden Bohlstandes ist eine erquidende Erholung in diesen öben Gegenden." 20.

Im Jahre 1806 murbe Bergog Profper Couverain ale Mitglieb bee Rheinbunde und unter feine Sobeit murbe fogar ber Bergog von Crop mit bem ibm ale Entschäbigung jugewiesenen ftiftmunfterischen Umte Dulmen gestellt. Im Jahre 1808 vermählte fich Bergog Profper mit einer Napoleonibin, Stepbanie Tafder be la Vagerie, einer Richte ber Raiferin Rofephine. 1810 verlor er aber Souverginitat und Land, weil Rapoleon baffelbe theils zu Franfreich, theils zu Berg jog; er behielt nur bie Domainen, bie Jagb und eine Jahreerente von 240,000 France. Bergog Profper ftellte fich unter bie Abler Rapoleon's, mußte 1808/9 auf eigene Roften ein Sufarenregiment errichten, biente bamit in Spanien und gerieth bier in englische Befangenschaft, aus ber er erft 1814 gurudfehrte. 1815 erfolgte feine Restitution, ber Bergog von Arenberg murbe aber, obgleich er unter allen Mebiatifirten, mas Areal betrifft, ben größten Grunb= befit an ehemaligem Reichsland befaß, unter bie Stanbesherren verfest, er tam mit Meppen, über

vierzig Quabratmeilen mit über 50.000 Ginwohnern unter hannoveranische, mit Redlingebaufen, über vierzebn Quabratmeilen mit über 40,000 Einwohnern unter preufifche Sobeit. 1816 murbe feine Che mit ber napoleonischen Dringeffin für nichtia erklart und Stephanie beirathete fpater in aweiter Che ben Grafen Chaumont-Guitry. Bergog Profper aber 1819 eine öftreichische Dame, Lubmille, Fürftin von Lobfowit, aus ber zweiten Linie biefes Saufes, von ber 1824 ber Erbpring Engelbert geboren wurde, ber fich nicht vermählt bat, außerbem noch brei Pringen: Frang, ber feit 1847 mit einer öftreichiichen Grafin Merobe vermablt ift und icon brei Sohne und zwei Tochter hat und Carl und Joseph, bie in ber öftreichischen Armee bienen und amei Tochter Luife und Marie, von benen bie lettere noch lebt: fie bat 1841 einen italienischen Berren geheirathet, aus ber reichsten und populairsten Samilie Rome Albobranbini, ben Gurften Camillo Borghefe, Bruber bes regierenden Fürsten, ber bie albobranbinische Secundogenitur befitt.

Der regierende herzog Profper von Arenberg ist ein Aristocrat im alten und besseren Sinne bes Borts, ber als sehr reicher herr lebt und sich auch noch nicht mit industriellen Unternehmungen "in Brantwein und Zuder", wie so viele ber preußischen Abelsberrn besaßt hat. Durch Urfunde vom 10. Juni 1854 stiftete er ein beständiges, untheilbares, unveräußerliches und unverschulbbares Familiensibeicommiß, welches aus seinen sämmtlichen in der Provinz Westphalen und in

ber Rheinprovinz belegenen Immobilien bestehen sollte; nebst allen bazu gehörigen Renten, Rechten und Ge-rechtigkeiten, aus ber von ber Krone Preußen zu zahlenben Jahresrente von 13,500 Thalern, aus bem Familienschmuck und aus mehreren Kunftgegenständen.

Außer Meppen, bas im Jahre 1826 zum herzogthum Arenberg-Meppen erhoben wurde, und ber Grafschaft Recklingshausen besitt bas haus Arenberg
noch bie bebeutenden erheiratheten Güter in Belgien
und Frankreich. Es ist nebst Thurn und Taris
unter ben beutschen Mediatisirten nach Esterhazy,
Schwarzenberg und Fürstenberg das reichste. Es
hat ein Einkommen von wenigstens einer Million
Gulden, wozu auch die Jahresrente von 13,500 Thalern,
bie Preußen übernommen hat, gehört.

Die Resibenz ist Brüssel, wo ber Herzog sein Palais auf ber place du sublon hat, bas historisch als bie Wohnung Egmont's interessant ist und in seiner ganzen Anordnung, in der Erhaltung des älteren, mehr reichen als bequemen, einsachen Styls, in der Ausschmückung, selbst des Borhauses und der Treppen mit größeren und kleineren Antiken, an die Paläste der italienischen Großen erinnert. In Deutschland ist die Residenz Clemenswerth bei Meppen, ein vormaliges Jagdsschloß der Erzbischöse von Münster.

Das Areal, das das haus Arenberg besit, umsaßt 57 \(^1/2\) Duabrat = Meilen mit 90,000 bis
100,000 Einwohnern; es übertrifft das Areal von
17 souverainen Staaten, selbst das der Herzoge von
Meiningen und Altenburg; in der Arealgröße kommt

vierzig Duabratmeilen mit über 50,000 Ginwohnern unter bannoveranische, mit Redlingebaufen, über vierzebn Quabratmeilen mit über 40.000 Einwohnern unter preukifde Sobeit. 1816 murbe feine Che mit ber napoleonischen Dringeffin für nichtig erflart und Stepbanie beirathete fvater in ameiter Che ben Grafen Chaumont-Guitry, Bergog Profper aber 1819 eine öftreichische Dame, Lubmille, Rurftin von Lobfowit, aus ber zweiten Linie biefes Saufes, bon ber 1824 ber Erbpring Engelbert geboren murbe, ber fich nicht vermählt hat, außerbem noch brei Pringen: Frang, ber feit 1847 mit einer öftreichiiden Grafin Merobe vermählt ift und fcon brei Gobne und zwei Tochter bat und Carl und Rofenb. bie in ber öftreichischen Armee bienen und awei Tochter Luife und Marie, von benen bie lettere noch lebt: fie bat 1841 einen italienischen Berren geheirathet, aus ber reichsten und populairsten Familie Rome Albobranbini, ben Gurften Camillo Borghefe, Bruber bes regierenden Surften, ber bie albobranbinische Secundogenitur befitt.

Der regierende herzog Prosper von Arenberg ist ein Aristocrat im alten und besseren Sinne bes Worts, ber als sehr reicher herr lebt und sich auch noch nicht mit industriellen Unternehmungen "in Brantwein und Zuder", wie so viele ber preußischen Abelsherrn besaßt hat. Durch Urkunde vom 10. Juni 1854 stiftete er ein beständiges, untheilbares, unveräußerliches und unverschulbbares Familiensideicommiß, welches aus seinen sämmtlichen in der Provinz Westphalen und in

# 2. Das fürstliche Baus Signe.

Reichsgrafen 1549.

Reichsfürsten 1592, aber ohne Reichsftanbschaft im Reichsfürstenrathe, bie bas haus erft 1803 wegen Ebelsteten erhielt, bas aber schon 1804 an bie Esterhazy's verkauft warb.

#### 2. Das Bans Ligne.

Keine Reichsftanbichaft. Trenfatholisch bei Dabsburg. In 43 Jahren vom Freiherrn zum Fürsten. Ein paar Bahnfinnefälle. Der muthmaßliche Mörber bes Grafen Dallweil. Versonalien ber größten Rotabilität bes Dauses, bes Fürsten Carl von Ligne, bes Freundes Boltaire's, Friedrich's des Großen, Joseph's II. und ber Kaiserin Catharina. Der Entel bieses geistreichen Derrn, nach englischer Taxe das Ibeal eines aufgeblasenen und unbedeutenben Menschen.

Der zweite Zweig bes hauses Arenberg war ber Zweig Ligne, ber zwar, wie Arenberg, gegraft und gefürstet wurde, aber auf bie Reichssürstenwürde keine Reichsftanbschaft erlangte. Auch bie Fürsten von Ligne blieben während ber niederländischen Unruhen katholisch und bienten bem hause habsburg, so-wohl bem in Spanien, als bem in Destreich.

Johann von Ligne (so benannt von einem Stäbtchen im hennegau) war ber Stammvater; seine Rieine beutsche bofe. VI.

Arenberg gleich nach bem Großherzog von Weimar, in ber Seelenzahl nach Altenburg und vor Meklenburg-Strelip.

Der jebesmalige Majoratsherr wirb unmittelbar nach seiner Geburt Ritter bes golbenen Blieges.

Nach bem Bundestagsbeschluß von 1825 hat ber Herzog von Arenberg ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Ebenburtigkeit.

1840 murbe ber herzog von Arenberg erbliches Mitglieb ber 1. Rammer bes Königreichs hannover, so wie 1847 erbliches Mitglieb ber herrencurie bes vereinigten preußischen Landtags, und 1854 bes preußischen herrenhauses, in bas er aber, wie andere "herren", noch nicht eingetreten ift.

Das Wappen, einfach und vom hohen Alter zengend, sind bret goldene Mispelblumen. Die Devise: "Christus protector Meus, Christus mein Beschüßer."

# 2. Das fürstliche Baus Ligne.

Reichsgrafen 1549.

Reichsfürsten 1592, aber ohne Reichsftanbschaft im Reichsfürstenrathe, bie bas haus erst 1803 wegen Ebelsteten erhielt, bas aber schon 1804 an bie Esterhazy's verkauft warb.

### 2. Das Saus Ligne.

Reine Reichsstanbschaft. Treutatholisch bei habsburg. In 43 Jahren vom Freiherrn zum Fürsten. Ein paar Wahnsinnsfälle. Der muthmaßliche Mörber bes Grafen hallweil. Versonalien ber größten Rotabilität bes hauses, bes Fürsten Carl von Ligne, bes Freundes Boltaire's, Friedrich's des Großen, Joseph's II. und ber Raiferin Carharina. Der Entel bieses geistreichen herrn, nach englischer Taxe bas Ibeal eines aufgeblasenen und unbedeutenben Menschen.

Der zweite Zweig bes Hauses Arenberg war ber Zweig Ligne, ber zwar, wie Arenberg, gegraft unb gefürstet wurde, aber auf bie Reichsfürstenwürde keine Reichsstanbschaft erlangte. Auch die Fürsten von Ligne blieben während ber nieberländischen Unruhen katholisch und bienten bem hause Habsburg, so-wohl bem in Spanien, als bem in Destreich.

Johann von Ligne (fo benannt von einem Stäbtchen im hennegau) war ber Stammvater; feine Rieine deutsche hofe. VI.

Gemahlin war die Erbtochter von Barbanson. Er starb 1442. Sein Enkel, der wieder Johann hieß und mit Jacqueline von Crop vermählt war, war der Großoheim des Stammvaters von Arenderg und kaiserlicher Statthalter und Generalcapitain der Lande Friesland, Oberyssel und Gröningen. Er hatte wieder zum Enkel Jacob, der Gesandter Carl's V. beim römischen Stuhle war und 1549, im gleichen Jahre mit Arenderg, von ihm gegraft ward. Durch seine Gemahlin Marie, Erbtochter des letzten Herrn von Wassenaer, erheirathete er die Herrschaften Wassenaer, Balkenburg und Vorburg.

- 1. Sein Enkel wieber war Lamoral, ber erster Fürst von Ligne wurde. Er lebte am Brüsseler Hofe, war Gesandter in Spanien, warb 1592 gefürstet und starb 1624.
- 2. Es folgten bie beiben Söhne eines Erbprinzen, Florentius, ber vor bem Bater 1624 starb und einer Prinzessin von Epinon, zuerst: Albrecht Beinrich, vermählt mit Clara Maria von Nassaus Siegen und gestorben ohne Erben; barauf succebirte sein Bruber:
- 3. Claubius Lamoral, ber sich mit ber Wittwe seines Brubers vermählte, wie die Marquise von Crequy schreibt, ward er brei Jahre vor seinem Tobe wahnstinnig. 1) Er stand am spanischen Hofe in großem Ansehn, ward Vicekönig von Sicilien, Gouverneur von Mailand und Grand von Spanien erster Classe. Als

<sup>1)</sup> Souvenirs, Bruxelles 1834 T. I. p. 274. 284.

- er, obgleich öffentlich zum Geheimen Rath in Mabrib ernannt, wegen seines Wahnsinns von Mailand abberufen worben war, starb er am vierten Tage nach seiner Ankunft 1679 zu Mabrib.
- 4. Ihm folgte sein Sohn heinrich Ernft, ber 1677 zu Mabrid Johanna, Tochter bes herzogs von Corbona geheirathet hatte, Gouverneur und General-Capitain bes herzogthums Limburg war und 1702 starb. Sein jüngerer Bruber war ber famose Marquis von Arronches, ber als Gesandter Portugals in Wien sungirte und von bem in ber östreichischen hofgeschichte bie geheimnisvolle Geschichte, bie ihn aus Wien vertrieb, mit bem 1696 bei Wien ermorbeten östreichischen Grasen hallweil erzählt worden ist.
- 5. Dem vierten Fürsten von Ligne, bem Sohne beffen, ber mahnsinnig warb und bem Bruber bieses Marquis von Arronches, succebirten seine Söhne: Anton Joseph, ber fünfte Fürst von Ligne, ber schon 1707 unvermählt auf seinem Schlosse Beloeil bei Mons starb unb
- 6. Claubius, ber sechste Fürst, ber 1721 eine Prinzessin Salm heirathete, kaiserlicher Geheimer Rath und bis 1743 Generalselbmarschall war und 1766, 81jährig, starb; er wurde ber Bater bes berühmten siebenten Fürsten Carl, bes geistreichen Freundes ber Raiserin Catharina, König Friedrich's des Großen und Kaiser Joseph's II. 2)

<sup>1)</sup> Theil VI. Seite 143 ff.

<sup>2)</sup> Der britte jungfie Pring, Ferbinanb, war taiferlicher Generalmajor und warb auch periodisch wahnfinnig, wie fein Bater: 1717 tam er unter Curatel feines Brubers.

Rurft Carl, ber fiebente Fürft von Ligne, war 1735 ju Bruffel geboren. Sein voller Titel war: "bes b. Romifden Reiches Rurft, immebiater Reichsaraf von Kagnolles (in Beftphalen, weshalb er feit 1788 im westphalischen Grafencollegium faß), erfter Bair von Alandern, Bair, Maricall und Geneichall von hennegau, Pair von Ramur und Artois, Grand von Spanien erfter Claffe, taiferlicher wirklicher Gebeimer Rath, Rammerer und Generalfelbmaricall, Ritter bes golbenen Bliefes, Commanbeur bes militairifchen Darien-Thereffenorbens." Er beirathete ein Sabr por bem fiebenfabrigen Rriege 1755 mit amangig Sabren bie noch nicht fechezehnfährige Daria Francista Rurftin Liechtenftein, eine Schwefter bes Rurften Carl. Stifters bes zweiten Daforate biefes Saufes und trat in biefem Jahre in öftreichische Rriegebienfte. Er begann feine militairische Laufbahn im fiebeniabrigen Rriege als Capitain in bem feinem Bater augeborigen Regiment be Ligne. Er zeichnete fich in ben Schlachten bei Collin, Leuthen und Hochkirch aus. 1758 nach bem Siege bei Sochfirch mit fturmenber Band ben großen Garten bei Dresben und murbe gur Belohnung bafur zum commanbirenben Obriften feines Regiments ernannt, ba ber Dbrift beffelben in Wefangenicaft gerathen mar. Dan fanbte ibn nach Paris, um bie Nachricht von ber Gefangennehmung bes Generals Fint mit 15,000 Dann Preugen bei Maren gu überbringen. In Paris verlebte Pring Carl ben ange-

Später muß er genesen sein, nach Pübner's genealogischen Zabellen heirathete er 1729 eine Mademolselle de Mezieres.

nehmften Binter feines gangen Lebens und fehrte gurud, nachbem er, wie er felbft fdreibt, "viele Befanntichaften, Unbesonnenheiten. Bemerfungen und Schulben gemacht Rach bem Suberteburger Frieben marb er Generalmajor und fant in einer nieberlanbifden Garnifon, wo er ben Grafen von Artois fennen lernte, ber ihn einlub, wieber an bem frangofifchen bofe au erfcbeinen. Um biefe Beit 1766 ftarb fein Bater, mit bem er nicht im besten Bernehmen gestanben hatte unb pon nun an fab er feine Frau, mit ber er auch nur eine Conventiondebe eingegangen mar und fein Baterland, bie Rieberlande, nur felten. Er fcbrieb einmal in ben achtziger Jahren feiner liechtenfteinischen Gemablin mit einem abscheulichen Doppelfinne: "Il y a 30 ans que je connais vous et vos pays bas, je n'ai pas envie d'y retourner." Bon 1766 bis 1787 hielt ber Pring fich theils in Paris, theils in Berfailles auf, wo er als ein eben fo wigiger und geiftreicher, als liebenemurbiger Mann bie gange große Belt bezauberte und Liebling bes hofe und ber frangofischen Großen, ber Damen und ber Belehrten mar. Er batte Autritt au ben vertrauten Abendzirkeln ber koniglichen Familie in Rlein-Trianon, verfchmabte es aber auch nicht ben Schauspielerinnen und Tangerinnen auf ben Theatern von Paris ben bof ju machen. Als ein großer Liebhaber von Reisen verwandte er feine Sommer ju Ausflugen nach Italien und England, befuchte Boltaire in Kernen, Kriebrich ben Großen in Sanssouci, ben Pringen Beinrich in Rheinsberg. 1770 wohnte er im Befolge Jofep's II. ber Bufammentunft beffelben mit Friedrich bem

Großen bei. 1781 begab er fich nach Petersburg an ben Sof Catharinens, um eine Gelbforberung feines älteften Sohnes, ber ruffifcher Generalmajor und mit einer Pringeffin Daffalety vermählt war, zu betreiben und fehrte mit Decorationen, Banbern, Portraits unb allen fonftigen Erinnerungen ber ausgezeichnetften Auf-1787 wohnte er ber Busammentunft nabme zurud. Rofeph's II. und Catharinens bei und begleitete bie Monarden auf ber Reise nach Cherson. faiserliche Nacht in Taurien beim Borgebirge von Barthenizza berumfuhr, wo nach ber bestrittenen Sage ber Tempel 3phigenia's gestanben baben foll, ftredte Catharina bie Band nach bem Ufer aus und fagte: " Pring von Ligne, ich fdente Ihnen bas ftreitige Bebiet." Sofort fturate fich ber Surft in voller Uniform, ben but auf ben Ropf, ins Meer, fcmamm nach bem Borgebirg und rief, als er es erreicht batte, inbem er ben Degen jog: "Ihre Majeftat, ich nehme bavon Befit". Seitbem bat ber Felfen von Tauris feinen Ramen. In bem barauf folgenben Türkenkriege aber fiel er in bie Ungnabe bes öftreichischen Sofe, boch zeichnete ibn Raifer Joseph noch auf seinem Sterbebette aus, als er über bie aufgestandene Rieberlande mit ibm fprach: auf bie Frage, was bie Rieberlanber von ihm meinten, batte ber Pring, wieber abscheulich boppelfinnig, geantwortet: "Sire, ils disent, que vous voulez leur bien". Im frangofischen Revolutionefrieg fiel, noch nicht BBjabrig, fein altefter Gobn Carl Jofeph ale öftreichifcher Ingenieurobrift in einem Befechte gegen bie Frangofen 1792. Seit ber belgischen Revolution mar fein bebeutenbes Bermögen verloren gegangen. Der Frieden von Lüneville beraubte ihn auch noch des Fürstenthums Ligne, er erhielt bafür im Reichsbeputationshauptschluß 1803 das weltliche freie Jungfrauenstift Ebelstetten in Schwäbisch-Destreich, das zum Reichsfürstenthum mit Sit und Stimme im Reichsfürstenrathe erhoben wurde; der Fürst mußte es aber bereits 1804 an das Haus Esterhazy vertaufen und 1806 kam es unter bairische Hoheit.

Fürft Carl lebte nun, von feiner liebensmurbigen Ramilie umgeben, in Wien, wo er bas f. g. Botel be Ligne, ein fleines Saus auf ber Baftei bewohnte, bas nur aus einer Diece in jeber Ctage bestanb unb bas er baber lachend "feinen Bogelbauer" ju nennen pflegte, ober in seiner Sommerresibeng auf bem mit Walbungen und Rebengelanben befranzten Rablenberge bei Bien, von bem 1683 Sobiesty zur Rettung von Wien berabgezogen mar und auf beffen bochfter Spite ein Rlofter gestanben hatte, bas von Ferbinanb U. 1628 gestiftet, von Leopolb I. nach ber Belagerung Wiens wieber bergestellt, von Joseph II. aufgehoben und von bem Fürften feitbem gefauft worben mar. 2018 bie Frangosen ibn aus ber Stabt nach biesem Berge verwiesen, ichrieb er auf feine Abschiebstarten: "Prince hors de ligne".

Der Fürst hatte Napoleon zum erstenmal im Jahre 1807, unmittelbar nach seiner Rüdfunft von Tilfit in Dresben, von Angesicht zu Angesicht gesehen, er sah ihn, von bem Gute seines Schwiegersohns, bes Fürsten Clary, aus Töplig beshalb nach Sachsen komment, in Dresben, er ließ sich ihm bamals aber nicht vorstellen, sonbern sah ben helben bes Jahrhunderts nur auf ben

sogenannten Gängen, die aus den Appartements des Schlosses des Königs von Sachsen in die dicht neben bem Schlosse gebaute katholische Rirche führen. Er schrieb darüber an seinen Better, den Prinzen August von Arenderg in Wien, in dessen Correspondenz mit Mirabeau der Brief abgebruckt ist; ich gebe ihn im Auszuge: 1)

Toeplitz le 20 juillet 1807.

"Eh bien me voilà! Je l'ai vu, et, de peur d'être partial, étant peut-être trâité par lui (quoiqu'il n'ait pas l'air trop caressant), je suis le seul des ex-régnants ou régnants qui ne se soit pas fait présenter. 2) Ils m'ont amusé, tous ces princes confédérés avec qui je dinais tous les jours, et qu'il avait fait venir, excepté Prosper'), qui fait la guerre et le régnant de Lichtenstein qui fait des dents. 4) Je leur ai dit qu'ils me paraissaient être là, comme dans la vallée de Josaphat pour le jugement dernier, et ils m'ont fait en chorus un gros rire d'empire en disant: "Touchours aimâple."

<sup>1)</sup> T. I. p. 233 f.

<sup>2) &</sup>quot;On lui sut assez mauvais gré à Vienne, de ce voyage et de ce qu'il en dit. Cependant il ne vit Napoléon que dans la galerie du palais de Dresde" (Anmertung des Herrn von Bacourt.)

b) Le prince Prosper d'Arenberg, neveu du prince Auguste, et aujourd'hui duc régnant d'Arenberg.

<sup>\*) &</sup>quot;Le prince de Lichtenstein etait alors entant," meint ber Perausgeber ber Briefe, Mr. de Bacourt. Der gelbmarschall Johann, ber bamalige Regierer aber war bamals 47 und fein Erbpring, ber jegige Regierer, 11 Jahre alt. Felbmarschall Johann zeigte Napoleon bie Jähne, er entschied noch 1809 ben Sieg bei Afpern. S. oftr. Pofgesch. Bb. 9 S. 217.

"Je ne puis dire de lui ce qu'Ali dit d'Azor, ni par sa mine, ni les intonations de sa voix, ni ses expressions car j'écoutais ce qu'il disait à la galerie ou je côtoyais avec la foule; mais il a bien l'air d'un homme de guerre, de farmeté et de calcul, plutôt que de génie, dont il n'a jamais les écarts. Un lieutenant-colonel saxon 1), qui ne l'a pas quitté à Friedland, m'a dit qu'il était à pied sur une hauteur, sous le feu du canon, d'où il voyait si bien, que le crayon a la main il donnait ses ordres sur des cartes qu'il chargeait ses aides de camp de porter aux généraux. Il vit tout d'un coup un mouvement que les Russes voulaient faire; il dit: "Ah, je crois qu'ils veulent faire manoeuvrer! Je vais leur donner de la tactique." — Et dans l'instant il commanda de profiter de l'ouverture.

"En arrivant, il s'est baigné, a envoyé pendant ce temps là plusieurs courriers, parlé à quelques ministres, et le lendemain il a êté à cheval à cinq heures du matin, sans autre suite que quelques aides de camp (car il n'a pas un homme de garde) à l'hôpital, parlé à tous ses blessés de la campagne de Prusse; puis voir les fortifications et ensuite aux cadets q'uil a rassemblés, sans qu'on en soit prévenu, et q'uil a questionnés et repris sur les points les plus difficiles des mathématiques.

"J'ai rencontré Talleyrand qui arrivait: j'ai monté les escaliers plus vite que lui, qui ne s'était point arrêté un moment depuis Koenigsberg. Jugez de son plaisir d'être reçu par moi, car il n'y a plus des

<sup>1)</sup> Bahrscheinlich Thielemann.

Français au monde que lui, vous et moi qui ne le sommes pas. Et il aurait bien joui aussi de vous trouver à Dresde. On nous a servi une table de trente couvers où nous avons soupé tête à tête, et à une heure de matin, par discrétion, je l'ai quitté malgré lui et je suis revenu ici.

"Il ma dit que jamais l'empereur Napoléon (je crois qu'il est permi de l'appeller ainsi) n'avait été aussi grand qu'à Osterode, où, ne mangeant que de mauvaises ecrevisses, dans une maison affreuse, entouré de cadavres d'hommes et de chevaux couverts de fumier, ayant tout contre lui, jusqu'à son armée, quoique personne n'osa le témoigner, il avait juré de tout souffrir pour humilier la Russie.

Le roi de Prusse, avec la légion d'honneur et une moustache, a eu l'air à l'entrevue (de Tilsit) d'un aide de camp d'Alexandre, a rougi et balbutié. Celui-ci a dit, le jour de la signature: "C'est aujourdhui l'anniversaire de Pultawa, et aussi un heureux jour pour l'empire de Russie."

"Napoléon qui aime encore mieux se grandir que s'agrandir et conquérir qu'acquérir, a mieux aimé l'entrevue que de marcher à Riga d'un côté et à Grodno de l'autre etc.

"Je ne conçois pas que les prétendus zélés regrettent l'épuisement des Russes et l'abaissement et la nullité des Prussiens qui ne pourront plus être que sur la quatrième ligne. Je ne trouve pas cette marqueterie, au reste, de l'Europe bien dangereuse et pouvant durer plus long temps que son auteur. La plume l'a formée, la plume la détruira alors si on sait bien la tenir." etc. "Le prince de Ligne"

Er warb achtzig Sabre alt und blieb trot feinem Alter frifc und jung; fein liebenswürdiger Charafter und feine gludlichen Ginfalle und wibigen Revartien machten baf fein Umgang fortwährenb gesucht blieb. Abelftola mar er nicht: er fagte einmal einer Biener Dame mit seize quarrés, bie ben Mond bewunderte: "Mais Madame qu'admirez vous donc tant la lune ? Elle n'a que quatre quartiers". Der Kurft, in allen Gefellichaften gefeben, fab felbft nur fleine Befellschaften bei fich in feiner bescheibenen Bohnung unb an feiner bescheibenen Tafel, bie ber Bauber ber Unterhaltung fo wurzte, bag man nicht bemertte, bag fie mehr als farg war. Man nannte ibn "ben letten franabfifchen Chevalier". Der Graf be la Garbe, ber ibn bie letten zwei Monate por seinem Tobe täglich fab, weil er ein Bermandter von ihm mar, bezeugt in feiner Befdicte bes Wiener Congresses, bag ber achtzigjabrige Burft in Folge einer Erfaltung gestorben fei, bie er fich in einer bittertalten nacht auf einem Renbezvous auf einem Biener Balle geholt habe: er mußte lange marten; bie Dame, bie vom Bergog Ernft von Coburg verführte, bann verlaffene, icone junge Griechin, bie fic ibn jum Beschüter erforen, fam nicht, ber Graf be la Garbe begegnete bem Fürsten und ging mit ibm nach Diefer fagte ibm: "Das Leben ift ein Becher mit flarem Baffer, bas, mabrent man trinft, fich trubt; bie erften Tropfen find Ambrofia, aber bie Defe liegt auf bem Boben bes Bechers: je bewegter bie Erifteng ift, je bitterer wird gegen das Ende hin ber Trank. Ich fühle so sehr die Leere von fast Allem, daß es mit nicht zum großen Berdienst angerechnet werden kann, wenn ich weber ehrgeizig bin, noch ruhmfüchtig, noch boshaft. — Der Mensch langt am Grabe an, wie ein Zerstreuter an der Thür seines Hauses. Und hier bie sich an der Thür bes meinigen. Gute Nacht, mein Kind."

Der Kürft glaubte, wie be la Barbe fagt, an bie Same von Anacreon, beffen von 80 Jahren gebleichte Daare bie Liebe noch mit Rofen befranzte. Er batte fich niemale mit bem Gebanken an ben Tob beschäftigt. baß er Furcht bavor empfunden batte: zu teiner Reit konnte irgend eine Art von Furcht ihm zu nabe kommen Sprach er bisweilen von feinem Alter mit einer Ant Schwermuth, fo geschah es nur aus einer Art von Gitelfeit, weil er fab, bak er ber neuen Belt, bie im umgab, nicht mehr fo gefiel, als er einft ben Freunden feiner Jugend gefallen hatte. Der Graf traf ben Rurften am Abend nach jenem verfehlten Rendezvous auf einer Reboute bei hofe mit einer Dame in blauem Domine unter bem Arme, fein Geficht ftrablte von Glud, es war bie icone Briechin Dabame Alexanbre Danam, au beren Lettres d'une jeune grecque er bie geharnischt Borrebe machte, in ber bie Borte fteben: "Les actions du prince de Gotha sont de son rang, mais pas de son temps." Der Kürst unterhielt mit ber Griechin einen Briefwechsel, in welchem feine Brieft jenes reigenbe Bemisch von einem Befühle zeigten, bas vielleicht lebhafter als Freunbschaft mar, aber boch burd

eine vaterliche Buneigung und Bernunft gemilbert. Der Surft hatte bie Unvorsichtigfeit begangen, ohne Mantel bei einer Ralte von feche Grab binauszugeben, um einige Damen zu ihrem Bagen zu geleiten, in ber Racht hatte er Rieber betommen und mußte fich ju Bett legen, er befam eine beftige Rofe. Dennoch hatte er bie größte hoffnung burchzukommen. "Ich habe niemals, fagte er scherzend, die Gewohnheit gehabt, bas Theater im intereffanteften Moment bes Dramas zu verlaffen, mochte feben, wie fich ber Congres entwickelt." Die Theilnahme um ibn war allgemein, bie bochften Personen von Wien, bie politischen und militairischen Rotabilitäten und bie Souveraine schickten fortwährenb, fich nach seinem Befinden zu erfundigen. Gine Menge Bolts fand por feiner Thur. In ber Nacht vom zweiten zum britten Tage feiner Rrantheit machte biefe fehr beunruhigenbe Als fein Argt Malfati frub 11 Uhr Kortidritte. eintrat, fagte ber Fürst zu ihm: "Ich hatte nicht geglaubt, fo viel Umftanbe beim Sterben zu machen." nerte an eine Prophezeihung, bie ihm einft in Paris ber Berenmeifter Eftrella, ju ben ibm ber Bergog von Orleans gebracht, gefagt habe: "bag er unter großem Larmen fterben werbe." Dann meinte er: "Die Seele, ich fühle es, hat ihr Rleib abgenutt. Ich habe feine Rraft mehr zu leben, aber ich habe noch bie Guch zu lieben." Bei biefen Worten neigten fich alle feine Rinber über fein Bett, fußten feine Banbe und benetten fie mit Thranen. "Bas macht ihr benn, fagte er zu ihnen, ich bin ja noch fein Beiliger. Saltet ihr mich ichon fur eine Reliquie?" Ein Trant, ben Malfati ibm

verordnet, brachte ihm einige Stunden Schlaf, er erwacht mit feiner gangen Frohlichkeit und fcherate über bas Prognoftifon, bag er tros feiner Schwäche ben Doctor batte ftellen boren, baf ber Tob ihm am Abend einen Besuch machen werbe. "Ich bente bei biesem Renbezvons boch auszubleiben!" Aber Dalfati batte beim Beggeben gesagt: "Die Gefahr ift groß." Auf bas Boblfein von wenigen Stunben folgte um Mitternacht bes britten Tage eine gangliche Entfraftung. "Dit einem Male, erzählt be la Garbe, ichien ber Rrante fich au beleben, richtete fich in bie bobe und nahm bie Stellung eines Menschen an, ber fampfen will, feine weit geoffneten Augen ftrahlten mit-ungewohntem Glanze und in einer unbeschreiblichen Aufregung fing er gu fcbreien an: "Macht bie Thur zu! - binaus mit Dir! - ba kommt er berein! - Berft ibn binaus, bie Stumpfnafe, (fo pflegte er Malfati zu nennen) ben Scheuflichen!" -Darauf ichien er mit allen Rraften fich gegen ibn gu wehren und feine Umarmungen gurudzuweisen, inbem er abgebrochene Worte ausstieß und uns ju Bulfe rief. Bon Schred und Schmerz erftarrt, antworteten wir nur Diefe lette Unftrengung erschöpfte ibn burd Geufger. ganglich, er fant bewußtlos auf fein Lager gurud. Stunde barauf hatte er feine Seele ausgehaucht." Der Tobestag mar ber 13. December 1814. Sein Grabbentmal ftebt in feiner Sommerrefibeng auf bem Rablenberge: ein Granitwurfel mit Felbherrnftab und Davierrolle und einigen frangofifchen Berfen, obnfern bes Tempele, ben er felbft "ben guten Wienern" geftiftet, mit ber lateinischen Inschrift: "Optimis Vindobonensibus

Car. Pr. de Ligne." Es ist bas berfelbe Tempel, in welchem eine seiner zahllosen Berehrerinnen aus Wien, wie ber Tourist Weber berichtet, die acht wienerischen Berse eingeschrieben hatte:

"Des Fürsten Leben Sei süß, wie Beiberl und Zibeben." 1)

Sechzig wichtige Jahre ber Zeitgeschichte, von Friebrich's bes Großen Auftreten an bis zum Biener Congreß, waren mit ihren Staatsmannern, Kriegern und Schriftstellern an biesem geistreichen Fürsten vorübergegangen, bie er meist personlich gekannt hatte, und über bie er in seinen von ber Frau von Stael herausgegebenen Briefeu so wie in seinen "Memoiren," von benen burch bie Revue nouvelle neulich Bruchstuffe mitgetheilt wurden, wichtige Ausschlusse hinterlassen hat.

Der Fürst Carl von Ligne war von Gestalt groß, fein Buchs gerade, fein Gang auch im höchsten Alter fest, sein Antlit majestätisch, seine Manieren ungezwungen und voll Anmuth. Lange weiße haare fielen

<sup>1)</sup> Die halbverfallene Leopolds-Rapelle auf dem Rahlenberge ift ganz neuerlich wieder renovirt worden: am II. September 1854 wurde hier ein firchliches Erinnerungsfest abgehalten zum Andenken des vor 171 Jahren von hier rus geschehenen Entsaches Wiens, dem die in der Leopolds-Rapelle von dem Rapuziner Marcus Aviano gelesene Wesse vorausgegangen war, dei welcher der König Soziesty von Polen ministrirte, und über 30 Fürsten für den Bieg über die 200,000 Türken beteten, die unter 25,000 Zelten tings um Wien lagerten und denen sie entgegen zu rücken m Begriff ftanden.

leicht gepubert in Loden über seine Schultern. Der Mund war groß aber stets wohlwollend, sein Blid lebhaft und fonell und bie Augen schienen Feuer zu sprühen, heiterkeit und Offenheit thronten auf ber breiten Stirne.

Bei seinem Tobe hinterließ er nur einen 10jährigen Enkel als seinen Rachfolger und brei Töchter: Marie, regierenbe Fürstin von Clary, Großmutter bes jest regierenben Fürsten, Euphemie, vermählt mit einem Grasen Palffy, und Flore, vermählt mit bem öftreichischen Felbmarschall-Lieutenant Freiherrn Spiegel von Pidelsheim.

Auch sein zweiter Sohn Lubwig geboren 1766, war noch ein Jahr vor seinem Tobe 47jährig gestorben, 1813. Er hatte sich mit einer nieberländischen Gräfin Duras vermählt, die 1815 in zweiter Ehe den Grafen d'Outremont, den Bruder der morganatischen Gemahlin König Wilhelms von Holland geheirathet hat. Er hinterließ von dieser einen Sohn, den jest regierenden achten Fürsten von Ligne:

8. Eugen, geboren 1804. Es ist bas ber herr, ber 1830 als König für Belgien vorgeschlagen war, ber bann als belgischer Gesanbter in Paris fungirte, 1838 als Gesanbter Belgiens bei ber Krönung Victoria's von England figurirte, 1848—1849 beim römischen Dofe accreditirt war und 1856 auch bei ber russischen Krönung in Moskau wieber gesehen ward, wo seine Personalien vor bem Bertreter Englands, bem bekannten erentrischen Sir Robert Peel allerdings keine Gnabe sanben. Er äußerte im Flusse ber gelegentlich ber Ein-

weibung einer neuen Bibliothet in Abberlev-Vart bei Birmingbam von Champagnerichaum fprübenben Rebe über ben Bertreter Belgiens: "Der Gefandte bes fleinften Ronigreiche Europas 1), ber Fürft von Ligne, ift in feiner außern Erscheinung bas Ibeal eines aufgeblafenen und unbebeutenben Menfchen, in ber That fo aufgeblafen, bag es ihm ichlechterbings unmöglich fallen wurbe, ben Blid von ber Betrachtung feiner eigenen Bichtigfeit abwarts zu fenten." Intervellirt über biefe und andere Aeuferungen, gab Deel am 18. Februar 1857 folgende Erklärung im Unterhause: "Bas mir über ben Fürsten von Ligne entfiel, mar in vertraulichem Ton gefagt - 3. B. baß S. Ercelleng fo fteif ift, wie bie Balsfrause ber Ronigin Elisabeth. (Schallenbes Belächter.) Mur jebes einzelne Wort kann ich nicht einstehen, aber wenn ich in bem unschulbigen Bersuch, ein paar leichte Charafterzeichnungen zum Beften zu geben, irgent jemanbem nabe getreten bin, fo fpreche ich biermit mein innigstes Bebauern barüber aus, und bies ift mohl bie paffenbite Amende honorable, bie ich bieten fann." (Beifall und Belächter).

Fürst Eugen von Ligne hat sich breimal vermählt. Aus ber ersten schon 1823, 19jährig geschloffenen She mit ber französischen Marquise von Conflans ward 1824 ber Erbprinz heinrich geboren, welcher in östreichische Militairbienste trat und 1851 eine französische Gräfin Talleyrand-Périgord geheirathet hat; die zweite Gemahlin war wieder eine französische Mar-

<sup>1)</sup> Diefe Ehre ift Burtemberg zu vindiciren. Reine beutiche bofe. VI.

preußischen mebiatisirten Stanbesherren Deutschlands, bas zu ben ursprünglich einländischen Geschlechtern gehört, mährend ein großer Theil aus Fremben besteht, Nieberländern, wie Arenberg, Crop, Lvoz (Rheina-Wolbech), ober Oberrheinern, wie die Rheingrafen; selbst die Grafen von Sayn-Wittgenstein sind nur halb Westphälinger, halb sind sie Oberrheiner.

Bentheim ist eine Graffchaft von über 20 Quabrat-Meilen an ber hollänbischen Grenze, ein angenehmes und fruchtbares Ländchen, fruchtbar an Aedern, Wiesen, Beiben, Viehzucht, Golz, Wilb, Fischereien, Baffern und Steinen, welche lettere namentlich stark nach holland ausgeführt werben.

Das Saus, bas biese Grafschaft besitzt, ist ebenfalls ein Saus, bas burch Beirathen zu allem seinem Glüde gelangte. Es stammt von Erwin I., einem kleinen Dynasten von Gütterswick, ab, welcher zu Anfang bes 15. Jahrhunderts sich mit Hebwig, Erbtochter von Bentheim, vermählte. Der Name Bentheim erscheint zuerst unter ben Hohenstaufen. "Athelhardus de Benethem" kommt vor in einer Urkunde von 1142 als Zeuge unter ben "Nobilibus" im Gegensat ber Ministeriales!) und Otto comes de Binetheim erscheint unter ben Zeugen ber Dotationsurkunde Heinrich's bes Löwen für bas Stift Schwerin vom 5. September 11712): er erscheint mit bem westphälischen Grafen von Ravensberg, bem

<sup>1)</sup> Bei Biltens Gefchichte von Münfter G. 79.

<sup>2)</sup> Bei Lifd, medlenb. Urt. III. 32.

Harzgrafen von Reinstein und ben medlenburgischen Grafen von Schwerin und Rapeburg unter ben "Freien" im Gegensatz ber Ministerialen, wohin z. B. Heinricus Burggravius de Hiddesacker gehört.

Jenes Erwin's I. Enkel, ber bie Erbtochter von Bentheim heirathete, ber wieber Erwin II. hieß, heirathete noch im Laufe bes funfzehnten Jahrhunderts Da-thilbe, die Erbtochter von ber benachbarten Grafschaft Steinfurt, 1) und bessen Ururenkel, ber nochmals Erwin IV. hieß, heirathete Anna, die Erbtochter von ber ebenfalls benachbarten Grafschaft Tedlenburg.

Dieser lette Ermin IV., ber bie brei Grafschaften zuerst zusammen besaß, starb, zur Resormation, bie schon sein Bater angenommen hatte, sich bekennend im Jahre 1562. Sein Sohn Arnold erwarb noch im Jahre 1573 burch Heirath mit Magbalena, ber Nuenar'schen Erbtochter, die Grafschaft Limburg, sie gebar ihm 11 Rinber, 7 Sohne und 4 Töchter. Bier Söhne theilten sich wieder nach den vier Grafschaften in vier Linien, von benen die erste den ansehnlichsten Besit hatte:

1. Bentheim-Bentheim. Diese Grasen gehörten früher zu ben hessischen Lehngrafen; bei bem Hochzeitsmahle einer Tochter Landgraf Wilhelm's IV. 1589 hieß es: "Graf Simon von der Lippe hält das Beden, Graf von Bentheim gießt das Wasser."

<sup>1) &</sup>quot;Ruotholfus de Steinvorde et Frater ejus Lindolfus" erfcheinen ale Zeugen in einer Urfunde von 1129 unter ben "Nobilibus" im Gegenfat ber ministeriales bei Billens Gefch. vo Münfter S. 75.

ì

Sie hielten sich zum westphälischen Grafencollegium und ihr Reichsanschlag war 6 zu Roß und 20 zn Fuß. Sie waren Erbvögte im Stifte Cöln und sind im Jahre 1803 ausgestorben.

- 2. Bentheim = Limburg. Diefe Linie erlofch foon 1625 und Limburg fiel an:
- 3. Bentheim-Tedlenburg. Diese Grafen tamen 1707 außer Besit von Tedlenburg bas burch einen berühmten Regredient-Erbschafts-Prozeß an bas Saus Solms fiel, welches aber bie Grafschaft Tedlenburg an Preußen verfaufte. Die Grafen bieser Linie schrieben sich seitbem: Grafen von Tedlenburg-Rheba. Rheba war stiftmunsterisches, Limburg bis zum Jahre 1669 bergisches Lehn.
- 4. Die Linie Bentheim Steinfurt. Diese Grafen gehörten auch zum westphälischen Grafencollegium, befaßen aber nur einen kleinen Theil ber Grafschaft Steinfurt, bas Uebrige war in ben händen bes Stiftes Münster. Diese Linie Bentheim Steinfurt beerbte 1803 Bentheim Bentheim.
- 1. 2. Die Grafen von Bentheim Bentheim wechsfelten seit dem Uebertritt zur lutherischen Lehre zweimal mit der Religion: der Stifter der Linie, Graf Arnold Jobst, der Gemahl einer Gräfin Jsendurg, gestorben im dreißigjährigen Kriege 1643, war reformirt und bessen älterer Sohn Ernst Wilhelm katholisch. Ersterer war erst unstandesmäßig morganatisch laut Bertrag mit den Agnaten mit Gertraud Zelft, Tochter eines Richters zu Zehlen in der Grafschaft Zütphen vermählt, seit 1661. Darauf ward Gertraud Zelft vom Raiser Leopold I.

fammt ihren Kindern in den Reichsgrafenstand erhoben. 1668 aber nahm der friegerische Bischof von Münster, Bernhard von Galen, sie und den Grafen von Bentheim gefangen: sie ward 1678 verstoßen und stard 1679. Ernst Wilhelm ließ sich durch Bernhard convertiren, vermählte sich 1678 mit einer Gräfin von Lympurg-Styrum in zweiter Ehe und starb, siedzig-jährig, 1693.

Seine Söhne von Gertraub Zelst erbten zwar, aber nicht Bentheim, sonbern burch Bergleich von 1690 Steinfurt.

- 3. Bentheim kam an den Sohn des Brubers Ernst Wilhelms, Arnold Morip Wilhelm,
  kurpfälzischen Großkämmerer, der Steinfurt abtrat. 1)
  Er war mit einer verwittweten Gräfin Rittberg, geborenen Gräfin Manderscheid, einer Katholikin, vermählt. Auch er convertirte sich 1692 und starb 1701,
  38 Jahre alt, plößlich im Haag.
- 4. Sein Sohn, hermann Friedrich, seit 1717, vierundzwanzigjährig auch mit einer Ratholitin, mit einer Landgräfin von heffen-Rheinfels vermählt, ward wegen Blöbigkeit für unfähig zur Regierung erklärt und biese 1723 dem Bischof von Münster übertragen. Er starb 1731 und es folgte ihm sein Sohn:

<sup>1)</sup> Seine Eltern waren Graf Philipp Conrab, jungerer Sohn bes Grafen Arnold Jobft, Stifters ber Linie Bentheim, ber nach bem unbeerbten Tobe feines Brubers zu Bentheim auch Steinfurt erhalten hatte, gestorben 1668, und einer Grafin Tedlenburg.

5. Friedrich Carl Philipp, ber Lette seines Stammes. Er war seit 1747, zweiundzwanzigjährig mit einer französischen Dame vermählt, ber Marquise Lybia von Bournonville. Ein 1748 aus dieser Ehe geborner Sohn starb in bemselben Jahre. Der Graf blieb in Paris und verpfändete am 9. Mai 1753 seine ganze Grafschaft Bentheim mit damals 130,000 Einwohnern und über 80,000 Thalern Einkünsten mit aller Landeshoheit auf 30 Jahre an Hannover, das die Schulben übernahm und noch 800,000 Thaler, nach andern 1 Million herauszahlte.

Aurz barauf brach ter siebenjährige Krieg aus: ber König von Frankreich septe 1757 ben Grafen Friedrich Carl Philipp wieder in Besth seiner Grafschaft, wie er sie vor bem Accord besessen, batte. 1758 vertrieben ihn die hannoverischen Truppen. 1761 ward im Namen des Königs von Frankreich die Hulbigung eingenommen. Endlich im Frieden 1763 siel das Land wieder an Hannover.

Graf Friedrich Carl Philipp blieb in Paris und bewohnte hier das Hotel Bentheim. Er hatte sich nichts ausbedungen als die Wohnung in seinem Stammschlosse Bentheim und die Jagd. Bon Zeit zu Zeit kam er unter seine verlassenen Unterthanen zurück und wohnte in der Burg seiner Borsahren, die nun Hannoveraner bewachten. Im Jahre 1783 ward der Berpfändungsvertrag auf neue 20 Jahre verlängert. Der Graf erlebte in Paris die Revolution, die den brastischen Eindruck auf ihn machte, daß er geistesschwach wurde.

Im Jahre 1800 sah ber nachher in ben Befreiungekriegen als Gouverneur Westphalens so bekannt gewordene Juftus Gruner auf seiner "westphälischen Wallsahrt" auch bas von seinem herrn verlassene Bentheim und läßt sich barüber also vernehmen: bas Schloß ist bekanntlich bassenige, welches wegen seiner ausgezeichneten Lage ber Pinsel bes großen Ruisbael auf vielen Bilbern verewigt hat, von benen 3. B. eines ber schönsten in ber Dresdner Galerie sich besindet.

"Benige Stäbte mögen eine so äußerst ausgezeichnete Lage genießen, als Bentheim. In einer weiten Fläche, die sich von der Seite Bestphalens dis zur Nordsee erstreckt, hebt sich hier plöglich ein Felsen hervor, der die Stadt Bentheim und auf seiner Spise das gräsliche Residenzschloß trägt. Der Felsen hat ohngefähr die Form eines Regels und eine beschränkte Peripherie: die Stadt, die am Fuße des Berges aushört, hat sehr gefährliche Berggassen, schwer bepackte Postwagen sind schon mehrere Male am Eingang der Stadt umgeschlagen."

"Außer bem gräslichen Restbenzschlosse giebt es hier keine Merkwürdigkeit. Dies ist indeß, besonders der darbietenden herrlichen Aussicht wegen, sehenswerth und die hier oben besindlichen Felsenstüde das staunenswürdigste Spiel der Natur. Das Auszeichnendste ist das sog. Teuselsohr, welches aus einer fast pyramidensörmig in die höhe laufenden isolirt stehenden Steinmasse besteht, die bis an die Fenster der ersten Etage des Schlosses, das nicht nur sehr hoch liegt, sondern auch Souterrains hat, hinaufreicht. Diese Naturstärke hat ebemals den Gedanken zur Anlage eines sesten Schlosses

hervorgebracht, bas, zum Schaben ber Einwohner, bas jetige auch noch bis zum Jahre 1795 war, wo es von ben Franzofen beschoffen und eingenommen warb. Daburch ift es seiner etwa gehabten inneren Schönheiten beraubt, und seine äußere Bauart hat nichts Borzügliches."

"Bentheim ist im Innern zwar nicht schön, aber ein niedliches, lebhaftes Dörschen, bas schon einen Anstrich ber holländischen Bauart und Reinlichkeit hat. Aderbau, einiger Handel und kleine Manufakturen, vorzüglich aber auch die reichen Steinbrüche, ernähren seine Bewohner, die arbeitsam und ziemlich wohlhabend sind. Die Regierung des Landes und der Rentkammer haben hier ihren Sip, das in Osnabrück stehende hannöverische Insanterie-Bataillon liefert eine Besahung von 50 Mann und einen Offizier als Commandanten hierher, welche jährlich abgelöst werden.

"Die hier wohnenben Beamten ber Regierung u. f. f. bilben unter fich einen sehr artigen, angenehmen Birtel, ber sich, fonntäglich abwechselnb, in bem hause bes Einen und Anderen versammelt."

"Die Grafschaft Bentheim gehört zu ben Provinzen Westphalens, beren Anblid eine reine wohlthuende Empfinbung erwedt. Sie hat einen ebenen fruchtbaren Boben, ber burch die fleißige, arbeitsame Cultur der Einwohner möglichst benutt wird. Er trägt jede Art von Getreide, auch Flachs und hanf, bessen Bearbeitung die Landlente vorzüglich in Winterzeiten beschäftigt. Diese haben bei mehr Lebhaftigkeit zugleich die ganze ausbauernde Industrie ihrer Rachbaren, der Niederländer, mit denen sie in mancherlei Verkehr stehen und die meisten Erwerbs-

weige babin treiben. Die Biebzucht ift gang auf bol-Inbifche Art eingerichtet und bei ben guten Biefen febr ebeutenb. fo wie auch bie Schafzucht, welche burch bie Bolle febr ergiebig ift. Außerbem baben fie einige Nanufakturen, vorzuglich Leber- und Pergamentgerbeeien, bie malbigen Gebirge liefern ihnen, wie bie Torfapore, bas nothige Brennmaterial, und ber fleine Rluß Bechte bietet ihnen eine febr benutte Belegenheit gur Schifffahrt mit Glößen und Rahnen, auf benen fie einen Sanbel vom übrigen Holz, Getreibe, Wolle, Leber u. f. m. Ihre meisten Produtte, vorzuglich bolg und Steine, geben nach Solland; auch find bie borthin geegenen Grengorte bie nahrhafteften bes Lanbes. lidt Boblftand und bobe Betriebfamteit überall bervor. Das rege Leben und Treiben bes fleifigen Bolfchens ift inermublich. Gie fpefuliren auf Alles, und es giebt vier große Rorn-, Bieh- und Bollenhandler, bie ihre Beschäfte weithin treiben."

"In ber That gehört eine solche ausbauernde Thäigkeit dazu, um unter biesen Umständen biese Wohlhavenheit zu erzwingen. Das Land ist nämlich sehr von Abgaben gedrückt und vorzüglich sinde ich die Biehsteuer um so härter, als man baburch biesen wichtigsten Theil ves Handels beschwert. Das Schlimmste dabei ist, daß nan seit den Kriegszeiten die Kosten mehr als verdopvelt haben soll; und wirklich war damals, als ich das Land durchreiste, eine doppelte Steuer ausgeschrieben, zegen die, wie man mir sagte, Beschwerden erhoben werden sollten. Man führte sehr unmuthvolle Klagen über diesen Druck und den vorgeblichen Mangel an gehöriger Verwendung ber Landeseinnahmen, boch mit vieler Ruhe. Ich habe nicht einen einzigen unruhigen und trop ber Nähe ber batavischen Republik, keinen revolutionssüchtigen Ropf gefunden."

"Die Grafschaft gehört bem Grafen Friedrich Carl Philipp von Bentheim, ber sie aber auf breißig Jahre bem Churhause Hannover, gegen Abtragung seiner Schulben und einen Borschuß (angeblich 1 Million Thaler) verpfändet hat. Diese breißig Jahre sindes bis jeht nichts von der Schuld abgetragen ist, so verwaltet fortbauernd Hannover die Regierung des Landes und der Graf von Bentheim lebt noch in Paris. Er war schon während der Revolution dort und soll durch die stürmischen Austritte derselben und durch zunehmende Altersschwäche seine Geisteskräfte zum Theil verloren haben."

"Das Lanb kann bei ber jesigen Regierungsweise nicht gewinnen. Zwar ist es burch Lanbstände, welche aus ben Gutsbesitzern, zwei Röstern und brei Städten bestehen, ber Berfassung nach geschüßt, allein von ber Thätigkeit berselben habe ich nichts ersahren können. Ueber die Regierung führt man vielerlei Klagen, worunter mir wenigstens die sehr gerecht und natürlich schien, daß burchaus keine neuen Anstalten und Berbesserungen, selbst von der augenscheinlichsten Nothwendigkeit und Zwedmäßigkeit, eingeführt werden, weil der Graf kein Geld hergeben kann und Churhannover, aus leicht begreislichen Gründen, nicht will."

6. (1) 3m Jahre 1803 ftarb ber in Paris burch e Revolution geistesschwach geworbene Graf Friebrich arl Philipp, ber Gemabl ber frangofifden Darquife pbia von Bournonville und mit ihm ftarb, ba er on biefer Dame teine Rinber binterlieft, bie Linie tentbeim-Bentbeim aus. Es fam nun bie Linie tentbeim-Steinfurt unb namentlich Graf Lubwig on Bentheim-Steinfurt gur Succession, ein Berr, er zeither nur ein febr fleines Territorium regiert atte, aber einen ber mertwürdigften ber fleinen Miniaturbfe Deutschlands bielt, welchen ebenfalls Juftus bruner in feiner weftvbalischen Ballfabrt und Barn-Dentwürbigfeiten uns agen Seinen beschrieben aben. Er war ber Gobn bes 1780 gestorbenen brafen Carl Daul Ernft, ber großbritannifder Generaliafor mar und einer Pringeffin von Raffau-Siegen. Die Großeltern maren Carl Friedrich, ber 1783 ftarb nb eine Grafin von Lippe-Detmold; bie Urgroßitern enblich Ernft, ber ale bollanbischer Cavallerierigabier 1713 ftarb und eine nieberlanbifche Grafin born, Erbin ber Berrichaft Battenburg: biefer Graf irnft mar ber Sobn von Ernft Bilbelm und Gerraub Belft. - Des Grafen Lubwig brei Schwestern, Eleonore, bie regierenbe Grafin von Ifenburg-Bubingen, Augufte, Grafin von Ifenburg-Bachtersbach und befonbere Caroline, bie jungfte, ie in Bubingen bei ihrer verheiratheten Schwester ebte, geborten ju ben frommen Damen bes Saufes. 1)

<sup>1) 6.</sup> ifenburgifde Pofgefdichte unten.

Grafin Caroline correspondirte mit Jung-Stilling: biefer ichrich einmal unterm 12. Marg 1812 aus Carlsrube an Baron Kouqué: "Deute erhielt ich einem Brief von bem Graulein Caroline von Bentheim aus Bubingen, morin fie fchreibt: "3ch hatte neulich eine gang unerwartete Freude, ba ich in ben Jahresgeiten von Baron be la Motte Fouque bie Duft ju Stilling's Romangen aus Ihren Jugend- und Junglingejahren fanb, ich fonnte mich nicht fatt baran lefen, fpielen und fingen und es war mir fo fuß, einmal etwas in biefem Tone über Stilling ju lefen; id ließ mir bie Romangen abschreiben und gebente bie gang berrliche Melobie auf: "Noch einmal blickt mein mattes Auge" (am Schluß ber Junglingsjahre) am Geburtstag meiner guten Schwester in tommenbem Monat mit anbern Worten anzuwenden."

Justus Gruner sah ben Sof von Steinfurt ebenfalls im Jahre 1800 und äußert sich barüber folgenbergestalt:

"Das ganze Steinfurt'sche Territorium besteht aus ber Stadt und einigen Dörfern, und boch gehören lettere, zufolge eines zwischen dem grässichen hause und dem hochstift Münster 1716 getroffenen Bergleichs, nicht einmal unter die Landeshoheit des Grafen. Diese erstreckt sich nur auf die Stadt, das Schloß und Kirchspiel Steinfurt; in den Dörfern hat der Graf nur die unterrichterliche Instanz, Münster die obere."

"Das Stäbtchen Burg-Steinfurt liegt an ber Aa, hat einen Magistrat und bie Rechte einer Municipalstabt, worauf bie Einwohner sich etwas zu gute thun,

nb feft barauf halten, auch oft beshalb mit bem Grafen w Streite liegen. Gegenwartig follen mehrere Prozeffe lefer Art bei ben Reichsgerichten anbangig fein. agt febr über Unmakungen ber graflichen Regierung nb über beren nachlässige, fehlerhafte Bermaltung ber mftig, bie bei bem befchrantten Gerichtsbezirte boch fo icht zu abministriren mare. Die Stabt bat in ihrem leußeren burchaus nichts Intereffantes; fomobl bas bebaube ber bier befindlichen Johanniter-Romthurei, als as graffice Schloß und bas ehemals febr ftart besuchte bomnafium find nicht febenswerth. Burg-Steinfurt bat ang bas Meußere einer Lanbstabt, und ift es, trop ber ier befindlichen Refibenz, auch feinem Befen nach. Die Durchschnitt febr wohlhabenben Ginwohner leben röftentheils von ber Feldwirthschaft; porguglich find ein br ftarfer Rartoffelbau und Branntweinbrennereien ibre abrungeameige."

"Die Unterthanen ber Grafschaft leben ebenfalls m Felbbau und ber Bearbeitung bes Flachses und sanses. Der Boben ist ziemlich ergiebig, aber ihr Johlstand sehr mittelmäßig. Sie sind sämmtlich Leibgene; doch soll die Herzensgüte des regierenden Grasen men dieses natürliche harte Loos möglichst erleichtern. er entscheibet gern in bergleichen Fällen selbst; sein ustig und Regierungs – Collegium besteht indeß aus nem Hofrichter und ein paar Räthen, unter denen err Nagel sich als ein sehr gescheiter Kopf aus ichnet. Diese Beamten, ein Bauinspettor, der zugleich eutenant der Hauptwache ist, Jund ein Hosprediger, achen, nebst einigen Hosdamen, den größten Theil des

hofftaate aus. Diefer wirb bem, ber Miniaturbofe ungewohnten Reifenben, freilich manches fatyrifche Lächels abawingen, indem bie meiften Versonen mehrere Chargen belleiben und an einem Tage vielleicht in brei Charalteren auftreten. Go ift g. B. ber Ergieber ber jungen Grafen auch wirklicher Rangleirath und Sofmaricall. aber ift biefer Doppelgebrauch noch unter ben nieberen bienenben Claffen gebrauchlich, wo bie Golbaten auch augleich Bebiente, Läufer u. f. w. am Sonntage, und in ber Boche arbeitenbe Tagelöhner finb 2c. Man wirb aber ben bei biefem Umftanb fich barbietenben ironischen Stoff gern unbenutt laffen, um bie an biefem Sofe fich barbietenben geselligen Freuben mit bankbarem Bergen aufzunehmen; und ich geftebe gern, bag ich in biefer Binfict Burg-Steinfurt für ben intereffanteften Drt Beftphalene balte."

"Eins ber vorzüglichsten Mittel, die hiefige Geselligkeit zu befördern, die Annehmlichkeiten ber Natur, Runft und Gesellschaft zu vereinen, bietet ber Sommerausenthalt der gräflichen Familie vor der Stadt, der Bagno, der seinen Namen von einem ehemals hier befindlichen Babehause führt. In der That giebt er den reichlichsten Stoff zu mannichsacher Unterhaltung. Er besteht aus einem weiten dichten Walde, den der Graf burch Aushauen gangbarer Wege, Anlegung einzelner Gebäude und Partieen u. s. w. zu einem Part oder englischen Garten hat einrichten lassen und noch immer zu verschönern fortfährt. Er selbst wohnt mit seiner Familie während des Sommers hier in einem großen chinesischen Dause und bat auch den meisten Versonen

rines hofftaats hier allmälig kleinere Wohnungen in inzelnen Parthien anlegen lassen. Die baburch entmandene hauptparthie gewährt vorzüglich, weil eine schöne, ibends erleuchtete Allee zum gräflichen Wohnhause führt, inen sehr überraschenben, angenehmen Eindruck. Diefer leibt überhaupt das Totalgefühl nach der Besichtigung wes ganzen Bagno, der, bei all seinen Kunstmängeln in viesen sandigen haiben einer Feenwelt gleich kommt, und m ganz Westphalen seines Gleichen nicht ausweist."

"Sollte indeß eine geläuterte afthetische Rritif ein anvartheisches Urtheil über ben Runftwerth ber gangen Anlage fällen, fo burfte bies freilich nicht febr gunftig ausfallen, und man fann fich nie verbeblen, bak eine Renge in bie Augen fallender Fehler babei begangen Ueberlabung und Digverhaltnig find bie vorzugfinb. lichften berfelben. Denn, mag man es naturlich finben, in bem Umtreife einer Biertelftunbe dinefifche Baufer, Eremitagen, Relfen, Windmühlen, einen egpptischen Saal, Kontainen, eine Rirde, ein großes Bafferrab, Tempel und endlich ein Schiff auf einem Berge gu finden? -Und biefe Ueberlabung hatte wenigstens etwas mehr vermieben werben fonnen, wenn ber gange bebeutenbe Balb jum Schauplate biefer Runftwerke gemacht unb nicht Alles auf einen zu fleinen Dunkt bingebrangt mare. Daburd murbe man benn auch bem wirklich lacherlichen Difverhaltniß baben entgeben fonnen, worin Aulagen, wie bie einer Binbmuble, unter einem Berge, ber Eleiner ift als jene, fteben. In ber That, ich habe es nicht begreifen tonnen, wie ber gefchmad- und einfichtevolle Schöpfer bes Bagno, ber Dirfchfelb's Theorie u. f. m.

gelefen, mit beren Berfaffer torresponbirt und eine febr richtige Urtheilstraft bat, biefe wibrigen Contrafte über-Abgeseben von biefen, finbet man aber feben konnte. wieber an ben einzelnen Parthien eine Menge gludlicher, mit Runft und Gefdmad ausgeführter Ibeen. gebort porzüglich bie in einem febr eblen einfachen Stol erbaute fleine hoffirche; ein Felfen, aus bem ein Quell entspringt; ein dinefischer Gaal, ber. manche jest veraltete Bergierungen abgerechnet, wirflich icone und eroke Concertfagl u. A. Rur bas graffliche Bobnbaus, bem Meußern nach ein dinesisches Gebaube, bat gar feine Berbienfte und wird beswegen auch balb einem neuen weichen, ju bem ich einen trefflichen Rig von bem Lieutenant und Bauinfvector Doffmann, einem erft feit einem Sahre bier angestellten gefchidten und ibeenreichen Ropfe, gefehen habe."

"Der Bagno fteht Ginheimischen und Fremben zu jeber Tageszeit offen; nur bie einzelnen Bebaube muffen aufgeschlossen werben, mas aber auf bie erfte Melbung geschieht. Ueberhaupt ift Die zuvorkommende gaftfreundschaftliche Artigfeit hier überraschenb. In Sommeregeiten werden gewöhnlich zweimal in ber Boche Concerte im Bagno gehalten, ju benen alle Ginbeimische und Auswärtige freien Butritt haben, Frembe aber, bie fich bei bem Grafen melben laffen, ausbrudlich eingelaben Das Bubrangen berfelben vermehrt fich mit febem Jahre und in Sommerszeiten ift oft am Concerttage eine beau monde von hunbert Personen und eine Abendtafel von funfzig Couverte bier zu finden. Die mulitalifden Aufführungen von ber gräflichen Rapelle

haben Berbienst; besonders zeichnet sich der Biolinist Riesewetter aus, der im Allegro gewiß wenige seines Gleichen hat. Der Graf selbst bläst die Flöte mit viel Geschmad und Fertigseit. Aber der Gesang der ältesten Comtesse ist die Zierde des Ganzen. Diese geselligen Zusammenkunste dauern Mittwochs die 8 Uhr; Sonntags wird Abendtasel gegeben, zu der die qualifizierten Fremden stets eingeladen werden. Es geht bei dem Ganzen, eine sehr glüdliche äußere Hofetiquette abgerechnet, liberal und angenehm zu. Jene Gene trifft eigentlich blos den Grasen selbst und seine sittliche, zuvorkommende Derzenszüte hebt allen etwaigen Zwang derselben glücklich wieder aus."

"Der regierenbe Graf ift ein Mann von vielem Berftanbe und ber reinften Bergensaute. Seine Unterhaltungen find fehr angenehm. Bei einer außerorbentlichen naturlichen Lebhaftigfeit und Ibeenreichthum, bat er fich burch weite Reisen mancherlei Renntniffe, porguglich in Sinsicht ber iconen Runfte, erworben, und weiß biefe aus feinem getreuen Bebachtniß mit vieler Darftellungsgabe vorzutragen. Sein Lieblingsgegenstanb ift bie Gartentheorie und Baufunft, mit beren praftischer Anwendung er fich unabläffig im Bagno beschäftigt und biefer ift bas Stedenpferb, auf bem er felbft und Unbere mit Bergnugen luftreiten. Bei einer, vorzuglich an Boffesten nicht zu verkennenben Teinture frangofischer Etiquette und einer baber entstehenden auffallenden Rleibung ift fein Benehmen gegen Jebermann ohne bie geringfte Pratenfion, vielmehr lagt er, mit ber ihm eigenen Do= litur, nicht leicht einen Fremben ungngerebet, und er

Vesityt eine außerordentliche Fertigkeit darin, mit einem Jeben über die ihm gelegensten Gegenstände zu reben. Selbst an den steissten Geremonietagen kann er seine Berzensgüte, vorzüglich gegen seine Rinder nicht unter bas Joch der Ceremonie zurückbrängen. In der Mitte seiner Familie aber läßt er der Natur seines gutevollen Wesens freien Lauf und auch die Seinigen hängen mit inniger Liebe an ihn."

"Seine Gemahlin, eine geborne Prinzessin von Dolftein-Glückburg, ist eine sehr würdige Dame Eine unermübete Sorgfalt und Gefälligkeit für ihren Gatten, eine zärtliche Mutter, eine stets thätige hausfrau, die sich um jedes Detail der haushaltung mit weiser Ausmerksamkeit kummert, ist sie zugleich eben so zuvorkommend und gastfrei. — Rein Fremder hat sie verlassen, ohne mit wahrer Achtung für sie erfüllt zu sein. An Biederkeit, häuslichkeit und Güte mögen wenige beutsche Frauen bieser eblen Prinzessin gleichen.

"Die Kinder bieses grässlichen Paares haben bie Borzüge ihrer Eltern geerbt und mehr ober minder bie Tugenden des Einen ober der Andern. Der Erbgraf, ein achtzehnsähriger Jüngling, ist bieder, offen und vielwersprechend, so wie seine jüngeren Brüder ähnliche Charaftere entwickeln."

"Aber oben an unter Allen steht, die mein herz nur deswegen zulest nennt, weil es ihm ein stiller Genuß war, den Leser allmälig darauf hinzuführen und weil ja auch nach alter Runstpolitist das Beste immer zulest tommen soll, die älteste Tochter des hauses, Gräfin henriette 2c. 2e. Die Alten hatten kein Bilb für die Bereinigung der Liebenswürdigkeit der Benus Urania, der Bescheidenheit Minerva's und Juno's Würde, weil ste eine solche Umfassung nicht kannten. hier könnte ein Dichter den Stoff dazu finden. Die Ratur hat der Gräfin henriette keine überstrahlende äußere Schönheit, aber alle den Zauber stiller Anmuth und Liebenswürdigkeit verliehen, der so unwiderskehlich sessell. Sie ist im höchsten Sinne des Worts — reizend. Ihr Gesang ist unnachahmlich, ich erinnere mich nie einen ausbruckvolleren, hinreißenderen gehört zu haben, nie habe ich nur ein lautes Athemholen der Zuhörer während dessellen vernommen" 2c.

Diese von Justus Gruner so enthusiastisch auf mehreren Seiten noch anberweitig gepriesene und geseierte Gräfin henriette wurde ziemlich spät, erst 1807 an ihrem breißigsten Geburtstage, Gemahlin bes Fürsten von Solms-Lich, Baters bes gegenwärtigen, burch seine Birksamkeit am preußischen vereinigten Landtage bekannten Fürsten.

Im Jahre 1810 machte Barnhagen einen längeren Aufenthalt an bem kleinen hofe bes originellen Grafen Ludwig von Bentheim-Steinfurt, eines ber letten Originale bes achtzehnten Jahrhunberts, eines Penbants zu seinem berühmten Landsmann, dem Grafen von Lippe-Bückeburg. Auch Barnhagen schilbert ihn als einen gescheiten, geist- und kenntnispreichen, liebenswürdigen Mann; auch er beschreibt ben von ihm mit ungeheuren Kosten angelegten Bagno als ein kleines Feenparabieschen in bem flachen, öben Westphalen, wo er in einem Umkreis von einem halben Stündchen eine

gange Belt von Dofdeechen, Riostden, dinefifden Bausden, Eremitagen, Grotten, Windmühlen, Tempelden, egyptischen Galen, gothischen Rirden, romischen Grabern, Kontainen über 100 Jug Bobe, Seen und bas ungebeure Bafferrab, von bem Gruner fpricht, gefeben babe; ju feiner, Barnbagen's Beit, lagen in einer Bucht Prachtschiffe bereit, um bie Derrichaft und ibre Bafte mit begleitenber Saniticharenmufit berumgufahren, und es gab fogar eine auf einer Sanbbant gestranbete Fregatte. Merkwürdig war auch ein großes Schachbrett im Freien, wo bie Spieler zwei entgegengefette Bubnen bestiegen und von ba aus Diener anwiesen, bie machtigen Schachfiguren auf bie angewiesenen Felber binguruden. Der Graf fuhr mit acht Solfteinern, und Sufaren batte eine eigene Rapelle, ju ber er poran. bie Rammerfänger mit großen Roften aus Italien verschrieb und in guter Besolbung bei fich behielt. feinem Concertsaale ließ er fich bismeilen felbit auf ber Flote horen bie ein hofbiener auf feibenem Riffen gu überreichen hatte. In ben Empfangefalen gefchab bie Borftellung ber Fremben mit gehöriger Feierlichkeit: es murben formliche Sofzirfel gehalten. Die Etiquette war wie an einem größeren hofe, bie Trompete rief breimal im Schlofthofe zur Tafel. Aber mehrere Diener bes hofe hatten bei einfacher Befolbung mehrere Chargen. Denn ber Graf sammelte einen Schat und fparte, um feine Berrichaft besto früher einlosen zu konnen.

Barnhagen bestätigt, baß ber Erzieher ber jungen Grafen zugleich hofmarschall war und Rangleirath; und ber hauptmann ber 80 Mann ftarken Leibwache zugleich

Baurath und Rittmeister. Die, roth wie hannoveraner gekleibeten Soldaten ber Leibwache waren nach der Parade Lakaien, Läufer, husaren, heibuden und Tagelöhner im Parke. Der Graf hatte in einem eignen Runsthause Bilber, Statuen, Münzen, Alterthümer und Bücher aufgesammelt, er sandte junge Leute aus seinen herrschaften, die Anlage verriethen, auf Reisen oder auf die Universität, mit der Bedingung, nachher "im Vaterlande" zu bienen.

Die Gruner'sche Beschreibung bes Eheglück bes Grasen mobisizirt sich etwas burch bie Thatsache, baß ber Graf, wie so viele grands seigneurs sich ein form-liches kleines Serail hielt, in bem er bie Blüthen ber weiblichen Bevölkerung seines kleinen Ländchens genoß.

Es gab bei Auflösung bes beutschen Reichs in Burg Steinfurt eine Landesregierung mit 4 Regierungsräthen, eine Rentkammer mit 4 Rathen und ein Forst- und Bauamt; in Bentheim eine Landbrostei, ein hofgericht und einen reformirten Kirchenrath.

Nach ber Auflösung bes beutschen Reiche nutte ber Graf Lubwig von Bentheim-Steinfurt die Conjuncturen, als Frankreich Hannover besetzte und wurde in bem seit 1803 ihm angefallenen Bentheim restituirt, gleich wie mehrere Schuldner Aurhessens während ber französisch-westphälischen Periode.

Der Graf hatte bamals bie schönsten hoffnungen, wie bie Fürsten von Arenberg und Salm als Souverain in ben Rheinbund aufgenommen zu werben. Die Eröffnungen hatten von Seiten Frankreichs stattgefunden, ber Abschluß mit Talleprand stand in nächster Ausficht. Rarten bes kunftigen, burch zu mebiatifirenbe Rachbarn febr vergrößerten Gebiete waren icon acgeichnet, als plötlich eine anbere Anficht in Paris bas Eingeleitete ummarf, ber Graf von Steinfurt unter bie fobeit von Berg fam. Der Graf reifte fofort nach Beris und follicitirte bei Ravoleon und feinen Miniftern, er marb am bofe bee Raifere mit allen Ebren aufgenommen und verfonlich als regierenber Berr behanbelt. In Formlichkeiten febr genau und fich burchaus nichts vergebend lebte er fonft bochft eingezogen und fparfam. Er hatte unter anbern ben allgemein ehemals üblichen Bebrauch beibehalten, rothe Abfane an ben Schuben au tragen uub gog baburch, wie burch anbere nicht mehr übliche Bornehmheit in Saltung und Ausschmudung feiner Person bie Blide von gang Paris auf fich, wenn er im Garten bes Palais Royal luftwanbelnb fpaxieren ging und fein Secretair ibm voranschreiten mußte. ihn naber kannten lachelten nicht, weil er ein febr gewandter und gebilbeter Berr mar, beffen Berftand und Urtheil felbit Rapoleon alle Gerechtigfeit wiberfahren Trop bem, bag feine Angelegenheiten febr fcblimm fich manbten, weil er als Mebiatisirter erft, wie erwähnt, bem Großbergogthum Berg unterworfen und gulett gar als simpler Unterthan Franfreich incorporirt wurde, wollte er boch nicht nach feinen Berrichaften gurudgeben, fonbern barrte fortmabrend in Paris auf Berftellung und erlebte fo enblich bier ben Sturg bes Raifers.

Bufolge ber Bestimmungen bes Biener Congresses tam Bentheim theils unter hannoverifche, theils unter preußische Lanbesboheit. Zwischen ber preußischen

Regierung, die ber berkhmte Oberpräsibent von Binde repräsentitte, und bem restaurirten Grasen ergaben sich sofort die lebhastesten Streitigkeiten: ben Schriften-wechsel hat das neuerlich publizirte Leben Binde's von E. von Bobelschwingh mitgetheilt. In einem Immediatbericht vom 13. September 1815 äußerte sich ber Oberpräsibent Westphalens folgenbergestalt:

"Dit bem Executioneverfahren gegen bas graflich .... fche Saus, worüber Em. Majeftat in ber alleranabigften Cabineteorbre vom 4. b. meinen pflichtmäßigen Bericht forberten, hat es folgenbe Bewandtnig. Diefes haus, welches fogar im vorigen Jahre bie Bewehre und Trommeln gur Uebnng ber Landwehr zu leiben weigerte, welches glaubt, bag bie boben Machte ben Rrieg mit bafur geführt baben, um ibm Souverainität wieberzugeben und fie ihm ichulbig feien, von wo bie meiften rubeftorenben Gerüchte ausgingen. bat icon feit geraumer Beit alle Bablung ber bisberigen Steuern ganglich verweigert und reftirt unter anbern an Provinzial - Rriegefteuern für Befleibung und Bewaffnung ber Landwehr 2c. eine Summe von 5064 France 5 Cent.; beren Abtragung forberte ber Lanbrath von Ulmenftein wieberholt, allein vergebens; im Begentheil, man forberte ibn fogar angelegentlichft auf: recht ftrenge mit Erecution burchzufahren, um eine Beranlaffung zu gewinnen, fich befcmeren gu fonnen, fo jeboch vom Lanbrath abgelebnt, blog ber gewöhnliche gefehliche Bang burch Einleaung bes Steuerbieners verfolgt, allein biefe burd Berfperrung ber Schlofthore gurudgemiefen murbe."

"Um mit ber moglichften Schonung au verfahren, ertheilte ich bem Canbrath nunmehr ben 10. v. DR. Anweisung, bag er fich barauf beschränken folle, bie gesetlichen Grecutionemittel burch ben Steuerbiener ferner gu versuchen. bag er alle Gewaltthatigkeiten forgfältig gu vermeiben, und biejenigen, welche fich bem Steuerbiener thatlich wiberfepen wurben, nur ber Juftig gur Begrafung an bennngiren babe. Die Erecution murbe nun nochmals mehrere Tage binter einanber versucht, allein bem Steuerbiener wieber bie Sauptthore versperrt, unb fo blieb fie abermals ohne Erfolg. Der Lanbrath trug bann barauf an, ibn zur nothigen Gewalt zu ermächtigen, allein ich gebot ihm vorläufig abzusteben und berichtete bie gange Sache unterm 17. v. Mts. Em. Rönigl. Majeftat Staatstangler jur Beforberung bes meiteren Berfahrens."

"In biefer Lage ist bie Sache bis jest beruhen geblieben; ich kann keine Zwangsmaßregeln aufheben, weil keine stattsinden und über beren Anwendung von mir erst angefragt ist zc. Allerhöchst dieselben werden sinden, daß das grästich . . . . sche Haus sich ohne allen rechtlichen Grund geweigert hat, die rücktändigen, auch künftig nach den großmüthigen Bestimmungen des Edicts vom 21. Juni ihm obliegenden Kriegssteuern abzutragen, daß es selbst noch viel strengere Maßregeln gefordert hat, wie angewendet sind, und daß es den ganzen Vorsall absichtlich selbst herbeigeführt hat, um neues Aussehen zu erregen und Beschwerde über mich führen zu können."

"Unter biefen Umftänden kann ich baher auch nur ben bei dem Fürsten Staatskanzler schon gethanen Borschlag erneuern, zur Aufrechthaltung der Gesetze und der Regierung die aufgehobene Erecution durch militairische Macht durchzuführen; ich kann gegen eine so angesehene alte reichsständische Familie solches nur wünschen, weil kein anderes Mittel übrig bleibt, wenn nicht die Regierung in den Augen der vormaligen Unterthanen der mediatisiten herren, welche alle auf's höchste gegen sie gestimmt sind, alles Zutrauen und Ansehen verlieren soll 2c."

"Es wird mir jum großen Bormurf gemacht, baß ich bas Cbict vom 21. Juni, bie mebiatifirten Reichsftanbe betreffent, nicht gleich, fo wie biefe es munichten, jur Ausführung gebracht habe. Es ift mahr, baß ich am 1. Aug. b. 3. bie mir über beffen Ausführung gemachten Untrage abgelebnt babe, biefes gefchab beshalb, weil ich ju Ausführung biefes Gefetes noch mit feiner Instruction verfeben mar. Em. Ronigl. Majeftat wollen mir zu bemerten erlauben, baf eben biefes Cbict in ber Ausführung mit gang unenblichen Schwierigkeiten verbunden ift. Wenn ich ben von ben Stanbesberren aufgestellten Grundfat: "baß fie nunmehr in bemfelben Berbaltnif zu bem preufischen Stagte fteben, wie fie früherbin zu bem beutschen Reiche gestanden haben", annehmen wollte, fo mare bie Sache balb abgemacht; allein bieses ift boch offenbar ber Wille Em. Majeftät nicht. Die Bunbesacte und bas Cbict vom 21. Juni fprechen über bie Rechte ber Lanbesberren ben festen Grundfat aus, bag jene überall burch bie Lanbes-

gefete bebingt fein follen; es fommt alfo jest barauf an, biefe neuen Gefete mit ben alteren Lanbesgefeten, mit ber Staateverfaffung und mit ben Lotalverbaltniffer auf eine Art in Berbinbung ju feten, bag ber Bille ber Befengeber erreicht, jugleich aber auch ber Souptawed bes Staates, bie Einbeit nicht verfehlt werbe. Dieles ift nun aber eine Aufgabe, welche in ber Ansführung mit ben größten Schwierigkeiten verbunben if und mobl alle mögliche Ueberlegung verbient. Ueberben ift wegen ber Rerftudelung bes ehemaligen Bisthums Münster in ben Lanbern ber Stanbesberren bieles Gouvernements noch bas besondere Berbaltnik banben, bag bie Unterthanen burdaus nicht fur, fonbern gang gegen fie gestimmt find, und bag jene teinen anbern Bunfch begten, ale gang mit bem großen fcugenben Staate verbunben und por ihren vormaligen Eleinen herren ganglich frei zu fein. Diese Berbaltniffe gebieten wieber bie außerfte Borficht bei ber Ausführung bes Ebicte vom 21. Juni, benn wenn ich ben Bunichen ber 6 Familien ber Stanbesberren 1) in allen Studen nachgeben wollte, fo fonnte ich ficher fein, bag ich ibre etwa 200,000 vormalige Unterthanen für immer Em. Majestät und bem Staat entfremben murbe. welche sonft und auch noch bei einer vorsichtigen Bermittelung gewiß febr treue Unbanger bes preußischen Staats werben műrben."

<sup>1)</sup> Arenberg, Salm : Salm , Salm : Aprburg, Salm : Horftmar, Loog : Corewarem und Erop: Dulmen.

An ber höchken Stelle nahm man bie erbenklichfte Rudficht für ben Grafen mit ben rothen Abfahen und jeine fürstliche Gemahlin. Unterm 1. October 1815 fam aus Paris an Binde folgenbe königliche Cabinetsorbre:

"Die Rechtfertigung Ihres Berfahrens gegen bas grafliche Saus nun, bei Cinforberung rudftanbiger Pros vinzial - Rriegofteuern für Befleibung und Bewaffnung ber Landwehr, ingleichen wegen ber von ben mebiatisirten Fürften an bie Steuer = Ginnehmer erlaffenen Befehle, finbe ich zwar in ber Sache felbit befriedigenb, ba Sie es in Abficht bes erften Gegenstanbes bei bem bon bem Landrath gemachten Berfuch ber Execution belaffen, unb wie es gang ber Sache angemeffen mar, bei bem Staatstangler mahrent ihres weitern Berhaltens angefragt baben. Dabei batten Gie aber fteben bleiben, und bies ber Kurftin au . . . gang einfach eröffnen follen; ber Schluß Ihres an biefelbe erlaffenen Schreibene vom 23. Aug. ift aber in einem Tone abgefaßt, ben ich am wenigsten gegen Personen gestatten fann, benen Beburt und frubere, wenn gleich theilweise verlorene Borrechte auf anftanbige Behandlung einen vorgfiglichen Unfpruch giebt 2c."

Friedrich Wilhelm.

Mertwürbig, befonders in den Beziehungen auf "Demuth und Bescheibenheit" ben Mebiatisirten gegenüber, und daß alle Menschen, auch die königlichen Beamten, "unnüte Knechte seien", ist ein Brief Stein's, dem Binde seine Noth geklagt hatte; dem sehr würdigen Stein begegnete hier etwas sehr Menschliches: er antwortete mit der ganzen Empsindlichkeit des angerührten

Stanbedintereffe, benn auch er gablte fich gu ben Reicheunmittelbaren.

"Naffau, ben 1. November 1815".

"Die Sache ber Mediatisiteten muß nach meiner Meinung aus einem höhern Gesichtspunkt betrachtet werben, als bem abministrativen, ben Ew. Hochwohlgeboren in Ihrem Berichte ausstellen. Die Mediatisiteten bilbeten burch ganz Deutschland eine Klasse, die gleiche Rechte mit allen Fürsten Deutschlands genossen, benen frembe Gewalt sie entriß und in beren Genuß die gegenwärtigen Besther und Regenten mit Unrecht gekommen sind. Denen verbindeten Mächten und Eroberern stand es allerdings zu, über den Justand der Mediatisitren einen Beschluß zu fassen, sie trugen Bebenken die alte Ordnung der Dinge unbedingt wieder herzustellen, sie nahmen einen Mittelweg und ertheilten denen Mediatisitren einen Zustand, der zwischen dem alten und dem neueren lag."

"Preußen unterstützte biese Rafregel, bie in Deutschland sehr populair war, vermehrte seinen Einstuß, indem alle Mediatisirten in ganz Deutschland es als ihren Beschüßer ansahen und erlangte Dobeitsrechte über 200,000 Unterthanen, die man ihm vielleicht verwehrt hatte, wenn es sie als unmittelbar hatte behandeln eollen."

"Es entstehen nun bie Fragen, ob biese Bortheile, benen Nachtheilen, so aus einer etwas complicirten Berwaltung folgen, nachstehen, ob bie Rechte ber Stanbesherren von ber Art sind, baß sie Einheit und Kraft in

í

ber Berwaltung ftoren und unmöglich machen ac. — ich geftehe, ich glaube feines von beiben."

"Der Staat räumt benen Mediatisiteten gewisse Hoheitsrechte ein: Rechtspflege, Ortspolizei und modifizirtes Besteuerungsrecht; er behält sich Gesetzgebung, oberste Aussicht über Polizei- und Rechtspflege, Militair-Anstalten, Besteuerungsrecht unter gewissen Bestimmungen vor — er ist serner nicht allein der Berechtigte, sondern auch der Stärkere — welche Nachtheile entstehen ihm nun, wenn der Graf Steinfurt einen Postillon anssetz, wenn er die Polizei der Bader, Schlächter, der Straßen ausübt u. s. w., wenn er einen Landrath präsentirt, dem der Staat seine Rechte in Canton-Steuerssachen u. s. w. überträgt 2c. — ist der Kaiser Franz weniger Herr in Troppau und Jägerndorf, als anderwärts, weil in den beiden ersten Orten der Fürst Liechtenstein große Borrechte genießt?"

"Es läßt sich allerbings vieles Gegründete gegen ben Gang der inneren Berwaltung sagen, unterdeß muß man erwägen, daß seit 1813 der König und sein Staatskanzler ausschließlich ihre Ausmerksamkeit benen großen militairischen und politischen Ereignissen widmen mußten, daß Menschen und menschliche Dinge von anderen Menschen mit Nachsicht beurtheilt werden muffen, und baß Oppercritik nur in Wissenschaften anwendbar ift, endlich daß, wie das Evangelium sagt, wir boch alle nur unnüße Knechte sind, denen Demuth und Bescheidenheit wohl ansteht."

von Stein.

Der Graf Lubwig mit den rothen Absähen hatte die Psankschaft wegen Bentheim bei Frankreich, als welches hannover durch Eroberung besaß, gelöst. Nach dem ersten Pariser Frieden ward das nicht anerkannt und hannover forderte den Psankschilling für sich. Mit Mühe gelang es dem Fürsten noch von seiner an Frankreich gestellten Forderung von 4,270,000 Franken durch den zweiten Pariser Frieden 1,310,000 Franken theils in daarem Gelde, theils in Nenten zu erhalten, aber einlösen konnte er Bentheim noch nicht. Er erlebte dagegen noch in seinem Todessahre 1817 die Satissaction, von Preußen den Fürstentitel zu erhaltenz auch die Bettern von Tecklendurg und Rheda erhielten ihn gleichzeitig. Kurz nach der Standeserhebung starb Graf Ludwig 20. August 1817.

7. (2). Es succebirte nun fein und ber Bergogin von holftein-Gludsburg Sohn Alexius als zweiter Rurft von Bentheim = Bentheim und Bentheim-Steinfurt, geboren 1781, ber fich 1811, mabrent fein Bater in Paris mar, mit ber Pringeffin Bilbelmine von Solms - Braunfele vermählt batte; Fürft Alexius, ber noch lebt, zeigte fich als ein freifinniger herr, ber aber boch in Marburg, wo er stubirt hatte, burd bie Dutter'ide Beisbeit influirt worben und febr eifrig auf Erhaltung feiner ftanbesberrlichen Berechtfame Saft hatte er, fury nach feinem Regiebebacht war. rungeantritte, feine gange Stanbesberrlichfeit eingebußt, inbem ihm bie Linie Bentheim-Tedlenburg-Rheba 1821 einen fehr fatalen Prozeß machte wegen ber Abstammung aus ber oben erwähnten Digheirath mit

Bertrand Belft: fie forberte nicht nur bie beiben Brafichaften Bentheim und Steinfurt, fonbern auch Die Rutungen feit bem Jahre 1803. Es warb biefer Drozef vor ber bannoverifden und preugifden Beborbe geführt, bauerte in Preugen wegen Steinfurt bie 1829, in Sannover megen Bentheim noch geraume Beit langer, enticieb fich aber gulett gum Bortheil bes Rurften Alerius.

Seit bem Jahre 1823 ift bie Graffchaft Bentheim pou ber Pfanbichaft Bannovere ausgeloft und frei, nachbem fie vor 70 Jahren in bie bande bannovers gekommen mar: bie erft auf 30 Jahre gefchehene, bann auf anberweite 20 Jahre verlangerte Berpfanbung war awar 1803 abgelaufen, aber ber Raufschilling wie gefaat awar an Frankreich, jeboch an haunover noch nicht zurlicherstattet worben.

Schon im Jahre 1812 mar ber Erbpring Lubwig geboren worben, ber fich 1839 mit ber Pringeffin Bertha von beffen-Barchfelb vermählt bat, - einer Balbichwefter bes Dringen Aleris, welcher 1854 bie Dringeffin Luife von Preugen, Tochter bes Pringen Carl geheirathet bat, - fie gebar ibm brei Göhne, Alexis, Carl und Georg, nachbem fie ihm porber brei Tochter. Abelbeib, Juliane und Marie, geboren hatte. Der Erbpring ward 1854 von ben früheren Reichsunmittelbaren ber preufischen ersten Rammer, worin fie bekannt-Lich in bielem Sabre noch nicht Gis nahmen, jum Bertreter ihrer Rechte, betreffent bie Wieberherstellung ber ibnen por 1848 jugeftanbenen Bevorzugung, erwählt. Bei ber großen industriellen ober vielmehr Borfenfpiel-Bewegung, bie nach ben lodenben Erembeln in Darie 21

und Wien im Frühjahr 1856 auch in Berlin sich zeigte, berichteten die Zeitungen, daß Fürst Bentheim sich mit einigen bekannten herren der Kreuzzeitungsparthei an die Spipe eines Gegenprojects gestellt habe, um einen berliner Credit modilier zu Stande zu bringen, aber der herzog von Ratibor aus dem hause hohenlohe, von dem ein erstes Project ausgegangen, die Bereinbarung dieser beiden Projecte abgelehnt habe; bekanntlich lehnte die preußische Regierung das ganze sogenannte patriotische Unternehmen zuleht ab.

Außer bem Erbprinzen Lubwig hat ber regierenbe Fürft noch zwei Prinzen, von benen einer, Julius, in ber preußischen, ber andere, Ferbinand, in ber öftreichischen Armee biente, letterer war mit einer Grafin Balbftein vermählt, von ber er eine Tochter hat. Die brei Prinzen haben eine einzige Schwester, Juliane, bie 1817 geboren und unverheirathet ift.

Bon ben brei Brübern bes regierenben Fürsten Alexius von Bentheim-Bentheim und Bentheim-Steinfurt, war ber älteste, ber östreichische General Graf Wilhelm von Bentheim berjenige herr, bei bessen Regiment Barnhagen die Schlacht bei Wagram mitmachte und ben er so oft in seinen Memoiren erwähnt: er starb in ben vierziger Jahren als östreichischer Feldmarschall in ber Lombardei.

Der zweite Bruber, Lubwig, ift banifcher Generalmajor und lebt noch, ber britte, jungste, Eugen, ist öftreichischer Major. Eine Schwester bes regierenben Kurften, bie Furstin von Solms-Lich, ist neuerlich geftorben, außerbem hat berfelbe noch zwei Schwestern: bie lüngste, Sophie, wurde die zweite Gemahlin des neuerlich verstorbenen regierenden Landgrafen von heffen-Philippsthal-Barchfelb und Mutter des oben erwähnten Prinzen Alexis; die mittlere Schwester Charzotte ist unvermählt geblieben.

Die zweite noch blühenbe Linie Bentheim ift bie Linie Tedlenburg - Rheba. Die fleine Resibenz biefer Linie Rheba, an ber Eisenbahn von Bielefelb nach hamm, sah Juftus Gruner ebenfalls im Jahre 1800 auf feiner "westphälischen Ballfahrt" und außert sich barüber alfo:

"Rheba ift bie fleinfte unter ben westphalifden Refibengen. Gin belles freuntliches Dertchen. bas mitten in einer fanbigen Chene liegt und febr bbe Auch fein Inneres enthalt fur einen Umgebungen bat. Fremben nichts Angiehendes. Der Ort, ber fich blos von Relb- und Flachsbau ernährt, bat wenig Leben. Die Poftstraße geht außen an ibn vorüber, Sandel und Bewerbe find unbebeutenb, bringen alfo auch wenig Berkehr bervor, und bie bier refibirende grafliche Kamilie mit ihrer hofbaltung lebt febr eingeschränft und obne Aufwand. Das Schloß ift ein altes, weber bem Meußern noch bem Innern nach febenswerthes Bebaube und anbere Merkwürdigfeiten giebt es bier nicht. Die Mitglieber ber auf weniges Perfonale befchrantten Regierung, bie Beiftlichkeit, Aerzte und Apotheker machen ben biefigen gefelligen Birtel aus, beffen Bergnugungen naturlich nicht fehr glangenb finb."

"Der hof hat wenig Galla, aber Sonntags ein kleines Concert, bas nicht übel fein foll und zu bem Jebermann Zutritt hat; auch werben bie Beamten manchmal zur Tafel gezogen. Die gräfliche Familie ist bieber unb leutfelig. Der regierende Graf von Bentheim-Rheba, 1) der unter münsterischem Lehnonerus stehet, ist ein gutmüthiger Mann, bessen Lieblingsvergnügen das Reiten ist, welches er so gerne treibt, daß er, der Unscherheit zu steuern, vor einigen Jahren fast mit den Landhusaren Patrouille ritt; die eingezogenen Bagabonden wurden den englischen Werbern verkauft. Die albrige grässiche Familie, von welcher der männliche

<sup>1)</sup> Moris Cafimir II., ber fechte regierende Graf, war geboren 1735, vermählt 1761 mit Belene von Bittegenftein Berleburg, regierend feit 1768. Seine Borfabren waren:

<sup>1)</sup> Abolf, Stifter ber Linie, Gobn bes gemeinichaftlichen Stammvaters Arnold, geftorben 1625, vermablt mit einer Grafin Raffan;

<sup>2)</sup> Morit, fein Sohn, geftorben 1674, vermählt mit einer Prinzeffin von Unhalt;

<sup>3)</sup> Johann Abolf, fein Sohn, geftorben 1701, zweismal vermählt, erft mit einer Grafin Lippe, von ber er gesichieben warb, bann mit einer heffifchen Prinzeffin, Bittwe eines Bergogs vnn Sachfen Bei genfels, bie verfloßen warb. Es folgte:

<sup>4)</sup> Friedrich Morit, fein Bruber, erft in danischen, bann in brandenburgischen Diensten, gestorben 1710; auch er war zweimal vermählt, erst mit einer Gräfin Ronow, Wittwe eines Grafen von Leiningen-Besterburg, bann mit einer Gräfin Lippe. Dieser Graf verlor 1707 Ted-lenburg nach bem großen Prozes an Solms.

<sup>5)</sup> Morit Cafimir I., fein Sohn, geftorben 1768, auch zweimal vermählt, erft mit einer Grafin Ifen burg, bann mit einer Coufine von Bentheim: Steinfurt. Bon erfterer warb Morit Gafimir II. geboren.

Theil d' fich nur burch unglückliche Eigenschaften auszeichnet unb ber Erbgraf ber Succession für unfähig erklärt ist, hat an der Gemahlin dieses

<sup>1) 1)</sup> Morit Cafimir III., ber Erbgraf, ber aber nicht erben burfte, geboren 1764, vermahlt feit 1789 mit Phb lippine, Grafin von Ifenbarg Philipperich, geforben 1806, ohne zu fuccebiren und ohne Rinter.

<sup>2)</sup> Emil, ber 1805 fuccebirte und 1817 erfter gurft warb, geboren 1765, hannoverischer Titularmajor, vermählt feit 1791 mit Luife Biftgenftein. Bittgenftein.

<sup>3)</sup> Friedrich, geboren 1767, baierifcher Oberfleutenant. geftorben 1885, vermählt 1797 mit Bilbelmine Grafin Bittaenflein : Sobenflein, Die in Rrantfurt a. DR. lebte und 1856 farb; aus biefer Che leben noch eine Tochter. Amalie, die regierende Rurftin von Bittaenftein:Dos benftein und brei Gobne, die Grafen Moris, Bilbelm und Emil, von benen erfterer ale furbeffichet Rammerberr in Caffel Fortune machte, intem er fic 1838 mit einer natürlichen Tochter bes Rurfürften vermählte, bie im gothaifden Dof-Ralender als "Freifraulein Meline von bes Borbes" aufgeführt ift. Aus biefer Che leben ein Sobn und brei Töchter. 36m gebort bas Schlof Baffala bei Dettingen, wo er im Sommer lebt, fein gewobnlicher Aufentbalt ift Burgburg. Er bat fich als Poet befannt gemacht, gab 1852 ju einem milben 3mede "Sagen und Bilber in poetischem Gemanbe" beraus. Graf Bilbelm bat eine Rhein grafin gebeirathet, bie 1856 farb, und lebt zu booft bei Maing. Graf Emil ift Infpector bes toniglich nieberlandischen Geftutswesens auf Celebes in Indien und vermablt mit Antoinette von Rees.

<sup>4)</sup> Carl, geboren 1770 und unbeerbt geftorben.

Außerbem gab es noch eine zweiundzwanzigfährige, 1791 auch mit einem Grafen von Ifenburg-Philippseich verheirathete Lochter.

unglücklichen ältesten Sohnes, einer gebornen Gräfin von Ifenburg, ein sehr interessantes Mitglieb. Die eble Frau erträgt bas traurige Berhältniß mit vieler Würbe, unverbiente Behanblung mit Nachgiebigkeit, hartes Loos mit sanster Dulbung; ihre vortresslichen Geistes= und herzeuseigenschaften hätten ein besseres Schicksal verbient; und so wenig ihr ungläcklicher Gemahl selbst bieses kleine Ländchen regieren könnte, so gut würde es sich unter der weisen, zarten Leitung ber tresslichen Erbgräfin besinden.

"Und es verbient eine gute Rurforge. Die fleine Berrichaft, welche nur wenige Quabratmeilen eines fanbigen, fterilen Bobens enthält, ernahrt auf biefer engen, unwirthbaren flache 17000 Menfchen. Die Ginwohner haben bie Gigenschaften ber Ravensburger: fle nabren fich von benfelben Erwerbezweigen: Alache-, Sanfbau und Barnfpinnen, welches bier mit außerorbentlichem Meiß und ungemeiner Beschidlichfeit getrieben Sie find babet auch meiftens wohlhabend und ber thebaifche Fleden Gutereloh treibt ben ftartften Barnhanbel und hat außerft reiche Raufleute, bei benen ich ein bewunbernemurbig feines Barn fant, beffen Berfenbungen in bie entfernteften ganber von biefem fleinen Orte aus Alles, Alles ift bier mit Spinnen beschäftigt gefdeben. und bie Fertigkeit ber Lanbleute, ihr Fleiß in biefer Runft, ift zu einer unglaublichen bobe gestiegen."

"Die Sorge fur bie Justig und Polizei bes Landes liegt in ben handen ber graflichen Regierung, beren Director (ai fallor Karsting) ein kenntnisvoller, thätiger Mann ist. Doch bringt bie Beschränktheit ber Revenuen und ber Einfluß ber mächtigeren Nachbarn viele Incon-

venienzen hervor, bie bas kleine Ländchen sehr brücken. Die öffentliche Sicherheit ist nie in gutem Stande und was von den benachbarten Grenzen vertrieben wird, sindet gewöhnlich hier Schut, sei's mit Wissen, sei's aus Nachlässigkeit der Polizei, manchmal auch wohl des sinanzistischen Staatsinteresses wegen. Afterärzte und Duacksalber, Diebe und Diebeshehler wohnen auf den öben, waldigten Grenzen; aber das Ländchen selbst ernährt ein fleißiges, braves Bölkchen, dem es sehr zu wünschen wäre, daß sein Landesherr ein mächtigerer, fraftreicherer sei, um es sicherer zu schützen und sur die Besorderung seiner Industrie und Wohlfahrt thätiger sorgen zu können."

Nach Justus Gruner sah biesen erst 1805 heimgegangenen Grafen Morit Casimir von Bent- heim-Tecklenburg-Rheba, ber burch seine "Briese eines in Deutschland reisenben Deutschen" bekannte Weber, ber so schreibt: "An ber Ems liegt auch Rheba, Residenz bes Grasen gleichen Namens, ber sehr eingezogen lebt, bas Ländchen gleicht einer Sandwüste und nährt boch seine Einwohner burch Flachs und Dansbau und Spin- nen. Der alte Graf, ein höchst munterer Westphäler, hatte boch eine sonderbare Liebhaberei — Anatomie".

7. (1) Graf Emil succedirte, ber zweite ber nach Justus Gruner "nur burch unglückliche Eigenschaften ausgezeichneten" vier Söhne bieses alten herrn, ber stebente Regierenbe bes hauses. Er erlebte 1806 bie Mediatisirung, tam 1808 unter bie hoheit von Berg und hohenlimburg incorporirte Rapoleon bem Departement ber Ruhr. Durch ben Wiener Congreß tam ber fürst unter bie hoheit von Preußen, bas ihm

1817 bie Surftenwurde gab. Unter ben "ungflidlichen Eigenschaften" biefes Derrn war bie Streitlucht, Die bon Alters ber biefer Branche eigenthumlich wat: außer bem langen Prozest um Tedlenburg mit Colms batten fie fortwährend andere Prozesse am Reichstammergericht. Der Aurft Emil machte feinem Better in Bentheim, mit bem er in bitterer Feindschaft lebte - beibe Familien faben fich gar nicht - ben Prozes wegen ber Abstammung von Gertranb Belft, ben er aber Er bat bie Refibeng von Rheba verlegt nach bem fattlichen boben Berg-Schlof Bobenlimburg an bet Lenne, bei Merlohn in ber Graffchaft Dart gelegen, im heutigen preußischen Regierungebegirte Arensberg, einem Schloffe, bas in feiner romantischen Lage Mehnlichkeit mit Beibelberg baben foll. Diefer erfte Rurft Emil von Tedlenburg-Rheba farb 1837, 72 Jahre alt.

8. (2) Ihm folgte wieber sein Sohn, ber zweite jest regierende Kürst von Bentheim-Tedlenburg-Rheba, Casimir, geboren 1795, ein Mann, ber auch keine großen Eigenschaften und Kähigkeiten haben soll, aber boch für seine 1828 geheirathete Gemahlin, eine ber vielen und armen Wittgensteiner Prinzessumen, Agnes von Wittgenstein-Hohenstein, ein besterer Gemahl ist, als ihr früherer Gemahl, berreiche Graf Blome-Salpau von ber holsteinischen Ritterschaft, 1819 von Dänemark gegraft als bänischer Gesandter in Petersburg, von bem sie schon 1826 wieber geschieden worden war: sie hat dem Fürsten keine Kinder geboren und die Rach-solge wird präsumtiv an seinen jängeren Bruder, den

zweiten Prinzen Franz, preußischen Major à la suite, ber unvermählt ist und dann an den jüngsten Prinzen Abolf, auch preußischen Obrist à la suite, kommen, der mit seiner Gemahlin, einer sungen, schönen Prinzessin aus dem wohlhäbigen Hause Reuß-Schleiz, seit 1843 schon eine. Desaendenz von vier Prinzer, Abolf und Emil, Gustan und Carl und zwei Prinzessinnen, Luise und Elisabeth hat, aber sehr knappe Berhältnisse: die guten Schleizer erzählen, ihre Prinzessin müsse sogar manchmal aus Mangel an Leuten mit plätten, was ich bahin gestellt sein lasse. Außer diesen zwei Brübern hat der Fürst noch zwei Schwestern, Caroline und Therese, die an zwei Brüber, die westphällschen Grafen von der Recke-Bolmerstein vermählt sind.

Befit ber Einie Bentheim-Bentheim und Bentheim-Steinfurt:

- 1. in Hannover: bie Grafschaft Bentheim, fast 17 Duabrat = Meilen mit nabe 30,000 Einwohnern,
- 2. in Prensen: bie Grafschaft Steinfurt, 1 1/8 Quabrat-Meile mit nahe 6000 Einwohnern,
  bas Gaugericht Rüschau, 1 3/4 Quabrat-Meilen mit 4 5000 Einwohnern,
  bie ehemals Nuenar'sche herrschaft
  Alpen am Rhein bei Wesel, 1 Qua-

brat=Meile mit 2600 Einwohnern,

3. in Solland: bie ehemals Soru'sche Berrlichkeit Battenburg an ber Maas bei Rimwegen,

bie Berrschaft Sawiderwerth an ber Mffel bei Duieburg.

Die Ginfünfte werben auf 160,000 Gulben tagirt, bie Bermögensumftanbe follen aber, trop bes nicht unbebeutenben Umfangs ber Besitzungen, nicht jum Besten arrangirt sein.

Resibeng: Burg-Steinfurt. Religion: reformirt.

Der Besit ber Linie Bentheim=Tedlenburg = Rheba ift weit geringer: er umfaßt in Preußen: 1. bie herrschaft Rheba, 3 Quabrat=

Meilen mit über 13,000 Einwohnern, 2. die Graffchaft hohen limburg, 21/4 Dua= brat = Meilen mit über 9000 Ein = wohnern.

3. Gronau im Munfterschen, 1/8 Quabrat-Meile mit 1000 Einwohnern.

Die Einkunfte werben auf nur 60,000 Gulben tarirt, wobei sich eine ewige Rente von 12,000 Thalern, bie Preußen zahlt, befindet. Diese Linie soll in ihren Bermögensumständen, obgleich die Berhältnisse knapp sind, besser als Bentheim-Bentheim bestellt sein; schon 1794 war ein hausgesetz wegen unbebachtsamen Schulbenmachens gemacht worben.

Resideng: Sobenlimburg.

Religion: reformirt.

Rach bem Bunbestagebeschluß von 1825 genießen beibe Linien ben Titel "Durchlaucht" unb bas Recht ber Cbenburtigkeit.

1847 wurben beibe Fürsten erbliche Mitglieber in ber herrencurie bes vereinigten preußischen Landtags und 1854 bes preußischen herrenhauses; ber Fürst von Bentheim-Bentheim und Bentheim-Steinfurt ift seit 1840 auch erbliches Mitglieb ber erften Rammer bes Königreichs hannover.

Das Wappen ift für bie Geschichte bes Sauses, wo einmal eine so merkwürdige Berpfändung spielen sollte, charakteristisch: 19 Goldmunzen: 4, 5, 4, 3, 2, 1. Die Devise ist: "Manu forti liberor." ("Eine starke Sand stellt mich frei").

Ecnellpreffentrud von Pontt & v. Dobren.

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | 1 |  |  |
|  | , |  |  |
|  | • |  |  |







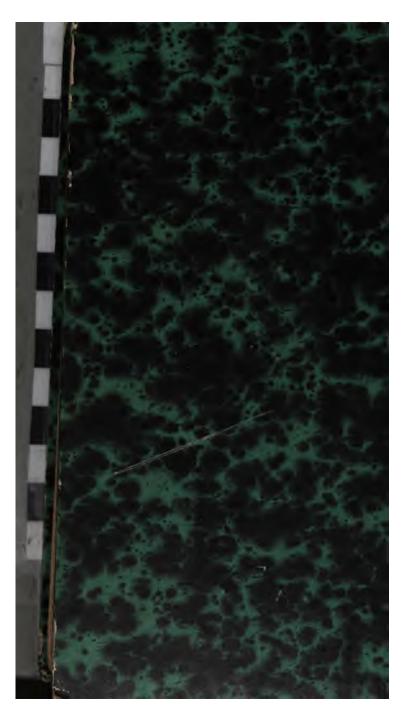